



Class\_\_\_BD 513

Book \_\_\_\_\_





### Die Welt

als

# Entwicklung des Geistes.

Bansteine

zu einer

monistischen Weltanschauung.

Von

Ludwig Noiré.

Forma mentis aeterna.



Leipzig

Berlag von Beit & Comp.

1874.

Town.

B. 1513

4301

101

lleberfegungsrecht vorbehalten.

# Ernst haekel

gewidmet.



"Bon nun an, sagte Goethe 1830 zu Eckermann, wird bei der Natursorschung der Geist herrschen, und über die Materie Herrschung der Geist herrschen, und über die Materie Herrschung man wird Blicke in große Schöpfungsmazimen thun, in die geheimsnißvolle Werkstatt Gottes. Dieses Ereigniß ist für mich von unglaubslichem Werthe und ich juble mit Recht über den endlich erlebten allzgemeinen Sieg einer Sache, der ich mein Leben gewidmet habe und die ganz vorzüglich auch die meinige ist." Der Gedanke, dessen Sieg Goethe damals vor Augen sah, der Gedanke der Weltentwicklung, er wird, ich zweisele nicht, weltbefreiend sein, wie es jemals irgend eine der größten weltgeschichtlichen Thaten gewesen ist. Dieser Gedanke wird bereinst lehren, was der Mensch von sich, von der Menscheit, von der Natur zu erwarten und zu fordern hat.

Lazar Geiger.



## Inhalt.

|       |                                              | Seite |
|-------|----------------------------------------------|-------|
| Vorwo | rt                                           | IX    |
| I.    | Zur Drientirung                              | 1     |
| II.   | Bur Theorie des Entwidlungsgesetzes          | 25    |
| III.  | Geist und Körper                             | 51    |
| IV.   | Eins und Alles                               | 79    |
| v.    | Teleologische Weltansicht                    | 105   |
| VI.   | Der Ursprung des Lebens                      | 129   |
| VII.  | Pflanze und Thier                            | 145   |
| VIII. | Apriorische Jdeen. Gedächtniß und Erinnerung | 171   |
| IX.   | Ueber den Ursprung der Sprache               | 197   |
| X.    | Zusammenlegung und Gegensat                  | 297   |
| XI.   | Das Unbewußte                                | 323   |
| XII.  | Worte und Thatsachen                         | 347   |
| XIIİ. | Die Monaden                                  | 371   |
| XIV.  | Der ethische Inhalt des Entwicklungsgesetzes | 397   |
| XV.   | Die Ideale und der Idealismus                | 435   |
| XVI.  | Rüdblid                                      | 463   |



#### Vorwort.

Es gibt gewisse Wahrheiten — methodische möchte ich sie nennen — welche auf die verschiedensten Gebiete des Wissens answendbar, den Denkenden veranlassen, die festgesügten Elemente dieses Wissens wieder auseinander zu nehmen, zu untersuchen, ob nicht eine andere Zusammensügung möglich, ob nicht diese Reconstruction als eine viel natürlichere, einsachere und darum wahrscheinlichere sich darstellen werde. Solche Wahrheiten erproben oft auf einem durchaus beschränkten Gebiete zuerst ihre Kraft und werden dann auch auf die übrigen Gebiete übertragen. Ich möchte sie jenen Fundamentalsortschritten der menschlichen Eultur — Besitz des Feners, der Metalle — vergleichen, welche zuerst auch nur einem ganz speciellen Zwecke diensten, dann aber auf alle Verhältnisse angewandt, das ganze Leben des Menschen umgestalteten und heute in all seinen größten und gezringsten Aeußerungen bedingen.

Eine solche Wahrheit ist jenes in unseren Tagen immer klarer erkannte Grundagiom der empirischen Methode, daß wir das Sein nur durch das Werden zu erklären im Stande sind. Noch vor einem Vierteljahrhundert stolzirte die menschliche Vernunft als eine

ihrer selbst sehr gewisse Königin und Gebieterin, als das Absolute, der Schlüssel und Ausgangspunkt alles Seins über die nur zu ihrem Vergnügen geschaffene Erde und bückte sich hie und da gnädig, um eine Blume, ein Metall, ein menschliches Kunstwerk aufzuheben und daran ihre geistreichen Spiele zu üben. Heute bekennt sie demüthig, daß auch sie dem großen Gesetze alles Geschaffenen — allmählicher Entwicklung — unterthan ist und daß sie mit all ihren schönen Worten und tieser Weisheit nichts zu erklären vermag, wostern sie nicht bei jedem Worte der Summe von Ersahrungen, welche sie ihrem Entwicklungsgange gemacht hat, sich bewußt ist. In dieser Selbstbescheidung liegt aber ihre wahre Stärke, nicht mehr phantastisch irrt sie in die Weite, den Blick in die nebelnden Fernen unerreichbarer Welten gerichtet, aber sicher und sesten Ertner Ertner und ber ihr angewiesenen Erde voran und aus jedem Tritte erzwächst ihr aufs neue die dem mütterlichen Boden entströmende Kraft.

Der Verfasser hat es versucht, mit dem Lichte dieser Wahrheit, welche auserwählte Geister, ein Herder und Lessing, ein Franz Bopp, ein Adam Smith, ein Darwin und E. Häckel auf den versschiedensten Gebieten menschlichen Wissens zu heller Flamme entsacht und damit weithin die Grenzen erseuchtet haben, eine Wanderung durch die reichen Gärten des menschlichen Erfahrungswissens anzustellen.

Das Entwicklungsgesetz ist einstweisen noch eine Hypothese, welche aber über unzählige uns auf andere Weise unerklärliche Dinge überraschenden Aufschluß gibt. Ich habe diese Theorie als eine feststehende angenommen und dieselbe in ihren äußersten Conssequenzen durchgeführt, d. h. sie auch auf Gebiete und Zeiten übertragen, von denen keine Beobachtung, keine Wahrnehmung Kunde gibt.

Dabei habe ich nur eine Frage unerörtert gelassen, nämlich die über den Ursprung der Kraft. Wir sehen alle Materie in einer fortgesetzen Bewegung und da wir die Kraft nur durch die Bewegung erkennen und meffen können, so halte ich die Frage für eine fehr müßige, wann diefe Bewegung angefangen. Uns genügt es, daß sie da ist, der eine erklärt sie mit dem Worte Kraft, welches in diesem Kalle nur ein scholastischer Begriff ist und wem es besonderes Vergnügen macht, der mag sich ja auch einen außerwelt= lichen Gott denken, der der Materie den ersten Stoß gegeben und sie dann sich selbst überlassen hat. Verloren kann sie nicht mehr gehen, diese Bewegung, das wissen wir, sie wandelt sich nur um und mag dann in ihren mannigfaltigften Costumen als Schwerkraft, bewegende, richtende, anziehende, abstoßende, elektrische, magnetische, Leucht= und Brennkraft oder als Lebenskraft, Seelenkraft u. f. w. auftreten. Unfer vernünftiges Denken fagt, wenn auch nur eine Atombewegung auf= hören, d. h. in Nichts verwandelt werden könnte, dann auch mit demselben Recht das ganze Weltgebäude plötlich ohne Grund stillstehen müßte.

Leuchtete diese Ansicht nicht auch in Goethe auf, da er seinen modernen Grübler und Zweifler das erste Wort der Offenbarung in solgenden Worten commentiren ließ:

Es sollte stehn: im Anfang war die Kraft! Doch auch, indem ich dieses niederschreibe, Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rath Und schreibe getroft: Im Anfang war die That!

Am besten läßt sich das Wesen des Entwicklungsgesetzes durch Vergleichung mit einem der großartigsten Resultate der modernen Wissenschaften darstellen: der Theorie der Wärme als Bewegung. Hunderttausendjährige Arbeit hat die Sonne in den Steinkohlenlagern aufgeschichtet; sie bleibt im Zustande der Spannung bis zu dem Tage, wo sie in unseren Desen wieder in Wärme, d. h. Arbeit umgeseht wird. So ist jede Erscheinung der Welt — vom unorganischen Stosse bis zum vollkommensten organischen Wesen — eine Wirkung von unberechendar langen Zeiträumen und der in denselben aufgehäusten Bewegungen.

Erkannt ist für uns eine Erscheinung nur dann, wenn wir sie aus den einfachsten Formen, ihren Urelementen, herzuleiten ver= mögen!

Rein historisch ist dennach alles Erkennen und alles Erkannte.

Unser Erkennen reicht nicht weiter als unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung beginnt aber da, wo der unorganische Stoff sich nach harmonischen Gesetzen zu lagern begann. Denn dieser Stoff ist das Substrat unseres Wesens, seine Harmonieen wirken auch in uns und eben darum, weil wir gleichartige Theile der Schöpfung sind, vermögen wir diese zu erkennen und zu begreisen.

Die Weltanschauung, deren Darstellung in diesen Blättern in Umrissen und ohne den Anspruch auf ein sertiges System versucht wird, seitet ihren Ursprung zurück auf Copernicus. Dieser mächtige Geist erschaute zuerst die bewegte Welt in ihrer wahren Größe, seine Anregung schuf Maßstäbe, gegen welche die gewöhnlichen Maße des Menschen in Nichts verschwanden, er überwand die sinnliche Wahrenehmung des gegenwärtigen Augenscheins durch die gewaltigste Abstraction.

Das Wagniß, den kleinen menschlichen Standpunkt zu verlaffen, mit Erdhalbmessern die Sonnensernen und mit diesen die Sirins- weiten zu erschließen, welches mit so großem Ersolg auf den Raum angewandt wurde — erst in unserem Jahrhundert übertrug es der

Menschengeist auch auf die Zeit. Lyell war der Erste, der es aussprach, daß bei der geologischen Gestaltung unserer Erde ungeheure Zeiten thätig gedacht werden müssen; daß im Verlauf dieser Zeiten wirkende allmähliche Uebergänge für sich allein den Schlüssel zu der Erklärung der Mannigfaltigkeit der irdischen Erscheinungen bieten.

Dieser Gedanke, den unser Jahrhundert erst in seiner ganzen Tragweite zu ersassen beginnt, schon hat er die fruchtbarsten und ersolgreichsten Resultate auf allen Gebieten des Naturwissens zu Tage gefördert. Und doch stehen wir hier erst am Ansange, ist es uns noch nicht gelungen, einen großen Maßstab, wie dort im Reiche des Raums, aussindig zu machen. Noch wissen wir nicht, wie weit wir das Alter der Sprache, des Wertzengs zurückdatiren müssen, ja alle die wichtigsten Förderungsmittel ältester menschlicher Eultur, sie verschwinden gleichmäßig in den Rebeln grauer Urzeit.

Hier wird die künftige Wissenschaft erst mit einiger Sicherheit die Weiser aufsuchen und anfrichten mussen.

Die beiden Unermeßlichkeiten des Raumes und der Zeit, sie siberwinden den anthropomorphischen Standpunkt. Nicht aber den anthropocentrischen. Da die beiden Worte oft verwechselt werden, so sei hier ihre Unterscheidung sestgestellt. Mit seinen Maßen die Welt messen, alle Dinge sich selbst ähnlich glauben, in allen Wesen menschlichen Zweck, Absicht, Wille, Seele erkennen zu wollen ist Sigenthümlichkeit des anthropomorphischen Denkens, des ursprüngslichsten und natürlichen Ansangs der menschlichen Vernunft. Die anthropocentrische Ansicht dagegen erkennt in dem Menschengeist die höchste Blüte des zur Beseelung gelangten Stoffes, sie erschaut in den früheren Lebenssormen Vorstusen zu dieser höchsten Entsaltung, sie faßt diesen Seist als die vollkommenste irdische Erscheinung der dem ganzen All innewohnenden Eigenschaft der Empfindung, sie weiß, daß auch

auf den anderen Welten derselbe Geist sich seine Formen geschaffen hat und zur freien Thätigkeit gelangt, sie glaubt an eine unendliche Vervollkommnung und durch alle Zukunft sich erhöhende Kraft dieses Geistes.

Dieses geistige Princip, dieses Attribut der Empfindung ist der Schöpfer der unzähligen Daseinssormen von dem unorganischen Stoffe an dis zu der staunenerregenden Mannigsaltigkeit der organischen Wesen. Es schuf seine Formen wie der Menschengeist seine Werke, sie entsprangen aus seiner Kraft, aber es erhöhte zugleich an ihnen seine Kraft. Wie das erste Werk von Menschenhand heute roh und unvollkommen erscheint, so war die erste Wirkung des Geistes eine einsache, höchst elementare. Auf ihr schwang er sich empor und erstartte, wie der Menschengeist an seinem Wertzeug in allmählicher, aber unausgesetzter Uedung und daraus hervorgehender Entwicklung.

Es ift demnach die monistische Weltanschauung eine trostreiche, beglückende, erhebende; sie weiß nichts von stumpsem Fatalismus, von Verzweislung am Dasein, von dumpser Resignation oder gar von Hingabe an die niedere Sinnlichkeit. Und darin liegt ein Beweiß für ihre Wahrheit; denn in stusenweiser Entwicklung schafft die Natur und stets das Vollkommnere entsteht aus dem minder Vollkommenen; da wird denn jeder Drang und jede Sehnsucht zum mächtigen Antrieb des Voranschreitens: niemals sind sie den Wesen eingeboren, um sie elend zu machen.

Die Klage, daß die religionslose Philosophie den Menschen ersniedrige, ihn seines Glaubens und seiner ethischen Kraft beraube, ihm jeglichen Trost im Leiden und Antried zum Guten nehme— sie muß bei dieser Weltanschauung verstummen. Diese macht ihm vielmehr höchste ethische Vervollkommnung, Anspannung seiner ganzen Krast zur Förderung des großen Menschheitszweckes zur Pflicht, sie

verheißt ihm in der Erfüllung dieser Pflicht ein wahres von keiner änßeren Gewalt abhängiges Glück.

So erhebt sich die monistische Weltanschauung, deren Seele der Glaube an die Menschheit ist, hoch über die Einseitigkeit der früheren philosophischen Systeme; sie wird, deß bin ich gewiß, den glauben-, seelen= und geistlosen Materialismus vernichten.

Eine weitere Zuversicht gewann der Versasser, da er im Verslause seiner Darstellung bemerkte, wie die großen, bedeutenden Gesdanken, die von mächtigen Geistern auf gesonderten Gebieten ersschlossen in dem heutigen Weltbewußtsein gleichsam schwimmen, sich von selbst zur Concordanz, zur allseitigen Unterstützung und sesten Form zusammensügten. Gegensätze glichen sich aus, Einseitigkeiten und dunkle Schatten verschwanden. Dagegen ist auch nicht eine wahrhaft große Förderung, welche die Menschheit auf ihrem vielstausendsährigen Entwicklungsgange ersahren hat, die nicht ihre Verswerthung und gerechte Beurtheilung fände.

Die Herrschaft des Geistes über die Bewegung ist das Endergebniß, die Entwicklungslehre die Führerin bei diesen Betrachtungen. Und so wird denn der Leser begreisen, was den Versasser bewog, in einer Reihe von Aufsähen jene große und wichtige Lehre, die auch er, wie der vortressliche Lazarus Geiger, dessen Ausspruch auf dem ersten Blatte wiedergegeben ist, für einen der großartigsten, weltebesreienden Gedanken hält, auf den verschiedensten Gebieten zu besleuchten oder auch umgekehrt das Licht jenes Grundgedankens auf diese Gebiete einfallen zu lassen.

Dabei hat er über manche Dinge seine eigene Anschauung, die der Leser wird prüsen und billigen oder verwersen können. Nichts liegt ihm serner, als seine Ansichten sür unumstößliche Wahrheiten auszugeben; denn er weiß, wie schwer es ist, zur Wahrheit zu ge-

Iangen. Ihm aus der Seele gesprochen sind die Worte des alten Arzies Galenus: "Χαλεπόν ἄνθρωπον ὄντα μὰ διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς τὰ μὲν ὅλως ἀγνοήσαντα, τὰ δὲ κακῶς κρίναντα, τὰ δὲ ἀμελέστερον γράψαντα. Schwer ist es, daß ein Mensch nicht in tausend Dingen irre, das Eine weiß er nicht, das Andere beurtheilt er salsch, noch Anderes vermag er nicht klar auszudrücken." Und so sürchtet er sich auch nicht vor harten und wegwersenden Urtheilen; denn er hat frühzeitig schon die Ersahrung gemacht, daß, wie der h. Augustinus sagt: Diesenigen am undarmherzigsten gegen den Irrethum sind, welche niemals ersahren haben, wie schwer eine Sache zur Wahrheit gelangt. Fehlerlosigkeit ist ja die Tugend der Tugendslosen, meint der Hindu, und unser größer Dichter sah sich veranslaßt seinem größten Werke als Schutz gegen jene Sorte von Kritisern die Worte mitzugeben:

Ber fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, Ein Berbender wird immer bankbar sein.

Den Werdenden seien also diese Blätter geweiht, ihr Zweck ist mehr anzuregen als zu besehren.

#### I.

### Zur Drientirung.

"Alles ist in ewigem Flusse. Heraflit.

"Es soll fich regen, schaffend handeln, Erst sich gestalten, dann verwandeln, Kur scheinbar steht's Momente still. Das Ewige regt sich fort in Allen, Denn Alles muß in Richt's zersallen, Wenn es im Sein beharren will, Goethe.

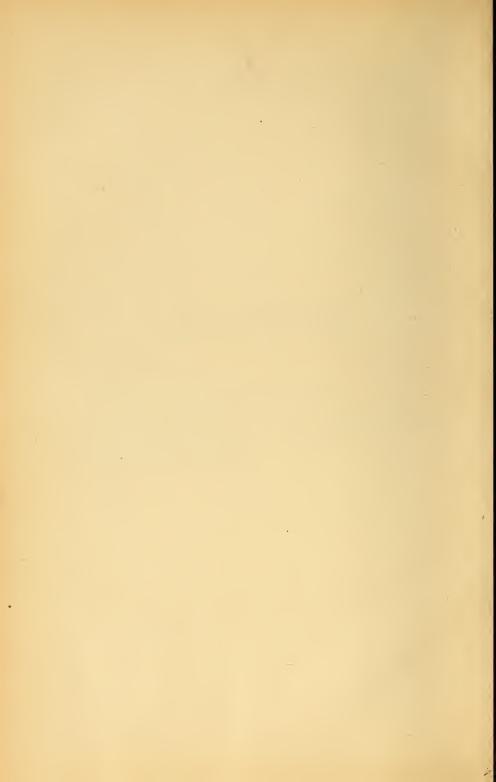

Mit großem Interesse habe ich bei den modernen Physikern die Refultate der Berechnungen gelesen, aus welchen sich ergibt, welch coloffale Menge von Calorien unsere Sonne alljährlich in den un= geheueren Weltenraum verstrahlt und welch verschwindend kleiner Theil derfelben den sie umtanzenden Planeten, speciell unserer kleinen Erde zu Gute kommt. Diefen Lugus, den unfer Tagesgeftirn im Großen treibt, fühlen wir Menschen uns veranlaßt bei allen unseren Erwärmungsvorrichtungen, soviel in unseren Kräften steht, nachzu= ahmen und fo jagen wir benn luftig und ohne Gewiffensfcrupel eine Menge von in Holz oder Steinkohle gebundenen Wärmeeinheiten durch unsere Schornsteine hinaus, um mit dem kleineren Theile einen nütlichen Effett - zur Erwärmung unferer Zimmer, Bereitung ber Speifen, Bewegung der Maschinen - auszuführen. Befonders flug ist diese Verschwendung nicht, weder von der Sonne, noch von den Menschen, wie mir eines Tages klar wurde, als ich einem Gärtner half, Aeste von den Bäumen abhauen. Mit Verwunderung sah der Mann mir zu, wie ich die Art handhabte und dabei ächzte, ftöhnte, feuchte, schwitzte, gar manchmal daneben hieb und endlich triumphi= rend auf das Resultat meiner Bemühungen, einen am Boden liegen= den knorrigen Baumast hinwies. "Wenn wirs so machten, fagte er lächelnd, dann wären wir in einer halben Stunde mit unferer Araft zu Ende und vermöchten nicht den ganzen Tag zu arbeiten!"

Ich wollte ein psychologischer Mayer, Joule oder Tyndall stellte einmal eine Berechnung an, wie viel Geistestraft die Menschheit nur feit den paar Jahrtausenden ihres historischen Bestehens verschwendet hat und wie groß oder flein im Verhältniß bazu ber nütliche Effett — die wahre geistige Förderung des Menschen — gewesen ist. Ich glaube die dabei sich ergebenden Resultate würden uns durch die Ungeheuerlichkeit der Ziffern in ebenso stummes Erstaunen verseben, wie dort bei der Wärmeberechnung. Ja ich habe den Verdacht, wenn die Berechnung sich nur 3. B. auf das literarische Gebiet beschränkte und zu dem Resultate gelangte, daß feit Erfindung der Buchdruckerfunst auf eine Million geschriebener und gedruckter Bände etwa eine Octavseite neuer und nütlicher Wahrheiten komme, die lettere Ziffer als zu hoch gegriffen angesehen werden dürfte. Nun rechne man noch hinzu, wie viel mittheilungswürdige Weisheit aus Mangel an Zuhörern unausgesprochen, wie viel mündlich vorgetragene Belehrung aus Mangel an literarischer Bildung ungeschrieben, wie viel werthvolle Manuscripte aus Mangel an Verlegern ungedruckt geblieben find, und der Ropf wird Einem schwindeln über die dabei sich her= ausstellenden Größen, für welche sogar aftronomische Makstäbe und Rahlen als kaum ausreichend gedacht werden können! —

Und worin und wodurch hat denn vorzüglich jene Kraft und Geistesverschwendung stattgefunden? Das wäre doch interessant zu wissen; denn Ersparungen auf diesem Gebiete und Concentration der Kraft auf die richtige Stelle müßten doch der Menschheit in viel höherem Waße zu Gute kommen, als selbst die ingeniösesten Vorzichtungen zur Wärmeersparniß. Ich will die Frage mit Einem Worte beantworten: In dem System und durch das Systematissiren. In der ungeheuren Mannigsaltigkeit der Dinge, welche uns umgeben, deren Zusammenwirken unser eignes Wesen beständig mozdisiert und den schon unergründlichen Mikrokosmus, Mensch genannt, tagtäglich noch mehr compsicirt, sind einzelne gesunde Aufsfassungen, deutliche Wahrnehmungen jederzeit möglich: die Lösung und Erstärung des Ganzen aber, wenn überhaupt erreichbar, einer

Rufunft vorbehalten, von deren Fernen wir, die wir uns doch ge= wöhnt, in weite Tiefen der Vergangenheit den Blick zu fenken, kaum eine Ahnung haben. Darum haben auch die größten Geifter, deren leuchtenden Gedanken die Menschheit die mächtigste Förderung verdankt, von jeher eingestanden, daß unser Wiffen Stückwerk ift. Sie waren es auch, welche ihre Blicke dem Thatfächlichen zuwendend, darin die mahre Erleuchtung suchten und, weit entfernt, die gefundenen Wahrheiten zu einem geschlossenen Ring zusammenzuschmieden, dieselben nur anwandten, um das Unzureichende, Verkehrte und Baufällige der herrschenden, allgemein anerkannten Syfteme nachzuweisen.\*) Ich erwähne hier nur Sokrates, den Weisesten des Alterthums, Luther, den Erneuerer des chriftlichen Gedankens und unseren Lessing, den Begründer der modernen Aesthetik. Gerade der Lettere ist ein recht anschauliches Beispiel. In seinem Laokoon, in seiner Hamburgischen Dramaturgie sind die tieffinnigsten Bemer= fungen über das Wesen des Schonen und der Runft, ein paar Dutend Systeme ließen sich daraus herleiten, und doch traten sie in diesen Werken nur als Einzelurtheile über bestimmte Kunstwerke und Dramen auf.

Besonders starke Systematiker sind die Franzosen. "Ecoutez, j'ai mon système" ist eine ganz gewöhnliche Aeußerung in der Unsterhaltung. Eine glückliche Bergleichung wie die des Staates mit einer Pyramide, eine wahre Unterscheidung wie die zwischen weltslicher und geistiger Macht u. A. werden sosort zur geheimnisvollen Formel, um die Welt zu erklären und zum Schiboleth einer neuen Schule oder Gemeinde, der die Zukunft gehört. Wer nennt sie alle — die Fourierismus, SteSimonismus, Positivismus 2c. — welche in dem letzten Jahrhundert auf diesem fruchtbaren Boden emporgeschossen sind, jede mit dem Anspruch in das Welträthsel einges drungen zu sein und die Beglückung des Menschengeschlechts in der

<sup>\*)</sup> Montaigne, der Zweisler, ist vielleicht der bedeutendste französische Schriftsteller, Hamlet und Faust, die Zweisler, jedenfalls die bedeutendsten modernen Dichtungen.

Halten! Hierzu nur Eine schlichte, einsache Bemerkung: Welch' furchtbare Menschenopfer und Grenelthaten die früheren "Systeme" des Hexenglaubens, der Ketzergerichte, der durch die Folter zu erzwingenden Geständnisse des Angeklagten u. s. w. verschulbeten, das lesen wir schaudernd auf jeder Seite der Culturgeschichte des Mittelalters dis herab ins achtzehnte Jahrhundert. Die Aufstärung, die Proclamirung der Menschenrechte durch die französische Revolution setzte ein neues "System" an die Stelle der veralteten und zusolge dieses Systems der össentlichen, inappellablen Geschwornensgerichte wurde im Jahr 1794 Lesurque auf das Schaffot gesührt und hingerichtet, obgleich der Präsident, der Gerichtshof und das ganze Publicum wußten, daß der Mann vollsommen unschuldig und nur das Opfer einer unglückseligen Aehnlichkeit mit dem eigentslichen Thäter war!

Auch das Mittelalter war groß im Systematisiren. Die reli= giöse Weltauffassung des Christenthums ist wohl das großartigste Beispiel eines geschlossenen Systems auf geistigem Gebiete, wie die Hierarchie der katholischen Kirche auf dem Gebiete der weltlichen Macht. Beide sind darum fehr instructiv. Der driftliche Gedanke begnügte sich nicht mit dem erhabenen, unvergleichlichen ethischen Inhalt dieser Lehre, die ihre segensreiche Wirkung in tausendjähriger Veredlung und Erhebung des menschlichen Gemüths ausübte, nein, auch die Erflärung der Natur und ihrer Erscheinungen, das gesammte Beiftes= leben des Menschen, Alles wurde in das Syftem einbezogen und eingezwängt und so darf es uns denn nicht Wunder nehmen, wenn der h. Augustinus in seiner Civitas Dei bereits sehr ernsthaft die Frage aufwarf, ob die Weiber am jüngsten Tage wirklich in weib= licher Gestalt auferstehen werden, oder ob ihnen nicht vielmehr zur Beseitigung der Versuchung männliche Körper werden verliehen wer= den; wenn ferner die Scholastiker tiefsinnige Differtationen darüber schrieben, wie viele Engel auf einer Nadelspite Plat hätten, in welcher Sprache Bileams Efel und in welcher Adam im Paradiese geredet hätten und dergl. ("Wie's chriftelt, so judelts" und die talmudische

Spitsfindigkeit, Spinthisirerei und Geistesverschwendung steht der scholastisch christlichen nicht nach. Beide haben zahllose Folianten gefüllt). Daß diesem Spsteme Könige sich beugten, gewaltige Heerschaaren ihr Leben opferten, kühne Denker, edle Vertheidiger der Wahrheit in Kerkernacht und auf den Scheiterhaufen für ihr Anstämpfen büßen mußten, das lehrt die Geschichte auf jeder Seite. Doch davon will ich hier nicht reden.

Worin besteht denn nun eigentlich auf rein geistigem Gebiete die Thorheit und die Verkehrtheit des Systematisirens? Ich will verssuchen, diese Frage durch einzelne Punkte zu beantworten, versteht sich, ohne den Anspruch zu erheben, selber ein System zu bauen und entgegenzustellen. Also

- 1) in der Vermengung und Verwirrung der Gebiete, indem man das für eine gewisse Sphäre von Erscheinungen gültig und wahr Erfundene als den Schlüssel betrachtet, mit welchem man ganz heterogene und fernliegende Dinge ebenfalls erklären zu können glaubt. So wollte das achtzehnte Jahrhundert die Regeln und Grundprincipien des Malerischen gleich direkt auf die Dichtkunst übertragen. So glaubte baffelbe Jahrhundert in allem menschlichen Schaffen eine bewußte Absichtlichkeit annehmen zu dürfen, während dies bewußte Erkennen von Zweck und Absicht erst ein Resultat der spät auftretenden Reflexion ift. So glaubte die philosophische Grammatik in der Sprache direkt die logischen Kategorieen ausgeprägt zu finden, während dieselben nur eine sehr bedingte Anwendung in derselben finden. So wähnte man, weil in der Bibel eine hohe ethische Weisheit und goldene Lehren des fittlichen Handelns enthalten find, aus derfelben auch unbedingte Aufschlüffe über alles Wiffenswürdige aus Natur, Menschenleben und Geschichte erhalten zu können und der Ustronomie, Geologie, Sprachenkunde murde lange das Leben verbittert, bis fie sich von der theologischen Fessel befreit hatten.
- 2) In dem Generalisiren. Mit allgemeinen Abstraktionen, mit dem dictum de omni et nullo die concreten und tausendsach bedingten Erscheinungen erklären zu wollen ist keine geringere Thor=

heit, als wenn ich glaubte, eine Kate damit definirt zu haben, baß ich sie als ein vierbeiniges, haariges, raumerfüllendes Wefen mit einem Schwanz behaftet bezeichne. Man versuche es einmal, irgend eine solche von der Philosophie aufgefundene Definition, die Idee eines Dings, den verschiedenartigsten Menschen als ein Räthsel aufzugeben und man wird sicherlich überrascht sein von der Mannig= faltigkeit der Auflösungen. Ich nehme als Beispiel die Definition des Schönen "Die Vielheit unter der Einheit." "Das ist meine Division" wird der General sagen. "Meine Compagnie", der Hauptmann. "Das ist das Gesethuch", fagt der Jurift. "Die physi= kalischen Grundgesetze", der Mathematiker. "Das natürliche System", der Botaniker. "Die Monade", der Leibnizianer. "Der nationale Gedanke", der Politiker. "Der Effekt meiner Maschine", der Mecha= niker. Und der Bauer wird gar feinen fruchtgefüllten Speicher, der Raufmann sein Cassabuch und der Conditor vielleicht einen Ratankuchen darunter verstehen. Und, was das Schlimmste ist, sie alle haben Recht hatte aber auch Goethe, wenn er dagegen protestirte, daß man in seinen Dichtungen die Ideen aufsuchte; denn im Runft= werk macht sich gerade das durchaus concrete, specialisirte, individuellste Leben geltend, die Idee ist dagegen das farblose, abstracte, allgemeine, nur ein Schemen und Schattenbild der Wirklichkeit. Was ist damit erreicht, wenn wir fagen, die Tragodie Faust stelle den endlichen, in irdischen Schranken befangenen Menschen mit seinem Drang und Sehnen nach dem Unendlichen dar? Gin einziger Vers des Dramas fagt mir viel mehr, als diefer abstracte "Grundgedanke".

3) In dem Zusammenstellen unvollkommener und unsertiger Beobachtungen. Wenn ich im dicken Nebel eine Fußreise durch eine mir unbekannte Gegend mache und mir hie und da ein Baum, ein Meilenweiser, ein Häuschen entgegentritt und ich nun, im Wirthstause angekommen, nach diesem Material den ortskundigen Bauern eine Schilberung der Gegend machen wollte, wie würden diese mich auslachen! Manche systematisch geordnete Geschichtswerke haben keine bessere Grundlage. Aus ein paar hie und da bei den alten Schrift

stellern zerstreuten Notizen ein vollständiges Gesammtbild der altzeeltischen oder urgermanischen Culturzustände in einem oder mehreren dicken Bänden geben zu wollen, ist ein thörichtes Untersangen. Man erwäge nur, wie leicht sich mit Worten eine Brücke vom Sinen zum Andern schlagen läßt! Tausend Wege führen nach Rom, mehr als tausend Wege können von einer isolirten Thatsache zu einer anderen ebenso isolirten führen.

Wollte man alle die Bücher, welche aus einer oder mehreren dieser drei systembereitenden Methoden hervorgegangen sind, zu einem Scheiterhausen zusammentragen und verbrennen, das gäbe ein lustiges Fener und es würde die zurückbleibende Asche ein tressliches Dungsund Förderungsmittel für zukünftige Geistesentwicklung abgeben; denn bekanntlich ist es nicht das, was der Mensch nicht wußte, sondern das was er zu wissen glaubte, was dem Fortschreiten der Wissenschaft am meisten Eintrag gethan hat. Hätte man nicht zu wissen geglaubt, daß sich die Sonne um die Erde dreht, so wäre weder Galilei ins Gefängniß geworfen worden, noch hätte Chren-Anat unser Jahrhundert so gründlich blamirt.

Zum Beweis, daß ich in meinen Behauptungen nicht zu weit gehe, will ich gleich ein recht specielles Beispiel anführen, aus welchem der geneigte Leser ersehen mag, wie viel geistige Kraft auf einzelnen Bissenisten unnöthig verschwendet wird. Der bekannte milistärische Schriftsteller Rüstow, ein Mann, der von militärischen Dingen jedenfalls viel versteht, hat ein Buch geschrieben über die Kriegsführung des Julius Cäsar. Er bemerkt in der Vorrede, daß sein gelehrter Freund Köchly ihn zum Behuse dieser Arbeit mit dem gewaltigen Apparate eines kaum zu übersteigenden Bücherberges verssehen habe, welchen er, der Versasser, mit der größten Gewissenhaßetigkeit Seite für Seite durchstudirt habe. Wenn er nun sagen solle, was er seinen Vorgängern zu verdanken habe, so sei dies so gut wie Nichts, Alles was er geleistet verdanke er vielmehr den Commentarien des Cäsar und seiner Methode. Letzere beruhe auf dem Grundsate, daß alle Thätigkeiten der Kriegssührung, Sinrichtungen

der Heere u. f. w., wie sie heute bestehen — trotz der Verschiedensheit der Formen — im Wesentlichen zu jeder anderen Zeit schon bestanden haben müssen, daß es also darauf ankomme, das Leben des alten Kriegswesens zu begreisen und daß dies nur geschehen könne, indem man den Maßstab des heutigen Lebens daran lege, wobei denn die scheinbar unverständlichen Dinge aus entfremdender Ferne in vertraute Nähe gerückt werden.

Aus diesen Worten geht aufs Deutlichste hervor, welche Mühe es kostet, durch die Verschanzungen und Bastionen der vorhandenen Systeme und über die Leiber der Wissenden hinaus zur Sache selbst zu gelangen, und daß es als die einzig vernünstige Methode gelten muß, die Dinge an den Dingen zu prüfen und das Werden de als den Schlüssel des Verständnisses für das Gewordene anzusehen.

"Die Dinge an den Dingen prüfen, die Dinge durch die Dinge zu erklären suchen!" Das scheint eine so einfache Wahrheit und wird doch nur von Wenigen beachtet. Wie das Mittelalter im Bann des theologischen Systems befangen war, so ist die moderne Welt noch vielfach von einer falschen Anschauung geblendet, welche ich die philologische nennen möchte und die auf den alten Wahn= glauben zurückzuführen sein dürfte, daß die Dinge durch Worte zu erklären seien. Gine seltsame Berwechslung. Beil unser Denken an Worte gebunden ist, weil wir nur mit Hilfe der Worte denken fönnen, glauben wir, daß wo ein Wort gefunden sei, schon etwas ausreichendes dabei gedacht werden könne, verfallen wir in den Irrthum, daß in den Worten eine geheime Weisheit enthalten fei, die wir nur aus ihnen herauszuschälen brauchten. Die mittel= alterige Scholaftif hat hierin bekanntlich auch Großes geleistet mit ihren Quidditäten und Nonentitäten und doch hat schon der größte Denker des Mittelalters Thomas von Aquin den Nagel auf den Kopf getroffen, indem er in seinem barbarischen Latein sagte: "Nomina non sequuntur modum essendi qui est in rebus, sed modum essendi secundum quod in cognitione nostra sunt." reiche Welt des Alterthums mit ihren mannigfaltigsten Lebensver=

hältniffen, zu deren richtiger Auffassung hier ein tüchtiger Staatsmann, Stratege ober Politiker, bort eine reiche Dichter= ober Künstlernatur, bald wieder ein bedeutender Techniker, Kunsthandwerker oder Acker= bauer erfordert wird, glauben die Philologen durch Worte enträthseln und wieder darstellen zu können! Daß ihnen dabei die komischsten Mikverständnisse begegnen, die geradezu widersinnig und zu vermeiden wären, wenn sie den Dingen Rechnung tragen wollten, ist nicht zu ver= wundern. Ein argumentum ad hominem war jenes Symposion, welches eine Anzahl begeisterter Philologen nach antifen Küchen= recepten veranstaltete und in Folge dessen sich alle gründlich den Magen verdarben, einer der Theilnehmer sogar starb. — Doch darüber, über den Hall der Worte und das Unheil, welches er angerichtet, habe ich an einer anderen Stelle ausführlich geredet und fann mich daher hier fürzer faffen. Außerdem wird Jeder meiner geneigten Leser aus eigener Erfahrung, sei es bei der Lectüre oder Unterhaltung, fich fagen, wie oft ftatt der Erklärung, Begründung und Beweisführung, ihm ein volltönendes Wort aufgetischt worden ift. Als Galilei in Florenz mit seinem Telescop nach den Jupiter= trabanten schaute und die neugierigen Florentiner seinem Beispiele folgten, wurden fie von pfäffischen Zeloten ernsthaft getadelt, da schon die Schrift dieses Treiben verdamme mit den Worten: Viri Galilaei, quid statis spectantes in coelum? Ebenso flug wie diese Zusammenstellung äußerlich anklingender Worte, war die Berufung auf die Worte Josua's: "Sonne, steh still!" um das Copernifanische Syftem zu widerlegen! Reine größere Weisheit ift es, das Welträthsel durch das "Absolute, das Ding an sich, das An= und Fürsichsein, das Ich und bas Richt-Ich" lösen zu wollen. Ja felbst die Worte, mit denen wir tagtäglich als ganz bekannten und durchsichtigen Begriffsbezeichnungen hantiren, wie: "Idee, Wahrnehmung, Wille, Denken u. f. w." sind zum auten Theil — eben nichts weiter als Worte, die ein uns dunkeles Gebiet theilweise umgrenzen und mit einem spärlichen Lichte — dem was wir aus eigener Erfahrung, Erlebtem hineintragen — dürftig erhellen. "Wenn ich König wäre

würde ich meine Schafe zu Pferde hüten", sagte jener Schäferjunge; das war der Begriff, den er mit dem Worte König verband. Und das ist ein treffendes Beispiel für die Wirkung des Wortes, wie ja auch Goethe etwas ganz Aehnliches von den Büchern behauptet, in die Jeder sich hineinliest oder bestenfalls aus ihnen sich herausliest.

"Das Werdende als Makstab, als Schlüffel für das Ge= wordene betrachten." Auch dieses ift dem Anschein nach ein sehr natürliches Verfahren. Giner der tieffinnigsten Denker des griechischen Alterthums, Heraklitus, der Dunkele, wie ihn seine Zeitgenossen nannten, stellte zuerst den Satz auf, daß alle Wefen in einem fortwährenden Werden und Wandeln begriffen seien. (Navra bei.) Unsere Auffassung aber heftet sich auf das Dauernde, Seiende; der Wechsel und Wandel der Dinge ist für uns ein unmerklicher; selbst bei den rasch sich vollziehenden Erscheinungen faßt unser Denken stets den bleibenden Hintergrund ins Auge und sieht die Beränderungen nur als äußerliche, unwesentliche Formwandlungen an. Kur uns ift die Pflanze in allen Stufen der Entwicklung diefelbe, die hundertjährige Eiche dasselbe, was das ursprünglich von den Rotyledonen genährte Pflanzchen. Der gealterte, seiner Geistes= und Rörpertraft beraubte Greis ift uns daffelbe Wefen, wie das lallende Rind, der sprühende, ungeftüme Jüngling. Bergebens versichert der für eine Jugendverirrung hart gestrafte Verbrecher unter Thränen: Ich bin ein anderer Mensch geworden! Der auf seinem Namen haftende Makel macht uns ungläubig und hartherzig und so verschließt unser Vorurtheil gar oft dem Unglücklichen den Weg zur Besserung. Die tausend Thaler, die unser Großvater ausgeliehen hatte, erscheinen uns heute noch dieselbe Summe, obschon es nicht nur gang andere Einzelstücke find, die wir gurückerhalten, sondern diese auch von ihrem inneren oder Kaufwerth einen beträchtlichen Theil eingebüßt haben. Das Wort, welches wir heute aussprechen, gilt uns für dasselbe, wie zu Luther's Zeiten, obschon es vielleicht grade das Gegentheil von dem bezeichnet, was es damals ausdrückte. Das einst so furchtbare Wort: Du bist ein Reger! das die gräß=

lichsten Gewiffensqualen oder doch Folterkammern und Scheiterhaufen in sich schloß, hat heute gar keine tragische Wirkung mehr und kann ohne Beleidigung von einem Freunde zum anderen gesagt werden. Versuche man dagegen einmal aus dem reichen Register unserer Muttersprache einen grauenhafteren Vorwurf, eine brennendere Ver= dammung herauszuholen, als das Wort: "Das heißt die Mensch= heit schänden!" Was war dagegen dem Römer seine humanitas? Ein feines, leutseliges, höfliches Benehmen gegen Vornehm und Gering! Von der chriftlich-mittelalterigen Humanität will ich nur das eine Beispiel anführen, daß Pabst Alexander II. sich veranlaßt sah im Jahre 1068 öffentlich zu erklären, daß es nicht erlaubt sei, einen Juden umzubringen. Und heute? Liegt nicht in der furcht= baren Wirkung jenes Wortes flar ausgesprochen, daß sich die ganze Menschheit solidarisch gebunden fühlt, unmenschliche Gefinnungen und Thaten mit dem ganzen Gewicht ihres Unwillens zu brandmarken, den Unmensch von sich auszustoßen?

Diefe Beispiele werden genügen, um zu beweisen, daß wir jede Erscheinung nur dann richtig auffassen, wenn wir sie im Zusammenhang mit den unmittelbar vorausgehenden Erscheinungsformen und als Durchgangspforte für die zunächst sich aus ihr entwicklende anschauen, mit einem Worte, wenn wir das Sein durch das Werden erklären. Thun wir das immer? Weit entfernt. Es ist dem mensch= lichen Denken vielmehr eigen, das Werden aus dem Sein erklären zu wollen. Die älteste anthropo-morphistische Weltanschauung sah hinter ben Erscheinungen lauter perfonliche Wesen, Götter und Die chriftliche Weltansicht erkannte hinter den Wundern Dämonen. ber Natur die Sand des schaffenden und erhaltenden Gottes, den "Urgrund alles Seins." Calvin's Prädestinationslehre, Leibniz' präftabilirte Harmonie ift eine Erklärung des Werdens durch das Sein. Wenn die griechische Mythologie von einem goldenen Zeit= alter erzählt, in welchem die Menschen ein glückliches und sorgloses Dasein lebten, wenn das Christenthum den Menschen aus paradie= sischer Reinheit und Vollkommenheit durch seine Sündenschuld herab=

gefunken und ausgegrtet wähnte, wenn Rouffeau den Naturzustand des Menschen als den edelsten und allein vollkommenen pries, so waren fie alle in dieser Anschauungsweise befangen. Ihr Blick war rückwärts gekehrt statt vorwärts. Das Fatum der Alten ist eine dunkle Löfung des dunkeln Welträthsels in diefem Sinne. Die welt= und geistesbefreiende Idee ist, in Allem Reime und Entwicklungs= stufen zu künftigen, vollkommneren Daseinsformen zu erkennen. Daß das Vollkommene nicht ist, erkannten die Menschen zu allen Zeiten, daher der ewig nagende Daseinsschmerz, die Sehnsucht nach einem Höheren, das fie empor follte ziehen. Aber nicht, daß das Voll= fommene war, wie die früheren Jahrhunderte wähnten, sondern daß das Vollkommene wird, ist die Devise unter der die heutige Menschheit streitet und diese allein ist welterlösend. Als instinctives Bewußtsein ist sie allen Culturvölkern eingepflanzt, wie sie auf dem dunkeln Grunde jedes lebenden Wefens schlummert. Die entsagungs= vollen Ringer nach Wahrheit, die todesmuthigen Martyrer für eine neue sittliche Idee, die kühnen Pioniere der Menschheit, welche der erstarrenden Kälte der arktischen Nacht und der verzehrenden Glut der afrikanischen Büste trotten — sie alle waren von diesem Glauben begeistert.

Alle Wissenschaften haben erst von dem Tage an den Heilsweg betreten, da sie historische wurden d. h. als man die apriorische Darstellungsweise, die Speculation, welche das Wesen der Dinge aus einer Anzahl sertiger Begriffe erschließen wollte, aufgab und die naturwissenschaftliche Wethode, die Dinge als in fortgesetzem Werden begriffen anzusehen, auf dieselben anwandte. Dieser Auffassung versdanken die Naturwissenschaften, wie die Sprachsorschung, die Nechtsswissenschaft, die Nationalösonomie ihre großen Resultate und ihr gedeihliches Voranschreiten. Die höchste und setzte aller Wissenschaften, das Ziel und Ende aller übrigen — die Wissenschaft vom Menschen — ist erst in unserem Jahrhundert von diesem Geiste durchdrungen worden, aber schon beginnt dieser Wunder zu wirken und "Entwicklungsgeschichte der Wenschheit" heißt das seuchtende

Bestirn, das die emfig Forschenden auf den verschiedensten Gebieten bei ihren weit entlegenen Wanderungen im Auge haben und sie por dem Ermatten bewahrt durch das freudige Bewußtsein, daß sie durch ihre vereinzelten Bemühungen alle die Bausteine herbeitragen zu dem Ausbau dieser großen Wissenschaft, die dereinst als ein herrlicher Dom erstehen wird, in dessen Innern die Antwort auf die Räthselfrage der Außenseite des delphischen Tempels zwude zeautor für Alle zu lesen sein wird. Daß alsdann die Entwicklungs= funst der Menschheit, mag sie nun von Briestern, Bolitikern, Lehrern, Reisepredigern oder wem immer geübt werden, zuerst und vor Allem zu diesem Tempel wird wallfahrten müssen, um sich Aufschlüsse und Erleuchtung über die Wege, welche sie zu wandeln hat, zu holen, das ist wohl selbstverständlich, sowie auch daß sie alsdann nicht mehr im Blinden tappen oder herkömmlicher Routine zu folgen haben wird, sondern über Ziele sowohl, als über die Mittel, diese Biele mit Sicherheit zu erreichen, klarer sehen und ihre Schritte darnach mit Zuversicht wird einrichten können. Und es darf heute schon gesagt werden, daß das Ziel kein anderes sein wird, als die ewige Lehre, die vor beinahe zweitausend Jahren aus dem edelsten Munde als eine neue, frohe Botschaft verkündigt wurde mit den Worten: "Liebet einander!"

Als den Grundirrthum der Speculation, als die Ursache ihres tausendfältigen Mißlingens — und wer zweiselt heute noch an letzterem, wenn er die Unzahl der von jedem Jahrhunderte zu Tag geförderten Systeme überschaut — habe ich oben das Ausgehen von bestimmten Worten und Begriffen bezeichnet, die als sestschen von Denkmaterial galten, ohne daß man fragte, wie man zu diesen geslangt sei. Schopenhauer drückt das in seiner drastischen Weise aus, indem er den speculativen Philosophen auf den Tisch schlagen und mit zorngeröthetem Gesichte ausrusen läßt: "Das Absolute, ja das muß denn doch existiren, da hört denn doch alles auf, wenn das Absolute nicht mehr existirt!" — etwa so wie der Kabbi in dem großen Glaubensturnier freischt:

Gilt nicht mehr der Tausves Jonteff, Was soll gelten? — Zeter, Zeter!\*)

Das wahre Heil kann hier auch einzig und allein darin gefunden werden, daß wir ernstlich bemüht sind zu erforschen, wie der Menschensgeist zu jenen Begriffen gelangt ist und nur die Entwicklungssgeschichte des geistigen Lebens ist im Stande darüber Aufschluß zu geben. Diese wird uns denn sagen, daß die ersten und ursprüngslichsten Begriffe des gemeinen Denkens — Erklärungsversuche des Werdenden durch irgend ein schnell angenommenes Sein — durchsaus anthropomorphistisch waren und daß sie erst im Laufe der Jahrshunderte das Menschenartige allmählich abgestreist und sich geläutert haben. Will der Leser ein recht anschauliches Beispiel, so denke er nur an das Wort Kraft, mit welchem wir gewohnt sind jede Versänderung zu erklären und welches seinen Ursprung in der menschslichen Leibeskraft, die soviele nützliche Veränderungen hervordrachte, nicht verleugnen kann.

Es wäre nun wohl interessant zu wissen, ob der große Streit, der heute wie in früheren Jahrhunderten die Menschheit in zwei Lager theilt, welcher sich an die beiden Worte "Spiritualismus oder Materialismus" heftet und eine um so größere Erditterung oder arrogantes Aburtheilen bekundet, je schwächer die in's Feld gesührten Argumente sind — ob dieser Streit nicht auch im eigentslichsten Sinne ein Wortstreit ist, indem die Wehrzahl der Streitenden gar nicht beachtet, welchen Begriff sie mit dem Worte verbindet, das sie auf ihre Fahnen geschrieben.

Dagegen werden nun allerdings die Spiritualisten reclamiren und ausrusen: "Wir verstehen unter Seele ein übersinnliches, immaterielles Wesen, welches demnach der allgemeinen Gesehmäßigkeit der Natur nicht unterworsen ist, sondern dessen eigenstes Princip

<sup>\*)</sup> Auch Aristoteles war wohl von einem ähnlichen Aerger ergriffen, da er von Anaxagoras sagte: "Er hilft sich mit seinem vods als Princip der Weltssichöpfung; so oft ihm eine Ursache sehlt um eine Sache zu erklären, dann zieht er seinen vods herbei; in allen anderen Dingen zieht er aber lieber jede andere Ursache an, als den vods." (Metaph.)

die Freiheit ist. Wir denken, das ist doch flar genug!" Gewiß. Ebenso gewiß aber ist, daß dieses Wesen, welches ihr selbst als den Urgrund der Vernunft bezeichnet, entweder etwas durchaus Gesets= loses ift und daß es demnach durch die wilden Sprünge seiner Freiheit sich nothwendig jeder vernünftigen Betrachtung entziehen muß oder daß es, eine gang verschiedene Welt, seine eignen imma= nenten Gesetze hat, benen es mit derfelben Nothwendigkeit folgt, wie die Natur den ihrigen. Unerklärt bleibt aber auch in dem letzteren Falle, wie eine so durchaus heterogene Welt inmitten einer anderen — ber Naturwelt — eriftirt, so vielfach an dieselbe gebunden ift, von derfelben abhängig sowohl als auch taufendfältig auf fie ein= wirkend. Nach unserem vernünftigen Denken kann doch aber nur Gleichartiges auf einander einwirken. Auch verlangen wir zu wissen, wie ihr mit Bestimmtheit behaupten könnt — die absolute Unab= hängigkeit beider Welten einmal angenommen — daß nicht eine Menschenseele in einem Affenkörper, einer Pflanze, einem Kelsen sich befinde? Denn was diese von uns selber unterscheidet, ist doch nur die Verschiedenheit der Materie in ihrer Anordnung. Und soweit wird doch wohl der fühnste Spiritualist nicht gehen, daß er behauptet, die Seele schaffe sich felbst ihren Körper. Dann würde doch gewiß der arme Hektiker sich eine bessere Lunge schaffen, ja die meisten Menschenseelen wären in der Lage, sich einen schmerzenden Zahn mit einem gefunden, einen frierenden Schädel mit einem dichtbehaarten u. s. w. zu vertauschen.

Kann die Seele eines Sokrates, eines Mozart auch in einem Körper wohnen, dessen Drganisation keine oder nur geringe Befähigung zur Weisheit, zur Musik in sich schließt? Nicht? Also jene Fähigkeiten sind an bestimmte Organe und ihre bevorzugte Structur gebunden? Dann ist das Wesentliche eines Sokrates und Mozart von dem Körperlichen abhängig und was ihr Seele nennt, nichts weiter als Lebenskraft, die ja auch in jedem Thiere wohnt. Daß aber das Wort Lebenskraft ein scholastischer Begriff ist, mit welchem wir ein uns Unbekanntes durch ein beliebiges X

bezeichnen, wird euch jeder Physiologe und überhaupt jeder wissen=
schaftlich denkende Mensch sagen.

Das Triumphgeschrei des einseitigen Materialismus ist ebenso thöricht, ja noch um ein gut Theil kindischer, als die immerhin einer edlen Empfindung entspringende Verbohrtheit des einseitigen Spiritualismus. Thun sie was Anderes, die Louis Büchner, Moleschott, Carl Bogt und wie sie alle heißen mögen, als das Kind welches einen trefflichen Klavierspieler gehört hat und nun seinen Eltern oder Gespielen erzählt, er habe die Sande rasch auf den Tasten hin= und herlaufen lassen, dabei die Finger sehr schnell bewegt und manchmal auch — das war das Merkwürdigfte — die Arme über einander gefreuzt? "Ohne Phosphor kein Gedanke, das Denken und Empfinden Erregungen der Nervensubstanz, unsere Gedanken Ausscheidungen des Gehirns wie der Urin Secretion der Nieren" und was sonst noch für hochwichtige Aufschlüsse das Entzücken der Blaustrümpfe und der Halbgebildeten erwecken; sie haben nicht einmal den Anspruch original zu fein, denn schon die sogenannten Philosophen des 18. Jahrhunderts, ein Lamettrie, ein d'Holbach, ein Helvetius glaubten an das Dogma, daß eine Blähung, ein Magendunst nach Dben zum Gehirn seinen Weg nehmend, zum "sublimen Gedanken" werden könne.

In dieser Form des Materialismus liegt eine unbegreisliche Veräüngerlichung des Menschen, eine knabenhafte Verwechslung zweier total geschiedenen Gebiete. Denn das wird doch jeder einsichtsvolle Natursorscher zugeben, daß über das Wesen der Empfindung wir keinen anderen Aufschluß, keinen anderen Maßstab finden können als unsere eigene Empfindung. Und wenn die physiologische Structur und Veränderung der Nervensaser noch so genau mikrosskopisch dargestellt wird und wenn unser Sehorgan als eine vortressliche camera obscura ersaßt, der nervus opticus in all seinen Verzweigungen studirt, unsere Gehörnerven als ein vollständiges zartest besaitetes Clavier erkannt werden: was gibt uns das Alles sür Lusschluß über die Natur unseres Fühlens, Sehens, Hörens?

Welche Analogie zwischen der kunstvollst gedachten Structur einer Nervenfaser und einer noch so einsachen Empfindung? Wo ist der Berührungspunkt der beiden, wo und wie ist die Wirkung der ersteren als eine natürliche, nothwendige, mit einem Worte wie ist ein Causalsusammenhang denkbar? Auf diese einsache Frage, welche nothwendig das Fundament des ganzen Systems sein müßte, hat die oben erwähnte Form des Materialismus keine Antwort, sie muß verstummen.

Die echte Naturforschung bekennt, daß mit dem Aufdämmern der animalischen Empfindung die Grenze ihres Gebiets, soweit dasselbe eine mechanisch-physikalische Erklärung der Naturerscheinungen umfaßt, anfängt; daß hier mit anderen Factoren, anderen Maßstäben, anderen Einheiten gerechnet werden muß. Die wahre Einheit, von welcher auf diesem fremden Gebiet ausgegangen werden muß, ist das geheimnisvolle Wort Empfindung. Was Empfindung sei, wissen wir Alle, weil wir felber empfindende Wesen sind; sie zu definiren ist unmöglich, eben weil fie die ursprüngliche Ginheit ist, die nicht mehr zerlegt werden kann. Ihre charakteristischste Wirkung ist wohl die, daß sie eine Art von solidarischem Zusammenhang aller Theile des Organismus herstellt, sodaß sowohl eine Intervention des Ganzen zu Gunften der Theile, als auch der Theile zu Gunften des Banzen eintritt. Ferner ermöglicht dieselbe Beziehungen zur Außenwelt, welche eine Auswahl zwischen günstigen und schädlichen Gin= wirkungen verstatten und somit ist die freie Bewegung (Loco= motion) eine nothwendige Ergänzung und auch eine direkte Wirkung jener ursprünglichen Anlage.

Wir könnten vermittelst unseres Abstractionsvermögens uns einen möglichst primitiven animalischen Organismus (nach Analogie des Bathybius oder der Monere) vorstellen, welcher aus einfachen gleichsartigen Zellen bestehend etwa im Wasser herumgetrieben würde oder sich an die Steine ansehte. In diesem Organismus hätten wir die einfachste Form der Empfindung, der aufdämmernden Bewußtheit offensbar anzunehmen. Ist es nun möglich, uns in dies Empfindungs

leben des tiefsten Schlafs zurückzuversetzen? Nein; sowenig als es möglich ift durch das Helle in einen dunklen Raum zu blicken, ver= mag unser reiches, bewußtes, wunderbar in tausend Harmonieen zusammenklingendes Empfindungsleben sich in jenen Urzustand hinein= zuträumen. Und doch sind wir alle von diesem Zustande einmal ausgegangen.

Etwas Anderes aber können wir. Wir können uns in die ersten Zeiten unserer Kinderjahre — soweit uns die wunderbare Gabe der Sprache geleitet — zurückenken, Gefühle, Stimmungen, Bilder, Gedanken, die lange geschlummert hatten, wieder wachrusen und aus unserer jetzigen durch die Ersahrungen, Erlebnisse, Errungenschaften eines vielsährigen Lebens unendlich complicirten Empfindungsweise uns in die einsachere ursprüngliche Denk- und Anschauungssorm hineinversetzen. Wir schauen das Werdende vom Standpunkte des Gewordenen aus.

Was wir mit unserem individuellen Leben vermögen, dasselbe zu thun ist jett die Menschheit als großer Gesammtorganismus bemüht. Lange schon hatten die homerischen Gesänge und andere Naturbichtungen ihren Zauber als Bilder eines einsachen Kindesalters der Menschheit ausgeübt, bevor die Reslexion sich die bewußte Aufgabe stellte, das ganze Geistesleben der Menschheit in seinem vielhundertstausendjährigen Werdes und Entwicklungsgang zu versolgen, zu recapituliren und gleichsam noch einmal mitzuerleben. Was allen Forschern auf einzelnen beschränkten Gebieten vorschwebte, das ist jetzt zur klar erkannten Aufgabe geworden.

Ein paar Jahrtausende schreiten wir auf dieser Wanderung in die Vergangenheit an der Hand der Geschichte und der schriftlichen Niederzeichnungen der erloschenen Geschlechter voran; hier gilt es vor allem die in die Worte gebannten Geister wiederzuerwecken und nicht unseren eigenen Geist an dieselben zu heften. In den meisten Fällen werden wir den Gedankeninhalt welcher die Sphäre des Wortes in unserer heutigen Sprache aussfüllt zu beschränken, bedeutend zu verseinsachen haben: in manchen Fällen werden wir ihn auch reicher,

mit viel mehr Beziehungen ausgestattet denken muffen. Wo uns die Geschichte und die schriftlichen Documente verlassen, da führt uns die Mythen= und Sagenforschung und dann die Sprachforschung noch eine bedeutende Strecke in die dunkele Nacht der Vorzeit unseres Geschlechts. Sier gilt es mit der äußersten Behutsamkeit, mit einer ungemeinen Selbstentäußerung Schritt um Schritt voranzutasten; wir nähern uns den einfachsten Denkvorstellungen im bewußten Leben, fofern dieselben an die Sprache gefesselt sind: Auftlärungen und Ergänzungen erhalten wir von der jett noch existirenden Vergangen= heit, der Sprache der Wilden und Naturvölker. Aber auch die Sprache hatte einmal ihren Anfang, sie war nicht allezeit der kost= bare, auszeichnende Besitz der Menschen. Für die in ungeheurer Ferne liegende Urzeit der sprachlosen oder erst lallen den Menschheit haben wir gar keinen Führer, keinen Leitstern, nicht ein= mal ein Tastorgan. Doch ja, hier gilt es treues und ausdauerndes Beobachten des Thierlebens, seiner Seelenvorgänge, seiner foge= nannten Instinctäußerungen.

Haben wir so das große Operationsgebiet für unsere Ent= deckungsreise mit ungeheuern, aber immer noch bestimmten, Grenz= linien umzogen, so werden alle unsere Schritte mit einer gewissen Sicherheit, mit dem bewußten Sinblick auf den Polarstern, der ihnen die bestimmte Richtung anweist, furze aber fordernde Strecken auf demfelben zurücklegen. Daß unsere Gedanken, unsere Emfindungen, unser sittliches und ästhetisches Fühlen alle eine vieltausendjährige Bergangenheit haben, daß wir den Zusammenhang mit dieser in vorsichtiger Analyse Glied um Glied wieder herzustellen und so von dem unendlich Complicirten zu immer einfacheren Factoren zu ge= langen vermögen: das erhöht die Freudigkeit der Arbeit und vereint zu frohem Zusammenwirken alle die Forscher auf dem Gebiete des Empfindungslebens des Menschengeistes, ob sie nun Philologen, Linguisten, Archäologen, Aesthetiker, Kunsthistoriker, Cultur= historiter, Psychologen oder wie immer sich nennen. Ausgeschlossen sind nur die mürrischen und trotzigen Knechte, die ihr Pfund vergraben,

die den Stern nicht sehen, der den Weg zu dem Gottverheißenen führt: als z. B. die Sorte Philologen, die in den Worten nichts weiter sehen als Worte, die Historiker die nur für die Haupt= und Staatsactionen, fürstliche und gräfliche Genealogieen, Jahreszahlen und Daten Organe und Spürkraft besitzen, die speculativen Philossphen, die mit ein paar fertigen Begriffen und Terminologieen einen mystischen Giertanz aufsühren und die thörichte Wenge glauben machen wollen, das sei der Schlußstein der Weisheit.

Daneben arbeitet benn in rüstigem Voranschreiten die andere Schaar der auserwählten Kämpfer der Menschheit: die Naturssorscher im engeren Sinne des Wortes. Ist es unsere Ausgabe, aus den Worten (nicht bloß der Lautsprache, auch der Musik, der Plastik, der Architektur u. s. w.) das Geistesleben und sein innerstes Thun und Weben zu erschließen; so haben sie das Entgegengesetzte zu thun: die todten Stoffe zum Red en zu zwingen, aus den äußeren Bewegungen auf ihre innere geheimnisvolle Anordnung, ihre Kräfte—wenn man will, ihr geistiges Wesen zu schließen. Was nicht auf die einfache mechanisch=physikalische Formel zurückgeführt ist, das muß ihnen als ein noch ungelöstes Käthsel gelten.

Bei der Construction des großen modernen Wunderwerks, des Mont-Cenis-Tunnels, war die schwierigste Aufgabe die vorbereitende Arbeit der Triangulirung, welche genau die Richtung zu ermitteln hatte, in welcher man von französischer wie von italienischer Seite zu bohren hatte, um nach Bollendung der Riesenarbeit glücklich an einer Stelle zusammen zu treisen. Diesen Compaß, diese Richtung verleihende Methode hat die Menscheit auf den beiden großen Gebieten der wissenschaftlichen Thätigkeit erst in unserem Jahrhundert gefunden — es ist die Entwicklungslehre. Von beiden Seiten arbeiten nun die Bergleute dem gemeinschaftlichen Zielpunkte zu. Von unermeßlicher Bedeutung für die Culturentwicklung ist das klare Bewußtwerden dieser Aufgabe.

Der Tag wird kommen, an welchem sie zusammentressen. Das wird ein Tag sein, ein großartiger Festtag für die Menschheit; ein

Tag wie ihn Schiller in dem Eleusischen Fest geschildert hat oder Mendelssohn in der Symphonie-Cantate zur Säcularseier der Buch-druckertunst, wo nach dem ängstlichen Rusen der in Stricken und Banden des Aberglaubens und der Geistesnacht Gesessliten: "Hüter, ist die Nacht bald hin?" endlich die Engelsstimme rust: "Die Nacht ist vergangen! Vergangen!"

Ober wird die Menschheit ahnungslos und unbewußt, wie der schlasende Oduffeus zu den Gestaden seiner Heinath, zu der goldenen Pforte der Erfüllung ihres heißesten Wunsches gelangen?

Das liegt in dem Schooße unserer Gebieterin, der Norne Werdandi.



#### II.

## Zur Theorie des Entwicklungsgesetzes.

### Circuli vitiosi.

Freue dich, höchstes Geschöps, der Natur, du fühlest dich sähig Ihr den höchsten Gedanken, zu dem sie schaffend sich aufschwang. Nachzudenken. Hier stehe nun still und wende die Blicke Rückwarts.

Goethe.



Drganisches Leben — Pflanze und Thier —; Geistesleben des Menschen in allen seinen Entfaltungen; Sprache, Cultur, Sitte, Kunst; Erzeugnisse dieser Geistesthätigkeit von den rohesten Artefacten an dis zu den höchsten Werken der bildenden Kunst, den vollskommensten Sprachen, den herrlichsten Dichterwerken, den edelsten Geboten der Sittlichseit: das sind die drei großen Gebiete, auf welchen wir ein stets voranschreitendes Werden, d. h. eine Entwicklung wahrnehmen. Das Eigenthümliche derselben ist, daß das in den vorausgehenden Zeilen Gewonnene bleibt und die im Laufe der Zeiten eintretende Differenzirung Neues und Vollkommneres hinzusügt; während in der unorganischen Welt nur eine fortwährende Veränderung stattsindet, indem der seste Stoff hier durch den Einfluß der Utmosphäre und des ausschenden Wassers abnimmt und dort durch den Niederschlag des Fluß= oder Weerwassers sich wieder auset.

Die unscheinbare Flechte, der noch pflanzenartig gestaltete Polyp verglichen mit der tausendjährigen Eiche, dem wunderbaren Bau des Säugethiers; der rohe Papu, der thierähnliche Buschmann im Bersgleich mit dem hochgebildeten Europäer, dem Geistesadel der Martyrer für Wahrheit und Menschenrecht; die mühsam gearbeitete Steinart, der frächzende Empfindungslaut der Hottentotten gegenübergestellt den Berge durchbohrenden, gleichsam mit menschlicher Intelligenz arbeistenden Maschinen, einem Liede von Goethe, das Beethoven mit seinen

Zauberklängen umwoben: sie mögen als Beispiele von Extremen gelten, zwischen denen ein vernünftiges Denken eine Verbindung hers zustellen sich genöthigt sieht, die einzig und allein durch das Gesetz der allmählichen Entwicklung möglich erscheint.

Zuerst habe ich darüber Rechenschaft abzulegen, warum ich drei Gebiete angenommen habe; warum neben der Entwicklungslehre der ungeheuren Zahl von Naturwesen das Leben und die Erzeug=nisse des Menschengeistes, jedes für sich den Anspruch einer beson- deren Darstellung und Betrachtung zu machen berechtigt ist.

Die natürliche Schöpfungsgeschichte verzeichnet ein vielhundertstausendjähriges Werden, innerhalb dessen sich die Organismen von den einfachsten Ursormen zu stets größerer Vollkommenheit heransentwickelten. Substrat dieses Schaffens war der unorganische Stoff; der Kamps ums Dasein, die Fähigkeit der Anpassung, die Möglichkeit der Weiterentwicklung waren die schaffenden Principien und die Gründe der Vervollkommung, der Erhaltung oder des Untergangs der einzelnen Formen. Bei jedem Gliede der ungeheueren Kette haben wir demnach das Werdende in seiner Gegenüberstellung zu dem bereits Gewordenen zu beachten; je nachdem letzteres seine Weiterentwicklung, ein Verharren oder eine Vernichtung ausweisen.

In der kurzen Spanne Zeit, seit der selbstbewußte Menschengeist zur unbedingten Herrschaft über die anderen Naturwesen gelangt ist, haben wir neben den Schöpfungen der Natur eine eigenartige Schöpfung des Menschengeistes, welche nur im Interesse, im Dienste des Menschen und seiner steten Fortentwicklung stattgefunden hat, anzuerkennen. Diese Schöpfungen, welche die seindlichen Naturgewalten zu unterjochen, zu seinem Nuhen zu verwerthen, mit einem Worte, alles Gewordene in ein möglichst günstiges Entwicklungsgebiet zu verwandeln bestimmt sind, sind keineswegs identisch mit der stets voranschreitenden Vervollkommnung der menschlichen Geistesefrast oder seines eigenen Wesens. Hier ist jener Unterschied zu machen, mit welchem Mephistopheles spielt, wenn er sagt:

Set dir Perruden auf von Millionen Loden, Set deinen Fuß auf ellenhohe Soden, Du bleibst doch was du bist.

Es ist der Unterschied zwischen der Eigenkraft des Menschen und seiner Machtsphäre.

Diese Machtsphäre ist das Produkt der Anstrengungen von vielen Milliarden von Generationen, die in ununterbrochener Folge hundertstausende von Jahren gerungen und sich abgemüht haben, um diese Erde für sich wohnlich einzurichten; sie ist das Resultat von leuchstenden Gedanken, von stiller fleißiger Arbeit, von opserwilliger Hinsgabe an die großen Ziele und Aufgaben der Menschheit. In ungesheuren Progressionen steigert sich nun diese Machtsphäre von Jahrshundert zu Jahrhundert, während in den ersten Jahrtausenden der historisch nachweisbaren Menschenvernunst der Fortschritt ganz gewiß ein unendlich langsamer, kaum wahrnehmbarer gewesen ist.

Diese Machtsphäre wirkt aber anderseits auch als eine über die Erde verbreitete geistige Atmosphäre, an welcher alle Menschen mehr oder weniger Antheil haben, indem sie dieselbe einathmen, dadurch ihre Eigenkraft erhöhen und zwar in dem Maße als sie eine größere oder geringere Assimilationsfähigkeit besitzen. Auch der Wilde gesbraucht das Schießgewehr, das zufällig in seinen Besitz gekommen; es dient ihm aber nur so lange, als er das benöthigte Quantum Pulver hat, oder jenes nicht reparaturbedürstig geworden ist. Die Gedanken Spinoza's, die mathematischen Theorieen Gauß' zu versstehen, ist nur Wenigen gegeben und doch sind dieses mächtige Ströme, aus welchen sich das oben bezeichnete Gedankenmeer speist und erhält.

Mit anderen Worten: Wie die Entwicklungslehre der einzelnen Organismen sich auf zwei Factoren gründet, die Eigenart, d. h. die Anlage und Entwicklungsfähigkeit dieser organischen lebenden Formen und die Summe aller äußeren Verhältnisse, zu welchen auch die bereits gewordenen übrigen Organismen gehören: ebenso sind bei der Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts einerseits Anlage und Befähigung aller Einzelwesen, andererseits jene ungeheure Schöpfung

des Menschengeistes, das Produkt vieler Jahrtausende, das geistige Substrat seiner weiteren Entwicklung ins Auge zu fassen.

Das gezähmte Pferd, der gezüchtete Ochse, die kunstvolle Damps= maschine, die hochgebildete Sprache, das herrliche Marmorbild sind natürliche Glieder jener Machtsphäre, die ich zugleich eine geistige Atmosphäre genannt habe. Wie die Millionen der mannigfaltigsten organischen Formen ausschließlich Werke der Natur, so sind diese Schöpfungen des Menschengeistes, der ihnen sein Siegel aufsgedrückt, wie der Dichter so schön sagt:

Regel wird Alles und Alles wird Wahl und Alles Bedeutung, Dieses Dienergefolg melbet ben Herrscher mir an!

Auf diesem Gebiete der Erzeugnisse der voranschreitenden menschlichen Cultur wird die Entwicklungslehre wohl von Allen, auch ihren
hartnäckigsten Leugnern auf den beiden anderen Gebieten, anerkannt. Man braucht in der That nur die ursprünglichsten Werkzeuge der Menschen — die Steinaxt, die Steinsäge, das Steinmesser — zu vergleichen mit den späteren Formen, um auch dem Blindesten die allmähliche Vervollkommnung bei steigender Erkenntniß, zunehmender Ersahrung und reicherem geeigneterem Material klar zu machen.

1) Einzelne Seiten des Entwicklungsgesetzes treten auf diesem Gebiete in einer handgreiflichen, ich möchte sagen, naiven Weise in die Erscheinung. So die, daß sich zu der ursprünglichen Form, welche bleibt, neue individuellere Züge anbilden. Die erste Steinaxt war wohl ein zufällig so gesormtes Stück Kieselstein, mit welchem der Spiel= oder Kampstried des Menschen ihm nütliche Wirkungen aus= übte. Die Answahl unter den vorhandenen ließ wohl bald Eine Form, die keilsörmig zugeschärfte, als die geeignetste erscheinen und sie wurde nun, wo sie seltener sich vorsand, durch eigene Arbeit hergestellt. Erstes Austreten des selbstgesertigten Werkzeugs. Zum Fällen der Bäume — oder geschah es zur Abwehr der wilden Thiere? — reichte die Schwungkraft des eigenen Arms nicht aus und die nächste Verbesserung war wohl die Vesestüngerung des Hebel=

arms erzielt wurde. Diese Befestigung ward der Anlaß zahlreicher Versuche und Erfindungen. Neben dem Ginfugen in das gespaltene Ende des Baumasts, welches lange Zeit die einzige Art der Befestigung war, erschien endlich die Idee, den Stiel in ein eigens gefertigtes Loch einzutreiben, als die zweckmäßigste und natürlichste Verbindung. Dies konnte aber erft in einer Zeit eintreten, wo man in der Bearbeitung des harten Materials bereits einen bedeutenden Fortschritt gemacht hatte und schon die Erfahrung angeleitet hatte, ftatt des rauh behauenen, einen glatt polirten Steinkeil mit unfäglicher Mühe sich herzustellen. Das Bekanntwerden eines neuen Materials, des schmelzbaren Kupfers, des schmiedbaren Gifens erleichterte die Arbeit und vervollkommnete die Form, welche nun, nachdem sie einmal möglichst zweckentsprechend sich erwiesen hatte, sich zu einer dauernden firirte. Es ist gradezu mertwürdig, wie die Gegenstände des täglichen Gebrauchs sowohl in einem ungeheuren Verbreitungsbezirk, als auch in einem Verlauf von Jahrtaufenden mit gang geringen Abweichungen dieselben Formen darbieten.

- 2) Hier mag gleich die von Ernst Häckel in genialer Einsachheit formulirte Theorie von der Ontogenie und der Phylogenie in gewissem Sinne ebenfalls ihre Anwendung sinden. Jede zweckdienliche Schöpfung des Menschengeistes war ein dis zu einer bestimmten Vollkommenheit sich entwickelndes On (Einzelwesen), welches dann auf dieser Stuse— je nach seiner Verwendbarkeit— sich in zahllosen Individuen, welche zusammen die Phyle (Gattung) bilden, reproducirt. Wan mache sich eine Vorstellung von den Myriaden von Stecknadeln oder Nägeln, welche dis auf den heutigen Tag verbraucht worden sind.

   So wird die Gewohnheit des Einzelmenschen zum Gebrauch, der Gebrauch zur Sitte. So kann eine einmal vorhandene Sprachform, z. B. ein erster Comparativ, zur Stammmutter werden, aus welcher zahlreiche andere analogisch sich bilden.
- 3) Ein brittes Princip, welches in der Entwicklungslehre der organischen Wesen erkannt worden ist, war wohl schon früher auf diesem Gebiete nicht bloß ungemein wirksam, sondern auch zum

flaren Bewuftfein gefommen; es ist das Princip der Arbeitsthei= lung. Wie die Natur in allmählichem Werden die einzelnen Organe an der geeignetsten Stelle herausbildet und fie mit den speciellen Functionen - der Bewegung, des Sehens, des Hörens - betraut, fo schuf der Menschengeist sich auch seine besonderen Organe — die verschiedensten Werkzeuge zu den verschiedensten Verrichtungen; die Bearbeitung des mannigfach gearteten Bodens zu den mannigfaltigen Culturpflanzen, die Organisation der Gesellschaft nach Klassen und Ständen können hier als Beispiele dienen. Millionen mogen all= nächtlich ihre Augen nach dem gestirnten Himmel richten, sie werden nicht soviel sehen, als das ein Paar Augen des Aftronomen, der einzig dieser Beschäftigung obliegt. Dafür sind diese Augen in gewissem Sinne die astronomischen Augen der Menschheit. Die oben erwähnte Stecknadel dient unzähligen Gebräuchen, dafür wird fie auch ungemein zahlreich und wohlfeil hergestellt — wodurch? einzig durch Arbeittheilung. Das ist die stecknadelbildende Kraft. Wir brauchen die zu höchster Vollkommenheit entwickelten Fittiche des Adlers, die Läufe des Hirsches nicht mehr zu beneiden; ein Stücken Blei fliegt dem Adler nach und ereilt ihn und wir vermögen durch ein wenig gespannten Dampfes uns eine Geschwindigkeit zu ver= leihen, deren Raschheit und Ansdauer von keinem lebenden Wefen erreicht wird.

4) Das vierte Grundgesetz der organischen Entwicklung ist das Erreichen möglichst großer Wirkungen durch die möglichst einsachen, sparsamen Mittel. Fedes überscüffige, nicht mehr verwerthbare Organ schrumpst ein, stirbt ab oder gestaltet sich zur Uebernahme einer neuen Function um. Nach Maßgabe seiner Wichtigkeit bildet sich ein Organ auf Kosten der übrigen auß; diese treten demnach zurück und es stellt sich so stets eine Harmonie der Theile her, welche zum Leben und zur Anpassung für die äußeren Verhältnisse die geeigenetste ist. Dasselbe Princip leitet den Menschengeist in seinen Schöpfungen; ebenfalls allmählich und nach langem Tasten gelangt es zur Geltung. Als erstes Beispiel will ich die Worte James

Watt's beim Anblicke einer sinnreichen Maschine ansühren: "Wie schwer muß es doch gewesen sein, diese Maschine zu ersinden, da sie so einfach ist!" Auf die Sprache übertragen, ist dieses das Wesen des Classischen; der Ausdruck muß gerade nur so viel — nicht mehr, nicht weniger — geben, als die auszusprechende Idee verlangt. In diesem Sinne ließe sich das Wesen des Classischen nicht nur in den Werken der Sprache und der Kunst, sondern in allen Erzeugenissen des Menschengeistes nachweisen.

Ein zweites Beispiel ist die Schrift. Sie geht aus von der graphischen Darstellung der zahllosen finnlich wahrnehmbaren Gegen= stände und versucht es dann auch immaterielle Dinge symbolisch zu bezeichnen. Aus diefer unbegrenzten Vielheit der Schriftzeichen, welche noch vermehrt wird durch die Willfürlichkeit der Darstellung, gelangt sie in der zweiten Stufe der Entwicklung zur Fixirung einer zwar außerordentlich großen, aber doch immerhin begrenzten Anzahl von Ideenbildern. Aegyptische Hieroglyphen, das chinesische Alphabet mit seinen 40.000 Zeichen. Die höchste vollkommenste Stufe wird erreicht durch den so leichten und einfachen Mechanismus der Laut= schrift. Bierundzwanzig Zeichen genügen, um alle vorhandenen und überhaupt möglichen Worte zu bezeichnen. Interessant ift der Nachweis, wie noch die heutigen Buchstaben den Charafter der Ableitung aus der früheren Bilderschrift tragen. (y alef Stier, Stierkopf, Beichen für A griechisch aloa, beth, Haus, Zeichen für B griechisch βητα u. f. w.) Es ist übrigens möglich, daß die heutige Schrift trot ihres dreitausendjährigen Bestehens auf derselben Stufe, noch einer höheren Vervollkommnung d. h. größeren Vereinfachung fähig ware. Diese wird dann zu ihrer Zeit gang gewiß eintreten. Notenschrift z. B., das Kind einer späteren Zeit, bedient sich viel einfacherer Mittel und bereits hat die Stenographie angefangen, im Unschluffe an diese, die höheren und tieferen Bocale durch Stellung der Buchstaben über oder unter die Linie zu bezeichnen.

Alls drittes Beispiel diene die Sprache. Auch sie geht aus von einer unbeschränkten Fülle einfacher Wurzelwörter, die so inein=

ander fließen, daß man fast sagen kann: Jedes Wort hat jede Bedeutung und jeder Begriff eine unzählige Menge von Wortbezeich= nungen. Innerhalb diefer Pangenefis fixiven fich allmählich bestimmtere Formen, einzelne Wörter werden vorzugsweise Träger geschlossener Begriffssphären. Der überflüssige Luxus streift sich ab, das vor= handene Material wird zur feineren Begriffssonderung verwendet. Stufe der monospllabischen Sprachen. (Chinesisch). Die inneren Beziehungen zwischen den einzelnen Wörtern bringen ein Zusammenwachsen und Verschmelzen berselben hervor. Zeitbestimmungen, wie: heute, morgen 20.; Personenbezeichnungen, wie: ich und du, wir und die andern; Verneinungen und andere Adverbien verwachsen mit dem Zeitworte und Hauptworte und bringen einen wuchernden Ueberfluß von Conjugationen und Deklinationen hervor, der sich zu einem verwirrenden Uebermaße steigert, ohne ein den aufgebotenen Mitteln entsprechendes Resultat für den Gedankenausdruck zu erreichen. Stufe der agglutinirenden Sprachen (Bastisch, Kinnisch, Indianische Spr. 2c.). Der Proces der Siebung oder Bereinigung beginnt, der unnöthige Ueberfluß verschwindet; nur die nothwendigsten — darum stets wiederkehrenden - Formwörter werden festgehalten: das ich, das du; die Gegenwart, die Zukunft; die Einheit, die Vielheit, hie und da auch die Zweiheit (hier wirkten die menschlichen Gliedmaßen, wie ja auch die Geschlechtssonderung in der Sprache eine große Rolle svielt) u. f. w. Stufe der flektirenden Sprachen (Semitisch, Indogermanisch). Auch die Flexionen streifen sich ab; die Sprache bedient sich des einfachsten Mittels — der Prapositionen und Hilfszeitwörter. Moderne, analytische Sprachen. Vermöge einer Art von Atavis= mus verschmelzen diese Wörtchen wieder und bilden hie und da neue Flexionen: Gothisch: habe dedeima haben thäten wir, wir hätten altfras, aimer vos ai ich habe Sie zu lieben; neufras, je vous aimerai.

5) Die räthselhafte Erscheinung des Atavismus erlangt in den Schöpfungen des Menschengeistes eine besondere Klarheit und Durchsichtigfeit. Jener wundervolle Mikrokosmus, der Mensch mit seinen Tausenden von Anlagen und Fähigkeiten, vermag nicht immer alle diese Anlagen in gleichmäßiger Anspannung zu bethätigen. Es tommen daher Zeiten, in welchen die Fähigkeit für specielle Kunft= thätigkeit abnimmt, weil mit dem Interesse die ganze Geisteskraft sich anderen Gebieten zugewandt hat. Es kann also eine früher erreichte Stufe verloren gehen, es können die menschlichen Schöpfungen um eine ober mehrere Stufen zurückfallen. In der Sprache geht der schöne Wohllaut der Wortformen verloren, weil der Verstand vor= herrscht und das musikalische Ohr nicht zu Rath zieht. Das künft= lerische Auge der Griechen hat die herrlichsten Gebilde der Plastif im perifleischen Zeitalter geschaffen, die seitdem nicht wieder erreicht worden sind. Dafür blühen die Schöpfungen der Architektur im Mittelalter, der Malerei in der Renaissance, der Musik im Zeitalter der Weltbefreiung. Der Ackerbau, in den Zeiten der römischen Re= publik zu hoher Vollkommenheit entwickelt (Fruchtwechsel, Reihen= cultur, Drainröhren schon 160 vor Chr.) geräth in einen mehr als tausendjährigen Verfall, aus welchem er sich erst Ende des vorigen Jahrhunderts wieder erhebt. Zeiten der Barbarei, welche auf Berioden hoher Culturblüthe folgen, sind atavistische Rückbildungen, in welchen vielleicht die gefunde, rohe Urfraft fich wieder geltend macht, um dem Sich Aufleben durch die allzu verfeinerte, verweichlichende Einzelentfaltung entgegenzuwirken. Auf den Wildstamm propfen die Gärtner die zu fünstlicher Volltommenheit gezüchtete Rose oder Frucht. Sie wissen, daß dieselben auf eigenem Stamme leicht degeneriren. Also hat diefer doch etwas eingebüßt, was dem Wildling nicht abgeht. Atavismus ift der Rückfall unter die Zuchtruthe des Despotismus nach dem vernunftgemäßen Aufbau freier Verfassungen (griechische Tyrannis, Cromwell, Napoleon), Atavismus die Umwandlung der edlen Chriftuslehre in dufteren Dogmenzwang und finnbethörenden Fetischdienst, Atavismus der sehnsuchtsweiche Weltschmerz und das Wiederaufwärmen mittelalterlicher Religionsformen nach der Erlöfung und Befreiung der Menschenvernunft durch moderne Philosophie und Wiffenschaft. Letteres Beispiel, als ein von den meisten heutigen Menschen bewußt durchlebtes, dürfte darum am anschaulichsten

fein. Die alte Gewöhnung der Chrfurcht vor den religiöfen Formen. die garten Bande der Bietat, die uns an sie knüpfen, da sie unseren Eltern und Großeltern beilig waren und unfere Mütter uns die Händchen falteten zum frommen Gebete, die Befriedigung des höchsten Idealitätsdranges, die füßen Erinnerungen der hohen driftlichen Keste, die das Naturleben mit wonnigem Zauber umkleiden — wer möchte sie alle aufzählen die geheimnifvollen Kräfte, die außer dem hohen ethischen Gehalte des Chriftenthums, das für jedes Leiden einen Troft, für jede Schwäche eine Verzeihung hat, uns umweben und uns zurückhalten möchten von der Bahn, auf welcher die mensch= liche Vernunft uns die Leuchte voranträgt. Bedenkt man weiter, welche Greuel und Miffethaten die von der Rette gelöften Sclaven im Namen der heiligen Freiheit und Vernunft begangen, wie die ersten Schritte der emancipirten Menschheit ein bachantischer Taumel zu wildem Sinnengenuß und blutgieriger Mordluft gewesen find; dann wird uns jener Rückschritt nur allzu begreiflich erscheinen. Ebenso natürlich ist es aber, daß ein Volk, das von allen jenen Erinnerungen nicht umfangen, vom Glücke jenes frommen Rinder= glaubens nicht bezaubert war — also ein historischer Wildling die neue Lehre frischer und gefünder aufnehmen und die mächtigen Waffen, welche sie bietet, zuversichtlicher und darum erfolgreicher zu künftigen Siegen verwerthen wird. So hat ja auch unser großer Dichter mit vollem Rechte die neue Welt in ähnlichem Sinne glücklich gepriesen:

> Amerika, du hast es besser Als unser Continent, der alte; Du hast keine zersallenen Schlösser Und keine Basalte!

Ich benke, dies Beispiel durchleuchtet und durchgeistet das Princip des Atavismus, da in ihm lauter bewußte Seelenkräfte thätig sind, die ins Reich des Unbewußten übertragen, eine treffliche Anaslogie sind zu der merkwürdigen Erscheinung, daß der edle Pfirsich auf dem harten Schlehdorn besser gedeiht, als auf dem eigenen Stamme; daß eine veredelte Rose auf einen farbenverwandten Stamm oculirt, leichter begenerirt, als auf einem grundverschiedenen Stamme.

6.) Das Werden der Geistesschöpfungen der Menschheit und ihre Fortentwicklung ist ebenso bedingt, wie das der Naturwesen, durch das große Princip der Areugung. Immer ist es das Zu= fammentreffen großer, in sich abgeschlossener Cultursphären gewesen, welche einen neuen an Erfindungen und Entdeckungen reichen Fort= schritt der Menschheit bedingten. Sich den Einwirkungen von Außen verschließende Völker sind stationär geblieben; sie haben sich schärfer individualifirt, wie neu entstehende Arten unter dem Ginflusse der Jolirung. Die erfte große Geifteszeugung in historischer Zeit fand statt in dem schönen Hellas, der Wiege der Freiheit, der Kunst und der Wiffenschaft, durch die gahlreichen Berührungen mit dem Orient, Alegyptern, Phönikern, Bersern. Die zweite durch die Vermählung des griechischen mit dem römischen (etruskisch-latinischen) Geiste. Die dritte durch die Berührung der ethisch vertieften jüdischen Weltan= schauung mit der griechisch=römischen Cultur. Baulus in Ephesus und Athen, Titus in Jerusalem welche Gegensätze zweier Welten, Die taum einen Berührungspunkt zu haben scheinen und doch erblüht aus ihnen in wunderbarer und mächtiger Wechselwirkung der Geistes= inhalt zweier Jahrtausende - das Christenthum! Die vierte durch den Zusammenstoß der driftlichen Völker mit dem Islam und dem wunderreichen Morgenland. Man muß den Ausdruck des naiven Erstaunens hören, mit welchem die chriftlichen Ritter das Vorhanden= sein einer von der ihrigen grundverschiedenen Welt bemerken. höchste Triumph, die gewaltigste Kraftäußerung des christlichen Geistes, der kirchlichen Autorität wurde zugleich das Ferment seiner Auflöfung und Umwandlung. Die fünfte durch das Bekanntwerden eines neuen Welttheils, welcher der Menschheit im Spiegelbilde ihre eigene Kindheit, die Ausgangspunkte ihrer Cultur vorhielt und sie zur Reflexion, zum Nachdenken über sich selbst veranlaßte. Berichten der Amerika-Reisenden beginnt die Entwicklungslehre ihre stille Arbeit. Gleichzeitig erwacht die römisch-griechische Cultur aus ihrem langen Todesschlummer und mit dem Ungestüm elektrischer Spannung fturzt sich die bildungshungrige und lebensdurftige Mensch=

heit auf diese neue Welt, wunderbare Kinder in der Umarmung erzeugend. Das neue Zeitbewußtsein prägt sich am schärfsten aus in dem kühnen, sast dämonischen Spötter Rabelais, der mit der flammenden Geißel die hochaufgehäuften Garben der Vergangenheit in Brand steckt und dem naiven Zweisler Montaigne, der genährt durch die Schriften des Alterthums und die Vunderberichte aus den neuentdeckten Ländern alle Fragen schon auswirft, die uns heute bewegen und darauf nur die Sine Antwort hat: que sais-je?

- 7.) Als ein Beispiel der stillen Ausbildung in der Isolirung, durch welche die Natur ihre constanten Arten schafft, will ich zunächst den orientalischen Despotismus anführen, der allein im Stande war durch Anspannung zahlloser Kräfte jene ersten Wunderwerke menschlichen Kunftfleißes zu erschaffen, ohne deren Vorhandensein eine spätere Kunstentwicklung vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Hieher gehören auch die zahllosen Bände talmudischer und scholastischer Gelehrsamkeit, welche keineswegs so resultatlos gewesen sind als man gewöhnlich annimmt, denn an ihnen übte der menschliche Geift seine fritische und exegetische Kraft, welche er später gegen diese religiösen Stoffe und dann auf beffere Dinge anwandte. Daß die ftille Ent= faltung der nationalen Kunst nur in den glücklichen Zeiten politischer Unabhängigkeit und ungestörten Behagens möglich ift, beweisen die Beispiele aller Bölker von den Griechen bis auf die Deutschen. In der Einsamkeit der Wüste reiften die hohen Gedanken der Religions= stifter, in vollkommner Weltentfremdung ergründete Spinoza die tief= sinnigsten Wahrheiten und in förmlicher Abgeschlossenheit läuterte Descartes seine Ideen, welche die Fundamentalfätze der modernen Philosophie geworden find. Die stillen Träumer find von jeher die bedeutenden Männer geworden, diese Weisheit möge sich die Bädagogik zu Herzen nehmen, damit es ihr nicht ergebe, wie dem großen Niebuhr, der den Sir Francis Scott beklagte, daß er einen so einfältigen Sohn habe. Dieser Sohn war kein anderer, als — Walter Scott.
  - 8.) Bekanntlich hat das Werk Darwin's, in welchem er die

Theorie der Pangenesis darstellt, am wenigsten den Beisall seiner Anhänger erworben. Man hat es einen verfrühten Versuch, die Räthsel des organischen Lebens zu lösen, genannt, hat dabei die vorssichtige, sonst nur Fuß um Fuß auf den sesten Boden der Thatsachen setende Methode des Versassers vermißt und der Hypothses selsst Mangel an Klarheit und innerer Logik vorgeworsen. Diese Vorzwürse sind nicht unbegründet in Bezug auf die Aussihrung des Gedankens, die Idee selbst ist eine richtige, gewissermaßen der Schlußstein des ganzen Systems und ich will versuchen, im Folgenden vielsleicht etwas zur richtigeren Begründung, schärferen Begrenzung und helleren Beleuchtung dieser Theorie beizutragen. Ich gehe dabei von dem schon einmal benutzten Beispiele aus.

Die höchst merkwürdige Stelle, an welcher das Pfirsichreis sich mit dem Schlehdornstämmchen verbindet und letzteres statt der kleinen herben Beere die große, schöne und süße Frucht erzeugt, hat mich immer und immer wieder zu neuem Nachdenken veranlaßt. Und so oft ich meine Gedanken davon ablenken wollte, siel mir immer das schöne Wort unseres großen Lessing ein: "Das Ziel des Nachdenkens ist für die Menschen stets da gewesen, wo sie mit Autoritäten in Conflict kommen oder des Denkens müde wurden."

Eine Jahrhunderte fortgesetzte Züchtung, bei welcher der zwecksbewußte menschliche Geist stets die geeignetsten Exemplare auswählte und mit einander befruchtete, führte zu einem Resultate, welches durch Summirung der beabsichtigten Eigenthümlichkeiten endlich jene Differenzirung auswies, welche das Ziel des Strebens war. Wir können es uns aber nicht anders vorstellen, als daß diese Differenzirung bereits in dem Stämmehen der Culturpflanze vorshanden ist, denn sonst würde nicht der Ast die eigenartige Blüte und spätere Frucht erzeugen können. An der Pfropfstelle nun stehen einerseits die Zellen und Gesäße des Wildlings d. h. solche Zellen und Gesäße (a), wie sie die Culturpflanze beispielsweise vor tausend Jahren hatte, ehe die allmähliche Differenzirung eintrat, andererseits die durch tausendjährige Umformung total veränderten Zellen und

Gefäße (b) des Pfropfreises. Was geschieht also? Die Zellen und Gefäße a nehmen unter der Einwirkung der Zellen und Gefäße bunmittelbar deren höchst eigenthümlich differenzirte Structur und Bildung an.

Das ist für uns nun zwar ein großes Geheimniß, aber ein offenbares in seiner Erscheinung, unergründlich nur in seinen Ursachen, da unsere Ersahrung noch nicht in die Tiesen der Arbeit des unendlich Aleinen gedrungen ist. Die Conclusionen aber sind zwingend für ein logisches Denken.

Das Gesetz lautet demnach: Indisserente (man erlaube mir den kurzen Ausdruck, dessen Bedeutung aus dem Zusammenhang sich ergibt) organische Formen verwandeln sich unter der Einwirkung höchst eigenthümlich disserenzirter, innerhalb einer gewissen Grenze, unmittelbar in letztere. Dieses Gesetz enthält ein kleines, zeitliches Element der Pangenesis.\*) Es ist ein complexer Maßstab, mit welchem wir analoge, viel complicirtere Erscheinungen des organischen Lebens — die Umwandlung der Gewebe in die eigenthümliche Sub-

\*) Ich bin darauf gefaßt, daß man diese Deductionen "Naturphilosophie" nennen und mir dem Laien, der über naturwissenschaftliche Dinge philosophirt, von denen er nichts versteht, das abschreckende Beispiel jenes speculativen Geistes vorhalten wird, der sich vermaß, ein Kamel "a priori" zu construiren.

Darauf hätte ich zu antworten: daß Schleiden, Endlicher u. s. w. die Erscheinung wohl in ihrer Physiognomie (Veränderungen an Zellen, Zellen, Eeten, Saftbewegung u. s. w.) genauer kennen, daß der Compler ihrer Aufsfassung viel mehr Merkmale enthält, daß sie dieselbe aber trot alledem nicht anders zu erklären vermögen, als ich in meinem Unverstand. Sie hantiren eben auch mit complexen Maßstäben. Von der einsachen Erklärung durch chemische und mechanische Wirkungen ist eben die Wissenschaft auch noch durch ungeheure Entsernungen getrennt.

Fragt man mich aber, warum ich mich denn durchaus auf jene Pfropsitelle capricire und mich nicht mit der viel gewöhnlicheren und ebenso einfachen Wahrenehmung begnüge, daß der Pflanzenkeim aus den Bodenbestandtheilen und der Atmosphäre den Baustoff zu seinem Körper aufnimmt, so sage ich, weil dies unsendlich complicirtere Verhältnisse sind, zu welchen uns der Schlüssel des Versständnisses vollständig sehlt. Hier an der Pfropsstelle dagegen, können wir die Natur gleichsam, wie der Franzose sagt, prendre sur le kait. Sie gibt uns gleichsam selber einen Maßstab an die Hand, es ist ein "geländerter Steg, der zwischen einer ewigen Höh' und ewigen Tiefe sicher" den Gedanken von einer in vielhundertz

stanz und Structur der Knochen, Hörner, Seh-, Gehör-, Tastorgane, die merkwürdige Reproductionskraft gewisser Mollusken und Schalthiere u. s. w. uns zu erklären haben. Complexe Maßstäbe sind aber bei der Naturbetrachtung durchaus nothwendig; denn nur in weiter, unerreichbarer Ferne sieht unser Auge die einsachen Elemente, aus denen sich alles aufbaut und dennoch beziehen wir dieselben so gerne in unsere Auffassung der Naturwesen ein, weil unser Denken gewohnt ist, nach Analogie der menschlichen Cultur, von dem Einsachen zu dem Complicirten voranzuschreiten.

Uebertragen wir dieses Gesetz aus dem Reiche des Unbewußten in die Sphäre menschlicher Geistesthätigkeit, so bieten sich uns in den Bildungen der Gesellschaft und ihren einzelnen Formen zahl= reiche und classische Beispiele. Die in den uralten Civilisationen so regelmäßig vorkommenden Classen-, Raften- und Ständesonderungen, der bei den Naturvölkern eingefleischte Clan- und Stammgenoffengeift, der mit tödlichem Hasse den Nachbarstamm verfolgt — was sind fie anders als gefonderte, höchst eigenthümliche Züchtungen, welche innerhalb der Genoffenschaft das Einzelwesen zu einer bestimmten, dem Ganzen förderlichen Thätigkeit und Fähigkeit — Herrschen, Dienen, Ackerbauen, Gewerbe, Rämpfen — heranentwickelt. Gerade weil die einzelnen Elemente in diesen Anfangsftufen noch indifferenter sind b. h. weil nur wenig Unterschied zwischen den Genossen der verschiedenen Stände und Stämme ift, scheint ein Naturtrieb diefelben um so mehr auseinander zu halten, jeder Vermischung vorzubeugen - man denke doch nur an die durch religiöse Schrecken, Furcht vor Verunreinigung so ftreng eingehaltene Sonderung der indischen Raften, die jahrhundertelangen Rämpfe der römischen Plebejer um das Connubium u. s. w. Da finden wir es denn wohl begreiflich,

tausendjährigem Berden entstandenen Erscheinungsform zu einer in tausends jährigem Umbisben differenzirten Form hinüberführt.

Versuhr ja doch Darwin auch nicht anders, als daß er die in der kurzen historischen Zeitspanne vorgehenden Umänderungen organischer Wesen als comsplexe Maßstäbe benutzte, mit deren Hülse er die in ungeheuren Zeiträumen vorgegangenen Umwandlungen und Artenbildungen construirte.

daß der berühmteste Denser des Alterthums, Aristoteles, dessen große artige Abstractionsgabe stets mit seiner eben so großen Beobachtungsegabe Hand in Hand ging, das dis zu seiner Zeit wohl noch unversbrüchliche Geset aussprach: "Εσσεται γάρ έχ βασιλέως βασιλεύς χαλ έχ δούλου δοῦλος εἰς τὸν ἀὲι χρένον.\*) Es ist dies eigentlich daseselbe, was schon der alte Homer in seiner Weise dichterisch begründete: "Die Hälste der Krast nimmt ja der weitschauende Zeus dem Manne, der den Tag der Knechtschaft erblickte."

Wie ist es nun aber heute, wo der wunderdar gegliederte Organismus der Gesellschaft sich so mannigsaltige, individuell charafsterisirte, zu speciellster Thätigkeit berusene und besähigte Classen als Einzelorgane gebildet hat? Sehen wir da nicht tagtäglich, wie die einzelne Zelle, der einzelne Mensch, sich von seinem Mutterstocke loslöst, durch die ihm entgegenstehenden Sonderungen, Wendungen, Gesfäreihen frästig indurch arbeitet und endlich an jenem Centrum und Organ sich ansetzt und entwickelt, zu welchem ihn seine innersten Anlagen und Besähigungen berusen haben. Dort wird der zum tüchtigen Astronomen, zum ausgezeichneten Künstler, zum tresslichen Feldherrn, der in der alten scharf gesonderten Gliederung als Handwerker, als Pflüger, als Priester verkümmert wäre. Ist dies nicht eine Pangenesis im Dienste der großen Ganzen — Nation und Menschheit — welche deren Zwecke ausst tresslichste und energischste fördert.

Doch will ich an der Hand der Weltgeschichte noch einige frappante Belege des Gesagten anführen: Der hohe Beruf der Kömer zur Weltherrschaft gründete sich allerdings auf ihre ursprünglichen Anlagen und die daraus hervorgehenden Institutionen. Die Mögslichkeit der Erreichung ihres Zweckes lag aber doch hauptsächlich darin, daß sie die Besähigung besaßen, die mit Wassengewalt unterworsenen, seindlichen Völker sich zu assimiliren d. h. zu ächten Kömern zu machen. Das ähnliche Vorhaben Napoleons mußte an dem Widerstand der bestimmt ausgeprägten Nationalitäten scheitern; das

<sup>\*)</sup> Es wird vom König ein König, vom Sclaven ein Sclave abstammen heute und allezeit.

gegen gelang es der scharfen Eigenart, der hohen Alugheit und unsermüdeten Energie des kleinen Preußens die gewaltigen Glieder der deutschen Nation mit seinem militärischen und staatlichen Leben zu durchdringen.

Der hohe Bernf des Christenthums zur Weltreligion lag in dem Umstande, daß alle Völker im Stande waren, sich innerhalb seines Ideen= und Anschauungskreises zurechtzusinden. Der eigentliche Schöpfer des Christenthums ist Paulus, der den Ruf an die Heiden ergehen ließ. Das Judenthum welches sich über die nationalen Vorzurtheile nicht erheben konnte, mochte sich zu einer ebenso reinen und edlen Sittenlehre verklärt haben, die Wirkung der Pangenesis war unmöglich, weil der Trieb der nationalen Sonderung bei diesem Volke noch vorwaltete. Es erging dem "auserwählten" Volke, wie es in unsern Tagen dem starren, unsehlbaren Katholicsmus ergeht.

In diesen beiden großen welthistorischen Thatsachen liegt der Proceß der Pangenesis deutlich zu Tage. Die zähe Lebenskraft des römischen Wesens, sein gang eigenthümlicher politischer Charatter, welchen wir gewohnt sind mit nationaler Entwicklung im engsten Zusammenhang zu benken; sie haben bennoch eine solche Weite und Uffimilationsfraft, daß der Marfer, der Etruster, der Samniter, der unteritalische Grieche in die Sphäre hereingezogen, nicht als todter Stoff umwachsen wird, sondern unmittelbar an dem orga= nischen Leben theilnimmt, als organisches Glied sich ihm einfügt Daß der Italiener, der byzantinische Grieche, der fraftvoll gesunde Germane, der halbwilde Gre, der abergläubische Slave, der phan= tastische Telte — daß sie alle in dem Ideenkreise des Christenthums fich vereinigen konnten, alle ihre im innersten Wesen verwachsenen national-religiösen Vorstellungen und Affektionen aufgeben oder um= bilben konnten und fich unter dem gemeinsamen Namen Christen zusammenfanden, der neben zahllosen individuellen Verschiedenheiten doch auch eine große Sphäre von unveränderlicher Eigenthümlichkeit in sich schloß, das ist, nach meinem Dafürhalten, das größte und wunderbarfte Beispiel von Pangenesis, welches wir kennen.

Wollte ich das betretene Gebiet wieder verlassen, so könnte ich darauf hinweisen, wie dieselbe Assimilationskraft in der Sprache obwaltet, welche ganz fremdartige Stoffe in ihren eigenen Leib, ihr eigenes Fleisch und Blut verwandelt, mit ihrem Leben so durchdringt, daß sie ununterscheidbare Theile derselben ausmachen. Wer ahnt in schreibe, schrieb, geschrieben das Fremdwort soribere; wer in matt, ermatten, Mattigkeit das arabische mat todt (aus Persisch Shah mat der König ist todt), wer in Lärm, lärmen 2c. das itaslienische all' arme! das französische alarme? wer in unserem Kappzaum das italienische cavezzone? und in dem französischen espiègle den deutschen Eulenspiegel?

Ich tehre zur Betrachtung der gesellschaftlichen Organisation zurück, welche in der modernen Welt die schönste und unwiderleglichste Begründung der Pangenesis enthält. Die feingegliederten und aufs äußerste differenzirten Organe dieser Gesellschaft, sie nehmen ihre Elemente und Bildungsmaterial überall her, während früher Zunstschlechts- und sandsmannschaftliche Schranken die freie Circulation hemmten und den viel gröberen Organen einen mehrentheils ungeseigneteren Stoff zusührten. Daß der Corse und Franzosenseind Bonaparte der große Heersührer und mächtige Herrscher der Franzosen, daß der schwedische Soldat Blücher der gewaltige deutsche Kriegsheld und patriotische Preuße, der Buchbindergeselle Faradan der ausgezeichnete Physiker, so mancher Vollblutneger ein tüchtiger englischer Advokat oder Schauspieler geworden sind, das sind moderne Wunder der Pangenesis.

Man wird mir nun einwenden: "Dem ist keineswegs so wie du sagst. Bei der Standeswahl entscheidet gar oft der Zufall, mehr noch die Geburt, welche doch auch eine Art von Zufälligkeit ist." Das letztere kann ich nicht zugeben, dagegen sprechen zu laut die vielen Beispiele der Vererbung und Vervollkommnung besonderer Fähigeteiten in gewissen Familien (die großen Musiker Bach, die Natursforscher Jussien und viele andere sind leuchtende Beispiele). Wenn nun der Sohn des Arztes am liebsten Arzt wird, der Sohn des

Malers entschiedene Neigung zum Künstlerstande hat u. f. f., so äußert sich auch hier ein bestimmtes Naturgeset, bessen Resultat eine fortgesetzte Züchtung ift.\*) Wenn aber die Geburt in manchen Källen wie eine bloke Bufälligkeit wirkt und der unbefähigte Sohn eines Regierungsbeamten wieder an die Staatstrippe angebunden wird, der friedliebende Sohn eines tüchtigen Generals im Bulverdampfe zu commandiren hat und allerwege noch vielfach der Spruch gelten muß: "Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Berstand," so wären dieses nach meiner Ansicht eher Beweise für das Obwalten der Bangenesis. Denn hier werden neutrale, oder heterogene Elemente von dem Leben des Organs derart aufgesogen und soviel möglich umgebildet, daß wir uns billig darüber verwundern muffen. Buft dabei auch das Organ etwas von seiner Tüchtigkeit ein, wird es weniger tauglich zu der ihm eigenthümlichen Lebensäußerung, fo muffen wir dagegen bedenken, daß ja auch nicht bei allen Menschen sich Augen, Ohren u. f. f. gleich vollkommen entwickeln. Die Gesammt= lebenstraft des Organismus kommt aber auch folchen unvollkomm= neren Organen zu Gute und ein gesunder Staat, ein treffliches Beer finden sich auch mit ein paar unfähigen Regierungsbeamten und höheren Officieren zurecht, wie ein gefunder Mensch an seinem etwas schwächeren Auge lange nicht so leicht erkranken wird als ein tachettischer.

Der Sat, den ich oben in abstrakter Allgemeinheit aufgestellt habe, daß es in der heutigen Gliederung des gesellschaftlichen Organismus jedem Elemente leicht gemacht sei, sich von seiner ursprünglichen Stelle loszureißen und an die seiner inneren Befähigung am besten zusagende anzusetzen, ist weit entsernt, schon jetzt eine solche

<sup>\*)</sup> Wer hat dieses Gesetz für die moralische Welt schöner ausgesprochen, als unser großer Dichter:

Denn es erzeugt nicht gleich Ein Haus den Halbgott, noch das Ungeheuer; Erst eine Reihe Böser oder Guter Bringt endlich das Entsetzen, bringt die Freude Der Welt hervor.

allgemeine Gültigkeit zu haben: er spricht nur die Tendenz, das Bildungsstreben der Gegenwart aus. Die französische Revolution war eine heftige Entwicklungskrise dieses Bestrebens, die Freizügigkeit ist ein ruhiger Schritt nach jenem Ziele zu. Um also jenen Satz auf sein richtiges Maaß zu beschränken, will ich zum Schlusse ein einsaches Erlebniß mittheilen, welches sich mir unvergeßlich eingeprägt hat.

Es war an einem schönen Sommerabend. Ich saß, auf die Un= funft des Zuges wartend, in einem öffentlichen Garten vor dem Thore einer großen Fabrikstadt. Mir gegenüber ein Mann, der meine Aufmerksamkeit lebhaft erregte. Seiner Kleidung nach gehörte er den besseren Ständen an und doch lag in seinem Gesichte etwas von jenem Herben, Bitteren, das nur dem modernen Sclavenstande, dem Fabrit-Elend eignet. Es ist der Ausdruck innerster Verdüsterung, die ich nicht besser bezeichnen kann, als daß man auf einem solchen Gefichte zu lesen glaubt, daß diesem Menschen nie eine Mutter an der Wiege gelächelt, nie ein gutes Weib den fauren Schweiß der Arbeit vom Antlitz gewischt, kein geliebtes Kind die finsteren Kalten auf der Stirne geglättet hat. Ich begann ein Gespräch mit ihm und hörte, daß er früher Fabrikarbeiter gewesen, daß er von seinem zehnten Sahre an von früh bis spät in jener seelenlosen, verdum= menden Thätigkeit gefeufzt habe. "Alls ich zu reiferem Bewußtsein gelangte, da qualte mich der Gedanke, daß ich mein ganzes Leben lang wie eine Maschine in diesen dumpfen Räumen unter solcher Gesellschaft hinbrüten müffe. Dieser Gedanke raubte mir die Nacht= ruhe, in qualvollen, schlaflosen Stunden reifte in mir endlich der Entschluß mich herauszuarbeiten. Da ersparte ich mir denn die tärglichen Kreuzer und heimtehrend von der ermudenden Tagesarbeit setzte ich mich an meine Bücher und lernte ordentlich lefen und schreiben. Endlich hatte ich ein wenig gefördert, endlich fühlte ich einen kleinen Abstand zwischen mir und meinen Kameraden gewonnen. Das gab mir Selbstbewußtsein und Kraft, noch mehr zu erreichen. Alber ich verfichere Sie, lieber Herr, daß mehr als einmal das Waffer

mir bis an den Mund ging und drohte mich in die Tiefe wieder hinabzureißen. Es war meine Ausdauer, die Festigkeit meines Ent= schlusses, werden Sie sagen, die mir heraushalfen, ich weiß nicht ob es nicht vielleicht mehr verzweiflungsvolle Angst war, die ja manch= mal dem Ertrinkenden eine übermenschliche Kraft gibt. Alls ich mir einige Sprachkenntnisse angeeignet, stellte ich mich den Fabrikherren vor und bat in ihrem Bureau verwendet zu werden. Sie waren bereitwillig und jett habe ich es nach und nach zu einer auten Stellung gebracht. Ich werde aber nie die Augenblicke vergessen, in denen mir der Muth zu sinken drohte und ich nahe daran war, mich willenlos dem Clend, der Robbeit, der Gemeinheit anheimzugeben." Ich hörte ihn mit inniger Theilnahme an und begriff nun, welche Seelengualen der Verlassenheit, welche Angst vor dem völligen Verkommen dem Armen jenen herben, dufteren Ausdruck aufgeprägt hatte. Er war mir aber ein benkwürdiges Beispiel jener Kraft, welche die Zelle von ihrem dunklen Standorte in der Tiefe losreißt und sie durch alle Hindernisse an die Peripherie des Organismus treibt, wo sie in einer edleren Umgebung an dem höheren Leben theilnimmt, es ihr vergönnt wird, für das Sonnenlicht, die feinen Schwingungen des Aethers empfänglich zu werden und dem großen Trieb aller Wefen zu gehorchen, das unfer Dichter in den unvergleichlichen Worten ausspricht: "in Werdelust ichaffender Freude nah" zu fein.

#### Circuli vitiosi.

Ein Promemoria an die Gegner der Entwicklungs= Theorie.

Unter Circulus vitiosus versteht man die Begründung eines Sates durch einen anderen, den man hernach wieder von ersterem ableitet.

"Warum enthält die heilige Schrift Gottes Wort?" Weil unsere heilige Religion dieses sagt. "Warum ist unsere Religion zweisellose Wahrheit?" Weil die heilige Schrift es sagt. — Diese Art der Beweissjührung wollte einem Alumnus des hiesigen Semisnars nicht einleuchten; er opponirte, bat um Auftlärung, wurde auf das sacrisicium intellectus, das Opsern seiner Vernunst, hingewiesen und da er sich zu diesem nicht entschließen konnte, schüttelte er den Staub von seinen Füßen und wanderte aus nach Amerika.

"Die Arten sind constant!" Was versteht man unter Arten? "Solche Wesen, die, sich selbst dis auf geringfügige Unterschiede ähnlich, fruchtbare Verbindungen eingehen." "Wer definirt die Arten?" Wir Menschen. "Warnm rechnen wir zwei so verschiedene Wesen, wie ein Bologneser Hündchen und einen Neusundländer zu derselben Art?" Weil sich bei ihnen Descendenz nachweisen läßt. Und was heißt demnach schließlich constant sein? Doch wohl nichts anderes, als descendiren?" Das ist denn doch ein circulus vitiosus der besten Sorte, wenn es nicht ein idem per idem ist!"

Varietäten, geringfügige Unterschiede einerseits und Gattungscharaftere oder Typen andererseits! Oh, Monsieur, tout est là! würde ein Franzose ausrusen, der sich durch das Wort Art ebenso imponiren ließe, wie weiland die Scholastifer durch die Asitieten, die Anhänger Spinoza's durch die causa sui, die Hegelianer durch das An- und für sich sein! Wir müssen demnach schon einen Mondbewohner citiren, da die tellurischen Geschöpse, Menschen genannt, zu sehr unter der Einwirkung der hergebrachten Worte stehen, als daß ihnen ein unbefangenes Urtheil zustände.

Befagter Mondbewohner fame also zu einem vorübergebenden Befuch auf unsere Erde und ließe sich von einem tüchtigen Anatomen und Physiologen die Eigenthümlichkeiten des Baus und der Organe der irdischen Säugethiere erklären. "Und diese enormen Aehnlichkeiten aller dieser Wefen, wie sind sie zu erklären?" Bitte, doch aber auch die Verschiedenheiten der einzelnen Gattungen nicht außer Acht zu lassen, welche dieselben streng sondern. "Berschiedenheiten! Wefen mit folden Verdauungs=, Respirations=, Empfindungs= und Ge= nerations=Apparaten! Das ift eine folche Masse von Aehnlichkeiten, daß daneben die Unterschiede gar nicht in Betracht gezogen werden tönnen! Ja zwischen dem niedrigsten Thierleben und den un= organischen Stoffen ift ein Unterschied größer als die Entfernung eures Planeten von der Sonne, mährend die einzelnen Formen des Thierlebens sich so schön aneinander schließen, daß der Zusammen= hang zwischen dem einen und dem anderen die Uebergänge Einer Form zu einer nächst vollkommenen auch dem Blindesten klar werden muß." "So fassen es allerdings Darwin und Ernst Häckel!" "Bitte, wo wohnen diese Herrn, ich eile ihnen einen Besuch zu machen und fie meiner vollkommensten Uebereinstimmung zu versichern."

Was ein rechter Naturforscher ist, mag er nun hüben ober drüben stehen, Constanz oder Variation der Arten auf seine Fahne geschrieben haben, das Eine wird er nicht läugnen können, daß alles organische Leben sich aus dem unorganischen Stoffe ausbaut. Die Anhänger der Constanz haben aber einen ungeheuren Respekt vor der Descendenz: omne vivum ex ovo, wie die moderne Naturwissenschaft, König von König, Sclave von Sclave wie Aristoteles sagte. Die Schöpfung durch Geburt, meint der Herzog von Argyll, wobei er sich bei seder neuen Art eine besondere Schöpfung durch Gott Vater vorsstellt. Daß es gerade ein Herzog ist, der auf den "Geburtsadel" nicht verzichten will, erscheint weniger besremblich. Da nun nach Ansicht jener österreichischen Dame der "Mensch eigentlich erst beim

Baron anfängt", so dürfte letzterer auch nicht als das Produkt einer jahrhundertelangen Züchtung angesehen werden, sondern müßte als Stammvater einer neuen Art vom lieben Gott durch einen speciellen Schöpfungsact und zwar aus einem besonderen Stoffe gebacken worden sein.

Nun möchte ich doch fragen, wer die Descendenz pietätvoller behandelt, wer mehr die Constanz betont, derzenige welcher den unzgeheuren Sprung zwischen unorganischem Stoffe und dem volltommenen Wesen auf einmal vor sich gehen läßt oder der welcher auch das einfachste Thierleben erst den Schluß, das Resultat früherer einfacher Formen sein läßt, die im Verlause einer unendlichen Zeit das große dis jetzt unerklärte Naturgeheimniß möglich machten, daß ein organisches Wesen im Stande war, sich selbst zu erneuern d. h. die Durchgangspforte zu einem oder vielen ganz gleichartigen Wesen zu werden.

Daß des Menschen Fortdauer auf das Vorhandensein von Küben, Körnern, Heuschrecken, Schasen, Kindern gebaut ist — daß er nicht im Stande ist, unorganischen Stoff sich zu assimiliren, das können sie nicht leugnen. Es widerstrebt aber ihrem Hochmuth, die Entstehung des Menschen aus einem noch so vollkommenen Wesen, als Durchzgangspforte aufgesaßt, anzunehmen. Als wäre die Abhängigkeit von Pslanzenwurzeln und eklem Gewürm, zu denen er schon seine Zusslucht nahm, um nicht zu verhungern, edler; und als wäre der Kannibalismus die edelste Art der Erhaltung der Existenz!

Welch ein Mangel von logischem Denken! Welche Abhängigkeit von hergebrachten Ansichten, die sich an bestimmte Worte geheftet haben, von denen sie sich nicht losmachen können.

Und eines dieser Worte, aus welchem so viele andere entstanden sind, die sich in ewigem Kreislauf wiederholen, lautet:

"Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er bließ ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele."

# III. Geist und Körper.

"Hier nun schließt die Natur den Ring der ewigen Kräfte,

Doch ein neuer sogleich fasset den vorigen an, Daß die Kette sich fort durch alle Zeiten verlänge Und das Ganze belebt, sowie das Ginzelne sei. E vethe.



Die monistische Weltanschauung, der die Zukunft angehört, verlangt von uns mit zwingender Nothwendigkeit:

I. Die Annahme eines einheitlichen Naturwesens, zu dessen Eigenschaften die Ausdehnung und die Empfindung gehört.

II. Das Geistesleben des Menschen ift die höchste, uns bekannte Entsaltung der letzteren Eigenschaft.

III. Wir haben dieses Geistesleben als die Wirfung eines Theils der Naturwesen auf einen bestimmt abgegrenzten anderen Theil anzunehmen.

IV. Je größer die Zahl der Wirkungen, um so vollkommener muß dieser letztere Theil sich gestalten.

V. Die Vervielfältigung der Wirkungen wird dadurch unbegrenzt, daß irgend ein Wesen — durch Erneuerung seiner selbst — die vorhergehenden bewahren, und neue hinzu aufnehmen kann.

VI. Dies wird erreicht durch die Generation. Organische Wefen.

VII. Wir haben also — letztere einmal angenommen — eine natürliche Erziehung zum Vollkommneren vom Unvollkommneren ausgehend anzunehmen.

VIII. Jede folgende Stufe ist Entwicklung (Differenzirung) auß der vorhergehenden. Letztere ist also gleichzeitig die Durchgangs= pforte und Bildungsstoff.

IX. Jede vollkommnere Stufe ift für uns die Erklärung einer

früheren, welche wir als Tendenz zu dieser auffassen lernen. In diesem Sinne reden wir anthropomorphisch von Absichten der Natur.

X. Das uns am vollkommensten Bewußte, also Bekannteste ist unser eigener Geist (Empfindungsleben). Die in ihm gehäuften Wirkungen setzen wir nach außen und sassen uns selbst so als besondere Wesen auf.

XI. Die Dinge außer uns stellen wir uns nothgedrungen zuerst als uns selbst gleichartig vor (anthropomorphisch).

XII. Mit der Zeit lernen wir ihre Verschiedenheit kennen, indem die Einzelwirkung durch öftere Wiederkehr an dem Dinge haften bleibt, ihm zugeschrieben und durch die Sprache fixirt wird.

XIII. Sobald die Sprache vorhanden, entsteht neben der natürslichen eine neue rein geistige Tradition. Das Wort ermöglicht die Fixirung einer heutigen Empfindung für unser bewußtes Leben auf alle fünftige Zeit.

XIV. Nicht nur der Zeit nach erweitert das Wort demnach unser bewußtes Leben, auch dem Raum nach. Alle redenden Menschen tragen in dasselbe ihr Erlebtes. Die Menschheit gliedert sich zussammen, sie erhält ein sensorium commune.

XV. Somit werden Zeit und Raum, die großen Schranken alles Daseins, immer mehr besiegt. In die entserntesten Räume dringt der Blick des Menschen; er sieht den Mond an seiner wahren Stelle; er beginnt, mit Hilse der Wissenschaft sich der fernsten Versgangenheit zu erinnern, er baut für die weiteste Zukunft.

XVI. Seine sinnliche Wahrnehmung wird immer seiner; d. h. erschließt sich unzähligen neuen Wirkungen der Dinge außerhalb. Seine Ersahrung wird dabei immer größer, d. h. diese Wirkungen summiren sich in erstaunlicher Weise.

XVII. Sein Abstractionsvermögen wird immer größer d. h. er sernt immer mehr den subjectiven, anthropomorphischen Standpunkt bei Beurtheilung der äußeren Dinge abstreisen. In unseren Tagen ringt er, die menschliche Unterscheidung zwischen Geist und Körper aus seiner Auffassung zu eliminiren. Er sernt sich selbst, seine

eigene Vernunft (für Hegel noch das Absolute) als ein Gewordenes, als ein mit derselben Naturnothwendigkeit Entwickeltes, wie alles übrige auschauen.

XVIII. Im Verein mit seinen Mitmenschen — burch das Band der Sprache und Sitte zu größeren Ganzen gegliedert — lernt der Mensch allmählich auch das Letzte, was er anthropomorphisch auffaßte, seine eigne Persönlichkeit als einen Theil auffassen. Dies geschieht, indem er

- 1) durch die Wissenschaft sein eigenes Leben als von den großen Naturgesetzen, tellurischen und fosmischen Kräften, bedingt erkennt. Materieller Fortschritt;
- 2) durch die Entwicklungslehre sich als ein Schlufglied der in ungeheueren Zeiträumen sich entwickelnden organischen Wesen aufsaßt. Geistiger Fortschritt;
- 3) ihm das Theilbewußtsein aufgeht d. h. er sich nur als einen Theil eines größeren Ganzen begreift. Wie der geistige Strom der Vergangenheit ihn bedingt, wie er in Familie, Gemeinde, Gesellsschaft, Volk ein Glied, ein mehr oder minder bedeutendes Organ ist, so bildet er auch einen King, eine Uebergangs= und Durchgangs= pforte in der Entwicklung der Menschheit. Je deutlicher dieses Bewußtsein ihm aufgeht, je größeren Kreisen er angehört, desto zahlsreicher werden seine Pflichten, desto größer wird auch seine ethische Vervollkommnung. Und dieses Theilbewußtsein vermag allein, als eine neue Keligion, die nagende Pein der Menschheit, den Weltsoder Daseinsschmerz aufzuheben.

Denn wer ben Sinn aufs Gange halt gerichtet, Dem ift ber Streit in feiner Bruft geschlichtet. Ins Innre ber Natur bringt tein erichaffner Geift, Gludfelig wem fie nur bie aufre Schale weift.

Das hör ich sechzig Jahre wieberholen, Ich studie der verstöhlen, Sage mir tausend tausendmale: Aus zicht sie reichtich und gern: Natur hat weder Kern Noch Schale, Ulles ist sie mit einem Male Dich prüse du nur allermeist Db du Kern oder Schale seist.

"Wir kennen dich, du Schalk! Du machst nur Possen; Bor unsern Nase boch Ist verscholessein!" Ibr solget sallsder Spur,

Denkt nicht, wir scherzen! Ift nicht der Kern der Natur Menschen im Herzen?

Goethe.

Das ist derb gesprochen, aber sehr wahr. Dies Goethe'sche Ultimatum schiebt der dualistischen Betrachtung der Natur und Welt einmal für allemal den Riegel vor. Jedes vernünstige Denken muß sich diesem Ultimatum anschließen und das Ding an sich, das Absolute, das Unendliche wie das Unfaßbare und Unersgründliche und wie sie alle heißen mögen, die Negationen, mit denen der Menschengeist nichts anzufangen weiß, weil sie das Gegentheil von dem bezeichnen, was ihm zugänglich ist, über Bord werfen.

Die monistische Weltauffassung kann allein uns zum ersehn= ten Ziele führen. Und sind die Gegenfätze in den Erscheinungs= formen noch so groß, stellen wir auch den hochbegabten mit den reichsten Gedanken und Ersahrungen erfüllten Menschengeist der unsorganischen, seelenlosen Masse gegenüber — in beiden muß dasselbe unverbrüchliche Naturgesetz walten, dort die Materie in ihrer (für uns wenigstens) höchstmöglichen Durchgeistigung, hier der Stoff, in welchem die Empfindung noch den tiefsten Schlummer, scheinbar Todesschlaf schläft, dis er zu den Freuden und Qualen des beswußten Daseins erweckt und berusen wird.

Der erbittertste Gegner der monistischen Weltanschauung ist die christliche Kirche. Sie vergißt dabei ganz, daß der Monotheiß= muß daß große Vindeglied ist, welches von der anthropomorphischen Vielgötterei, dem unendlichen Eingreisen zahlloser per= fönlicher Wesen in den Weltgang, zur monistischen Weltansicht führt. Die Schristen des alten Testaments, namentlich die Pfalmen und daß Buch Hiod, sind, sind sich dieses Gegensatzes wohl bewußt und heben das in der ganzen Schöpfung — freilich ein Werk seiner Hände — waltende unverbrüchliche Naturgesetz oft genug hervor: Hiod.

38, 11. Wer hat dem Meere gesagt: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen?

haft du bei deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröthe ihren Ort gezeigt?

Bist du in den Grund des Meeres gekommen und hast in den Fußtapfen der Tiefen gewandelt?

21. Bußtest du, daß du zu der Zeit solltest geboren werden? Und wie viele beiner Tage sein würden?

25. Wer hat dem Platregen seinen Lauf ausgetheilt, und den Weg dem Blig und dem Donner?

Daß es regnet auf das Land, da Niemand ist, in der Wüste, da kein Mensch ist,

Daß er füllet die Einöden und Wildniß, und macht, daß das Gras wächset.

Kannst du die Bande der Siebensterne zusammenbinden? Oder das Band des Orion lösen?

Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit? Oder den Wagen am Himmel über seine Kinder führen?

Weißt du wie der himmel zu regieren ist? Oder kannst du ihn meistern auf Erden?

Alles das ist von Ewigkeit geordnet, meint der Verfasser dieses denkwürdigen Buches, dessen Helben unser großer Dichter in

tiefem Bedacht seinem Faust afsimilirt hat. Alles dies wird durch sich selbst, sagt die heutige Wissenschaft. "Ein philosophisches System des Monismus, sagt mit Recht A. Schleicher"), sehlt zur Zeit noch, doch sieht man in der Entwickelungsgeschichte der neueren Philosophie deutlich das Ringen nach einem solchen." Versuchen wir es die Grundlinien und Azen, die wir in der trüben Ausschlichung als Typen künstiger Arystallisation durchschimmern zu sehen glauben, deutlicher zu zeichnen.

"Der Menschengeist ein fremder Gast auf dieser Erde". Das etwa ist der Inbegriff des Denkens, Dichtens und Träumens dreier Jahrtausende. Früh ward diesem Geiste seine Gegensätlichkeit zu der übrigen Natur bewußt, gegen die er sich zu schüßen, der er seine Bedürsnisse abzuringen hatte. In den Thieren sah er gleichartige Wesen und seine Welt bevölkerte er mit Gottheiten, die ihm Schutz und Vortheile gewährten oder die ihm seindlich gesinnt waren. Das subjective Gesühl der Persönlichkeit war durchaus vorherrschend und mischte sich in alle seine Vorstellungen.

Die chriftliche Religionsansicht verschärfte diesen Gegensatzur äußersten Consequenz. Die schöne Humanität gegen die Thiere, welche in vielen Stellen des Alten Testaments uns so wohlsthuend anmuthet, verschwindet ganz aus den Lehren der christlichen Moral; die Abtödtung des eigenen Leibes zu Gunsten des innewohnenden fremden Gastes wird Tugend und Pssichtgebot; das Verbrennen der Keher und das Abschlachten der Ungläubigen läßt vermuthen, daß man schließlich nur den "Christenmenschen" die Besechtigung der Existenz zuerkannte. Alls die kritische Philosophie wieder erwachte, vermochte sich ihr großer Begründer, Cartesius, nicht über die Schranken dieser Anschauung ganz zu erheben und sah in den Thieren nur "sich bewegende Maschinen". Wie ganz anders verbreiterte doch der milbe Buddhismus mit seiner heiligen Scheu vor allem Lebenden das Gebiet des Geistes, wenn er beim Anblicke des geringsten Geschöpfes ausrust: "Tat twam asi, das bist Du!"

<sup>\*)</sup> Die Darwin'sche Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar 73.

Zwei Stellen will ich anführen, in welchen das christliche Bewußtsein des Gegensatzes zwischen Geist und Materie seinen schärfsten Ausdruck gesunden hat. Die eine ist von dem mächtigen französischen Denker und Dulder Pascal — in seinem Herzen stritten die sest gegründete christliche und die nen aufsteigende monistische Weltanschauung einen tragischen Kampf —, sie lautet: "Wenn auch das ganze Weltall sich bewaffnete, um ihn zu vernichten, so wäre der Mensch, dieses schwache Wesen, doch mehr, als das was ihn zerschmettert, weil er weiß, daß er sterben muß". Die andere ist eine Strophe aus der schönen "Frühlingsseier" des frommgläubigen Klopstock:

"Wer sind die Tausend mal Tausend, wer die Myriaden alle, Welche den Tropsen bewohnen und bewohnten und wer bin ich? Hallelusah dem Schaffenden! Mehr wie die Erden die quollen, Mehr wie die Siebengestirne, die aus Strahsen zusammenströmten!"

Und doch — so groß ist die Macht des modernen Bewußtseins —, nachdem der von der Kraft seiner religiösen Ueberzeugung getragene Dichter in höchster Begeisterung mit zum Himmel erhobenen Blick diese Worte ausgerusen, senkt sich sein Auge nieder auf die Erde und er fügt in natürlichem, ängstlichem Zweisel hinzu:

Aber du, Frühlingswürmchen, Das grünlich golden neben mir spielt, Du lebst, und bist vielleicht Ach, nicht unsterblich!

Klopstock rettet sich nun freilich vor diesem Zweifel, der ihm Thränen entlockt, auf den Felsengrund seines Glaubens und mit den Worten:

> Du wirst die Zweifel alle mir enthüllen, D du, der mich durch das dunkele Thal Des Todes führen wird. Ich lerne dann, Ob eine Seele das goldene Würmchen hatte.

verziehen sich die dunkelen Schatten vor seiner Seele, rauscht wieder der Lobgesang von dem Munde und der Harse des Dichters zum Throne des Ewigen.

Wie ganz anders, wieviel mehr unserem modernen Bewußtsein entsprechend, ist nicht jener Hymnus des von orientalischer Beschau- lichkeit und Versentung in die Weltseele, das Naturganze durchglühten Dichters, der in der "sterbenden Blume" den wunderbar zartesten Klageton, den Todesgesang des scheinbar unbedeutendsten, uns frembesten Lebens anstimmte, der in der Trunkenheit des Gefühls seines innigen Zusammenhangs mit dem Weltganzen außrief:

O Sonn', ich bin dein Strahl, o Ros' ich bin dein Dust, Ich bin dein Trops' o Meer, ich bin dein Hauch, o Lust! Geheimnis unersorscht! Was nicht die Himmel fassen, Hier in dies enge Herz will es sich fassen lassen. Ich bin ein Blatt des Baums, der ewig neue trägt, Heil mir! es bleibt mein Stamm, wenn mich der Wind verschlägt. Vernichtung weht dich an, so lang du Einzles bist; O fühl im Ganzen dich, das unvernichtbar ist.

Er erhebt sich nicht, wie Klopstock, über die anderen Wesen, sondern fühlt sich inmitten derselben, als ein Glied der unendlichen Kette der Naturwesen und demgemäß tönt in seinem Hymnus das flamsmende Lied der Morgensonnen neben dem dumpfen Rauschen der Brunnen der Tiefe, strahlt der Tropsen der am Halme hängt des Ewigen Preis so gut wie die Welten die in ungeheuren Sphärendahinrollen, die Frühlingsblume, der Aehrenwald, die Raupe, der Schmetterling, sie alle sollen einstimmen in den großen Gesang:

Lobt den Herrn, der loben sich gern in allen Sprachen hört, Die Bedürsnis seines Lobs hat ersonnen, lobt den Herrn! Ob das Blatt am Zweige rauscht, ob des Menschen Zunge tönt, Ob ein Engel höhern Gruß hat ersonnen, lobt den Herrn!

Dasselbe pantheistische Bewußtsein, welches hier in der trunkenen Begeisterung des Vollgenusses des Daseins mit der ungeheuren Menge aller Wesen sich eins weiß und seine Stimme mit ihrem Lobgesang an das große All vermählt, beseelte auch die unglückliche Caroline von Günderode, da sie vor ihrem Gang zum Tode, den sie in den grünen Fluthen des Rheins suchte und fand, in solgenden Worten Abschied von der schönen Erde und ihrem Lichtglanze nahm:

Erde, du meine Mutter, und du mein Erzeuger, der Lufthauch, Und du Feuer mein Freund, du mein Verwandter der Strom, Und mein Bruder der Himmel, ich sag euch Allen mit Ehrsucht Freundlichen Dank. Mit euch hab ich hienieden gelebt, Und geh jest zur anderen Welt, euch gerne verlassend, Lebt wohl, Bruder und Freund, Vater und Mutter lebt wohl!\*)

Doch es ist Zeit, das Reich der Dichtung zu verlassen, von welchem ich absichtlich ausging, da die Stimmen der Dichter das im tiefsten Grunde der Menschenseele wohnende dunkle Gefühl auszusprechen vermögen und so die treuesten Interpreten des Zeitbewußtseins sind.

Die dualistische Weltanschauung benkt sich also den Menschenseist als ein von einer fremden Welt gekommenes eigenartiges Wesen, welches mit Hilse seiner Sinne, der Pforten der Erkenntniß, sich innerhalb dieser Körperwelt zurechtzusinden, von ihr möglichst viel Belehrung sich erwerben und dadurch auf irgend eine geheimnißvolle Weise seine eigenes Wesen erweitern und vervollkommnen solle, bis er dann von körperlichen Banden befreit, sein eigenartiges d. h. rein geistiges Leben in einer anderen Welt fortsetzt. Daß dieser Anschauung der anthropomorphische Grundirrthum, das Bewußtsein der Persönlichkeit und ihrer Gegenüberstellung gegen die übrige Naturwelt anklebt, wurde erst der modernen Welt klar, nachdem die Menschheit in ihrem großen Entwicklungsgange schon so viele anthropomorphische Irrthümer auf den verschiedenen Stusen abgestreift hatte.

Die Ueberzeugung von der Gleichartigkeit der so hochentwickelten Menschenvernunft mit dem niederen organischen Empfindungsleben, das sich neben uns in seiner ungeheueren Stusenfolge allmählicher Entfaltung ausbreitet, muß uns veranlassen, zunächst die Eigenschaften des zu vollkommenster Erscheinung gelangten Wesens — des Wenschensgeistes — ins Auge zu fassen und dann auf jenen rückliegenden Stusen die Tendenz, die Durchgangspunkte, das Streben von jenem Einfacheren zu diesem Vollkommneren und Complicirten aufzusuchen.

Der Ausgangspunkt der monistischen Weltanschauung, gleich=

<sup>\*)</sup> Die Berje find eine Ueberjetzung aus dem Indischen in Herber "Stim= men einiger Brahmanen."

sam ihr Fundamentalsat ist, daß wir das Denkende und das Gestachte, Subject und Object der Erkenntniß als gleichartige Wesen ansehen. Wir haben also zunächst nur die Wirkung eines Naturwesen zu constatiren.

Nehmen wir an, durch irgend ein Wunder entstehe urplötzlich Ein Naturwesen, das so gebildet sei, daß es unzählige Wirkungen der übrigen auf dasselbe einwirkenden Naturwesen, die wir schon als vorhanden denken wollen, in sich aufnehme, ihrer bewußt werde und dann verginge; so sehlte diesem Mikrososmos, wie wir ihn nennen dürsen, offendar die wichtigste und bedeutendste Eigenschaft, die wir am Menschengeist wahrnehmen, die Dauer. Nur wenige Augensblicke hätte dieses Wesen gelebt, nur die Wirkung der damals grade vorhandenen Verhältnisse in sich aufgenommen, dann wäre es versnichtet worden d. h. so gut als nicht vorhanden gewesen.

1) Die Möglichkeit der Fortdauer ist es, die den Menschen= geist durch die Aufnahme der Wirkungen von vielen hunderttausenden von Jahren zu seiner heutigen Vollkommenheit herangereift hat. Darum hat die Natur diese erste und wichtigste Eigenschaft gleich den ersten entstehenden organischen Wefen in die Wiege gebunden. So einfach auch immer das erste, entstehende Leben gedacht wird diese Zelle, dieses mit dem rohesten Inhalt erfüllte Bläschen, sie haben die wunderbare Eigenschaft, daß sich aus ihnen ganz gleich= artige wieder entwickeln, welche an die Stelle der früheren treten, denen nunmehr als organisirten Wesen eine unendliche Zukunft offen steht, in welchen — das ist das Wichtige — die Wirkungen der Außenwelt, nicht wie bei den unorganischen Wesen, eine die andere aufhebt, sondern constant erhalten werden bis an das Ende der Tage. So dunkel man sich auch die Erinnerung dieser mit kaum merk= lichem Bewußtsein \*) begabten einfachsten Wesen an die Vergangen= heit ihres Geschlechts denken muß — (für uns Menschen schwärzer

<sup>\*)</sup> Ich gebrauche hier das Wort Bewußtsein als unterste Stufe, sie läßt sich leicht steigern durch: Empfindung, Wahrnehmung, Sinn, Vorstels lung, Idee, Begriff, Anschauung.

als rabenschwarze Nacht) — fie ist vorhanden, wir wissen es, ein logisches Denken nöthigt uns zu dieser Annahme. Und wenn auch hunderttausend Jahre eine kaum merkliche Veränderung an diesen einfachen Wesen hervorgebracht haben, diese kleine Veränderung wieder= holt sich bei jedem nen entstehenden Ginzelwesen und resumirt bie vieltaufendjährige Geschichte ihres Geschlechts. Dunkles Zeit= bewußtsein, dunkles Raumbewußtsein erwacht — ist es da noch zu verwundern, daß dies die primitivsten, darum abstractesten Begriffe des Menschen sind? Auch das dunkle Gefühl der Causalität ist hier nicht wegzuleugnen, da die Existenz jeder nachkommenden Zelle unmittelbar von der vorhergehenden abhängt. Und bezeichnet nicht noch die Sprache des Indianers mit den Worten "Kinder der Nacht, des Waldes" Wefen, die er aus dem Dunkel, dem Walde entstehen sieht, ift für ihn nicht ber Regen wirklich und wahrhaftig ein Kind der Wolfe? Das sind denn nun freilich angeborne Ideen, wenn man will, es beruht dann aber die ganze Deduction auf -Erinnerung früherer Zustände! Doch davon später ausführlicher.

Es ist demnach das Zellenleben die Ausgangspforte des organischen Lebens, deren erste typische Eigenschaft, sich selbst fortwährend zu erneuern, noch heute als Grundprincip jedem noch so vollkommenen organischen Leben inne wohnt.

In diesem zarten, scheinbar so vergänglichen Wesen wird also etwas möglich, dessen sich die gewaltigsten unorganischen Massen nicht rühmen können, die Summirung der Wirkungen.

2) Dazu kommt noch ein zweites, worüber uns das vollkommenste Leben in seiner vollkommensten Erscheinung — der Mensch — Aufstärung für jene unendlich weit zurückliegenden Stusen geben muß. Der einzelne Mensch wird in dem Fortgang der Entwicklung der Menschheit auf gebraucht. "Unser Leben währt siebzig, wenns hoch kommt achtzig Jahre und wenns köstlich war, war's Mühe und Arbeit", klagt der Psalmist. Allerdings, wir sind aber nicht die Hauptsache und jene Mühe und Arbeit ist nicht nutzlos verloren, sie kommt den solgenden Generationen zugut als Summe sortschreitender Ents

wicklung. Nun wie verhält sich also die Mutterzelle zur nachsfolgenden? In ihr ist ein Theil des allverbreiteten Stoffs in eine bestimmte Function getreten; was und wie er gewirkt hat, darüber wissen wir noch gar nichts, sicher aber ist, daß er in dieser Function verbraucht worden, daß er seine Fähigkeit verloren hat, sonst würde die Zelle nicht absterben; es kommt nun also in der Tochterzelle neuer Stoff zu analoger Thätigkeit und so geht es fort, dis in der Auseinandersolge der Generationen eine ungeheure Menge des Stoffs allmählich zur organischen Lebensäußerung gekommen ist. Auch dieses elementare Leben ist noch unzweiselhaft den höheren Organismen erhalten, bei welchen der Stoffwechsel beständig die ganze Masse des Körperbaus erneuert.

3) Und warum verbraucht sich denn der Stoff? Dieses Ge= heimniß zu ergründen, diese allen heutigen und zukünftigen Mikrostopen tropenden minimalen Verhältnisse zu erforschen, wenden wir uns wieder an die colossale Vergrößerung des am Schlusse unge= heurer Zeiträume Gewordenen um Aufflärung. Ein Mensch, der in seinem Geiste nur Gine neue, wahre Ibee gereift hat, fordert die Menschheit. Er hat, wie man im täglichen Leben sagt, dieser Idee sein Leben gewidmet. Alle die Anstrengungen die er macht, alle die Geistesarbeit, die er verrichtet und die ihn zuletzt aufreiben, sie dienen dazu, diese Idee zu klären, zu reinigen, zu vervollkommnen; dann ihr Geltung bei seinen Mitmenschen zu verschaffen; zulet ihr die entsprechende Wirksamkeit im Leben zu eröffnen. Alle diese Anstrengungen, welche das Individuum macht, kommen zuerst kleineren, dann größeren und immer größeren Rreisen zu gute. Die koperni= kanische Lehre — man benke an ihren Fortgang. Man bezeichnet diesen fortschreitenden, immer allgemeiner werdenden Erkenntnißgang am besten mit dem Worte: Berdichtung der Erkenntnig. Be= greift's doch heute ein sechsjähriger Knabe, was damals nur die Auserwähltesten verstanden. Und dieser Erkenntniß widmete Coper= nifus, ein Riesengeift, sein Leben. Auch körperliche Befähigung ver= dichtet sich; leichter wird dem Sohne des Seiltänzers die Uebung, zu

welcher dieser vielleicht lange Lebensjahre verbraucht hatte. Hier haben wir die Aufflärung. Wie unendlich flein auch die Lebensarbeit ber einzelnen Relle sein mag; es ift in ihr etwas vorgegangen, sie hat eine kleine Geschichte. Es haben in diesem Stoffe die Aetherschwingungen gezittert, es sind chemische Verwandlungen vorgegangen, es war ein wenn auch noch so unmerkliches Bewußtsein vorhanden und wenn dies lettere auch weiter nichts that, als in einem glücklichen Augenblicke, dem Söhepuntte des Lebens der Zelle als Wille aufzutreten und ein paar Atome mehr an fich reißen als unter gewöhn= lichen Verhältnissen geschehen wäre: ein folcher Augenblick ist ent= scheidend für die fommenden Generationen, denen nun bei der Geburt eine Vollkommenheit mühelos zu Theil wird, die den Lebensinhalt jener einzelnen Zellen ausmachte. — Das aber ist sicher, daß diefer Lebensvorgang, diese Erschütterung ober Arbeit der unendlich kleinen Stofftheilchen, aus benen die Zelle besteht, ben Stoff aufbraucht, hinfällig macht und das Vergeben der Zelle bedingt.

4) Wir haben nunmehr den Weg gefunden, auf welchem sich die Summirung der Wirkungen vollzieht. Wir sehen bei dem primitivsten Leben die Möglichkeit, sich quantitativ zu vergrößern. werden sich aber qualitative Veränderungen mit derselben zwingenden Nothwendigkeit nachweisen lassen. Wir geben dabei von dem Gedanken aus, daß eine totale Indiffereng zweier vorhandenen Stoffe nicht gedacht werden kann, daß zwei beliebige Stoffe immer eine gewisse Wirkung auf einander ausüben. Nun fpricht alle Beobachtung dafür, daß das erste Leben sich im Wasser, wohl dem Meerwasser, als dem günftigften Entwicklungsgebiete, erzeugt haben. In diesem Waffer find aber, wenn auch in infinitefimal kleinen Theilen alle Stoffe aufgelöst, welche die Erde ausmachen; man braucht noch fein Anhänger der neptunischen Theorie zu sein und muß dies doch einsehen, bei der vor unseren Augen tagtäglich vor sich gehenden Verwitterung und Zersetzung der festesten Stoffe. Es muffen demnach an den verschiedensten Orten Organismen der einfachsten Art von verschieden= artigen im Waffer aufgelöften Stoffen umgeben gewesen sein und

diese muffen nothwendig eine Wirkung auf jene ausgeübt haben, fei es daß sie zum Bau des Körpers verwendet wurden, sei es daß eine repulfive Wirtung eintrat; immer mußten fie verspürt werben. Wie unendlich fein die Organe als chemische Reagentien wirken, beweisen gewisse Seepflanzen und Seethiere, bei benen sich z. B. Jod anhäuft, das doch nur in verschwindend kleinem Promillesatz dem Meerwasser beigemischt ist. Hier haben wir den Weg offen, auf welchem der Mensch zum Mikrokosmus geworden ift. Noch heute sett sich dieser Proces fort, indem der Wilde und auch der Europäer an jeder neu gefundenen Pflanze beißt, schmeckt, riecht und sie dann fortwirft oder für seine Nahrung verwendet. Nicotin, Thein, Theobromin, Chinin sind eigenthümliche Pflanzenprodukte, die in historischer Beit bekannt, eine eigenthümliche Wirkung auf unseren Organismus ausüben. Diese Aeonen dauernde Erziehung der organischen Wesen an und durch die verschiedensten Stoffe der Erde bereitete jenen wunderbaren Mitrokosmus vor, der dadurch sinnliches Wahrnehmungs= vermögen für die zahllosen Dinge der Außenwelt sich aneignete.

5) Ein wichtiger und sehr schwieriger Punkt ist die Erklärung der Conftanz der Organismen. Bisher haben wir von der Beränder= lichkeit derselben durch äußere Einwirkungen geredet; diese erscheint begreiflich, wenn man die colossalen Beränderungen beachtet, die an unorganischen Massen in äußerer Form und innerer Structur überall wahrgenommen werden, und sich tagtäglich fortsetzen. Woher stammt nun jenes zähe Festhalten, jene scheinbare Unabänderlichkeit der organischen Formen, die in langen Sahrtausenden nur unter dem Busammenwirken fortgesetzter Ginwirkungen eine allmähliche Differenzirung ermöglicht? Warum wird der zarte, aus Bellen bestehende Organismus durch äußere mächtige Wirkungen nur vernichtet, nicht umgeformt und verändert? hier kann uns nur das Princip der Isolirung einiges Licht verschaffen. Der Anblick der enormen ge= schichteten Gesteine, die doch nur das in ruhiger Aufeinanderfolge abgelagerte Sediment von vorher im Meerwasser gelöst gewesenen Stoffen find, muß uns einen Magstab für die ungeheuren Zeiträume

geben, in welchen etwa in den ftillen Gründen eines auf der Oberfläche bewegten Meeres die primitiven Thier= und Pflanzenzellen sich entwickelten und in vieltausendjähriger Beharrung in ihren ursprüng= lichen Formen unter gang gleichen äußeren Verhältniffen, diese Constang, dieses Beharrungsvermögen sich zu ihrem eigensten Wesen machten. Dabei muffen wir beachten, daß diefe Zelle felbst und ihr Fortpflanzungsvermögen für uns noch ein tiefes, unerschlossenes Geheimniß sind. Immerhin ist fie selber schon ein wunderbarer organischer Bau, zu bessen Serstellung die mannigfaltigsten Kräfte fich begegnen und zusammenwirken mußten. Suchen wir dies Gebiet durch Analogieen aus dem vollkommenen und bewußten Leben zu erhellen! Das zarteste, beweglichste, flüchtigste, veränderlichste Wesen von allen, die wir kennen, ist die menschliche Sprache. "Flüchtiger Hall ist das Wort, der in die Luft hinfließt" und doch ist es das feste, gewaltige Band, das die Menschen zusammenschließt, fie zu gemeinsamen Thun befähigt und eine ungeheure Rette von Beiftes= wirkung zwischen den längstentschwundenen Generationen und der Jehtlebenden herstellt. Dies alles wird aber nur dadurch möglich, daß der nämliche Laut von unzähligen Individuen festgehalten wird und daß beim Sprechen oder Hören dieses Lautes ein gleicher oder doch möglichst ähnlicher Vorgang in den Seelen aller dieser Indi= viduen stattfand.

Berweilen wir bei dieser Analogie und suchen wir sie uns mögslichst klar vorstellig zu machen. Die Entstehung des Wortes, wir müssen sie nach heutigen Vorgängen uns denken. Das "geslügelte Wort" ist ein Vorgang der Wortschöpfung. Das Wort, das Einer in einem glücklichen Augenblicke gesunden, tausende sprechen es nach. Bei diesen Tausenden wäre nun eine auf individueller Neigung beruhende Veränderung des äußeren Lautes möglich, welche densselben bald dis zur Unkenntlichkeit verändern würde, wenn derselbe von Hand zu Hand ginge, etwa wie bei der Gellert'schen Fabel: "Der Wechselbalg," wo die Fama aus einem ganz gewöhnlichen Kinde mit etwas großen Ohren ein Ungeheuer mit Hörnern und Klauen

hervorbringt. So ist aber die Sache nicht. Diese tausende von Inbividuen dürfen ihrer Neigung nicht nachgeben, eben weil jede inbividuelle Neigung eine verschiedene ist. Sie wirken also recht
eigentlich paralysirend auf jede etwaige Abweichung in der Aussprache und wirken in sofern festigend für den ursprünglichen Laut. Wir dürsen uns also diese Individuen als einen mächtigen Kreis
von Kräften denken, der das Wort in seiner bestimmten ursprünglichen Gestalt erhält. Grade so, nur unendlich complicirter ist es
mit der Vorstellung, welche sie alle mit dem Worte verbinden. Wie das Gewölbe durch die Spannung der einzelnen Steine den
bestimmten inneren Kaum einschließt, so bleibt der Inhalt der Vorstellung durch den Contact der individuellen Einzelvorstellungen, die
alle gewisse Besonderheiten haben, ein constanter.

So müssen wir uns auch die Constanz des Zellenlebens vorstellen. Mächtige von allen Seiten wirkende Kräfte wirken auf den engumfriedeten Kaum dieses Einzelwesens und gestatten ihm nicht, eben weil dasselbe eine Empfänglichkeit für all die Kräfte hat, eine andere Gestaltung.

Setzen wir, um den dunkelen Gegenstand noch mehr zu erhellen, an die Stelle der einfachen Zellen den Einzelmenschen. Wie jene, ist dieser ein Resultat von zahllosen auf sein Werden und Entwicksen einwirkenden Kräften. Daß nun die Indianer vielleicht hunderttauseud Jahre dieselben Menschen geblieben sind, daß keine Veränderung an ihnen wahrnehmbar ist, daß hat doch ganz gewiß darin seine Ursache, daß jeder einzelne Mensch inmitten des ungeheuren Vereichs zahlsloser concentrisch auf ihn wirkender Kräfte sich befindet — Klima, Lust, Boden, Thiere, Pflanzen — Sprache, Erziehung, Veispiel, Tradition, Sitte und wie sie alle heißen mögen, die niemals aufzuzählenden. Wie sehr hat unser Dichter Recht, wenn er sagt, daß Willionen sich nur damit beschäftigen, die Gattung zu erhalten,\*)

<sup>\*)</sup> Zu dieser Classe von Conservativen gehört auch der ehrliche Landprediger von Bakesich, who was ever of opinion that the honest man who married and brought up a large family did more service u. s. w.

Aber durch Wenige nur pflanzet die Menschheit sich fort.

Diese Wenigen sind es, welche neue Differenzirungen d. h. Vervollkommnungen in das Leben der Menschheit einführen. Alle übrigen, ihre Zahl ist Milliarden, haben nur die Aufgabe, die Constanz der Gattungseigenschaften zu erhalten. Daß diese durch unzählige Wiederholungen — unter sich ziemlich gleichbleibenden änßeren Verhältnissen — an Intensität gewinnen muß, ist selbstredend.

Wir haben also die Erklärung der Constanz zu suchen:

- 1) in einer äonenlangen Züchtung unter gleichbleibenden Ber= hältniffen.
- 2) in der Determination durch zahlreiche Kräfte, die auf diesem engen Raume zusammentressen und da sie, jede nur in bestimmter Weise, wirken können, sich gegenseitig ausheben oder im Gleichgewichte halten.

Zu diesen beiden Factoren kommt nun aber noch ein dritter, sehr wichtiger:

- a) Die einzelne Zelle als Formelement eines höheren organischen Wesens hat bereits ihre in unendlichen Zeiträumen anerzogene Constanz.
- b) Das höhere Thier als ein Gesammtorganismus gedacht hat ebenfalls als solcher eine in ungeheueren Zeiträumen gewonnene Constanz.
- c) Der Mensch hat durch die geistige Atmosphäre die ihn mit seines Gleichen verbindet, und determinirt, ihn abhängig macht von allen Geschlechtseigenthümlichkeiten, eine seit der Entstehung der Sprache fortwirkende Constanz.

Tebe weitere Stufe setzt die vorhergehende voraus, schließt sie in sich. Man kann sich dieses sehr complicirte Verhältniß veransschaulichen etwa durch den Mechanismus einer Uhr, welche ursprünglich eine durch ein Gewicht bewegte Axe war, dann durch zwei Räder verlangsamt, schließlich durch das Pendel regulirt. Natürlich nur

ein Bild. Jedes neu hinzutretende Moment determinirt und vervollkommnet die ursprüngliche Bewegung.

Daß alles Leben des Thiers durch das regelmäßige, constante Leben des Zellensystems hindurch geht, daß alle Elemente dieses Lebens eine so durchaus bestimmte Charakteristik haben, das ermöglicht und bedingt die ungemeine Constanz des gesammten Thierorganismus. Daß die menschlichen Leiber — als Thierorganismen aufgesaßt — eine so bekentende Constanz haben, das ermöglicht und erschließt erst die Erzeugung jener geistigen Atmosphäre, welche — in den Erzeugnissen der Werkzeuge, der Sprache, der Kunstschöpfungen — die Constanz und den ungeheuren Fortschritt der Gattung bedingen, indem jedes einzelne Individuum besähigt ist, seinen Antheil davon in sich aufzunehmen und so seine Eigenkraft durch sortgesetze Differenzirung ungemein zu steigern.

Wir sehen in allem diesem das große Prinzip, welches die Natur bei ihrem Schaffen leitet, nämlich das in den vorausgehenden Stufen Gewonnene zu erhalten, und Neues hinzuzufügen: der einzige Weg auf welchem eine Summirung der Wirkungen möglich ist. Wenn ich nochmals auf mein obiges Bild zurücksommen darf, könnten wir uns auch dies Zellenleben als den Perpendikel denken, der das ungeheure in Millionen von Einzelwirkungen sich bewegende Räder-werk regulirt.

Ich will versuchen, diese schwierige Abstraction noch mehr aufzuschellen, indem ich sie auf dem entgegengesetzten Wege — von dem Vollkommensten ausgehend — verfolge.

Zu dem Verstehen einer modernen Wahrheit oder Erkenntniß, fagt der gemeine Sprachgebrauch, müssen die Kinder erst das rich= tige Alter, die nothwendige Keise haben.

Es wachsen also alljährlich viele Tausende von Menschen jener Zeit entgegen, wo sie geeignet sind, die Träger jener Wahrheit, eines Besitzes und darum einer Eigenschaft der Menschheit, zu werden.

So lösen sich Generationen um Generationen ab. Ein langsfamer, aber constanter Gang.

So reift das Thierleben im Menschen erst allmählich jener Zeit entgegen, in welcher dieser Antheil an dem Geistesleben der Menschheit nehmen kann.

Dies Alles sind denn nun doch offenbar retardirende Mo= mente; die wir uns nun, wenn auch in sehr beschleunigter Weise, beim Zellenleben in seinem Verhältniß zum Thierorganismus zu denken haben.

Die Cultur des Zeitalters, an welcher das Individuum Theil nimmt, verhindert dasselbe, in eine frühere Stufe oder in den Zusstand der Wildheit zurückzusallen; an dieser Grenze selbst verhütet die Sprachfähigkeit den Kückfall in das Thierleben; der hochdisserenzirte Thierorganismus schützt gegen Herabsinken in einfachere Zustände, und das Zellenleben selbst, der Ausgangspunkt des Lebens bewahrt in zäher Festigkeit das animalische Leben gegenüber den deteriorirens den Einflüssen unorganischer Wirkung.

Wie fest ist demnach das Fundament der Constanz, und wie ist nur der Eine Weg zu fortgesetzter Differenzirung d. h. Vervollstommnung offen.

Bemerken muß ich noch, daß ich hier der Uebersichtlichkeit halber nur drei Stufen annehme Zellenleben, Thierleben, Menschen=leben; daß aber die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß zwischen der Verbindung unorganischer Stoffe und der Entstehung der Thierzelle ungeheure Zeiträume und zahlreiche Zwischenstufen gedacht werden müssen.

6) Wir haben also nach der vorausgehenden Darstellung ein Naturwesen unter den übrigen Naturwesen kennen gelernt, welches die Fähigkeit besitzt a) der Fortdauer in seiner bestimmten Weise, b) der Aufnahme von Wirkungen seitens der übrigen Naturwesen, c) der Möglichkeit, daß diese Wirkungen sich nicht ausheben, sondern erhalten bleiben, sich steigern, summiren, d) damit zugleich einer fortzgesetzten Dissernzirung des Wesens selbst, wobei die Constanz der früheren Stusen dasselbe vor jeder nachtheiligen Entartung behütet.

Wir haben nun die Natur dieser Differenzirung selbst eingehen= der zu betrachten.

Unter Nr. 5 habe ich nur von der Constanz der Form der einzelnen Zellen geredet. Nothwendig kommt dabei aber auch ihre chemische Zusammensetzung in Betracht. Sie verarbeiten und nehmen nur solche Stoffe auf, welche der Bildung des ganzen Organismus zuträglich sind. Insofern dürsen wir sie als chemische Apparate betrachten, welche gewisse organische Verbindungen aus den umgebens den Medien herstellen.

Wir haben also eine erste Auswahl, eine erste Zusuhr und Umbildung von Stossen, gewissermaßen eine rings abgeschlossene Masse von eigenthümlichem Bildungsstoss.

Innerhalb dieser Masse bilden sich nun durch äußere Einwirstungen verschiedener Art gewisse Veränderungen an bestimmten Stelsen, welche eine neue Umbildung des Stosses — also gewissermaßen einen engen Kreis innerhalb des größeren Kreises — ermöglichen. Denken wir uns dies in einer bestimmten Reihenfolge fortgesetzt, so ergeben sich stets kleinere eigenthümlichere Kreise, welche nur innershalb und durch die größeren Kreise ihren Vildungsstoss erhalten. Also auch die chemische Zusammensetzung wird eine stets eigenthümslichere; eine fortgesetzte Selection auch hier.

Im Großen liegt dieser Vorgang zu Tage, in der Ernährung der Thiere durch Pflanzen, welche letztere aus den unorganischen Stoffen organische Verbindungen bereiten, die dann ihre Umbildung in die des Thiers eingehen.

Diese eigenthümlich veränderten Bildungsstoffe stehen natürlich in direktem Rapport mit der Wirkung der äußeren Kräfte, welche ihre Veränderung hervorriesen und es ist nun sehr begreislich, daß an den bestimmten Stellen, wo die Wirkung eine größere ist, durch fortgesetzte Cumulirung dieser Wirkungen sich allmählich ein Organ ausbildet. Die Beziehungen zur Außenwelt vermehren sich, damit wächst auch die Sicherheit der Existenz, indem sich eine größere Ausewahl der Lebensbedingungen ergibt.

7) Die Sicherheit der Existenz! Dieser Gedanke bedarf einer eingehenden Erwägung. Denn klar ist doch auch, daß ein Wesen, dessensbedingungen einfachster Art sind, eigentlich überall leichter sich erhalten kann, mithin räumlich und zeitlich größere Garantieen der Verbreitung hat.

Diesen Gedanken möchte ich durch eine Analogie erhellen. Das kleine Preußen zeichnete bei seinem Auftreten in der Geschichte frühzeitig zähes, bewußtes Staatsleben aus, d. h. weit entsernt, sich irgend einen Luxus der genußreichen Entsaltung zu gönnen, setzte es all seine angespannten Kräfte an die Existenz als Staat. Diese Zähigkeit der Behauptung der Existenz — die ihm den Vorwurf des Knauserns, Hungerleidens, Menschenschindens, Abgeneigtheit für die edleren Culturinteressen eingetragen hat, sicherte sein Emporkommen, während größere Staaten, das bigotte Desterreich, das üppige Sachsen, das kunstliebende Bahern, zurückgingen.

So setzt die Natur bei der Entstehung der Drganismen zuerst Alles an die Erhaltung der Existenz. Klein, unbedeutend, einsfach, mit dem Wenigsten zufrieden — das sind die Ausgangspunkte der organischen Wesen. Wir sehen darum primitive Formen noch heute in ungeheurer Verbreitung. Wer hat diese Anschauung noch nicht gehabt, wenn er einen hohen Alpenberg erblickte, wo zu oberst unmittelbar unter dem Keich des Leblosen die Flechte beginnt, dann in viel größerer Tiese das Moos und noch viel weiter unten Gras und Fichte hinanzuklimmen streben?

So weit unser menschliches Auge reicht, ist das primitive Leben d. h. der Bildungsstoff für höhere Stufen ein enorm verbreitestes. Diese ersten Versuche der Natur haben in der Einfachheit ihrer Vebensbedingungen die höchsten Gasrantien der Existenz.

8) Mit der Differenzirung erweitert sich das Reich der Wirstungen auf dieses Wesen; vervielfältigen sich die Lebensbedingungen. Hierin liegt demnach eine größere Gefährbung.

Diese wird aber theilweise aufgewogen:

- a) Durch die Möglichkeit, daß eine Zahl dieser Wirkungen sich anhäuft und unter ungünstigen Verhältnissen den Organismus ershält, wo ein einfacherer zu Grunde geht. Winterschlaf von Thieren und Pflanzen.
- b) Durch die-Befähigung der Gegenwirkung. Sie beginnt. wo der Wille erwacht. Wie früh dieser eintritt und ob er noth= wendig das Empfinden zur Voraussehung hat, ist uns noch unerschlossen. Bekanntlich nimmt Schopenhauer denselben als Grund= princip aller Wesen an, ihm äußert der fallende Stein, der sich ver= bindende Sauerstoff, die nach Norden gerichtete Magnetnadel einen Willen. Der unbewußte Wille dreht die Pflanzenblätter der Sonne zu, treibt die Reime der Rartoffel viele Fuß weit zur Luft= öffnung, bekleidet das Fell des Thiers unter dem Einfluß der Kälte mit dichten Haaren. Für unfer Denken scheint eine — wenn auch noch so dunkle Empfindung — dem Wollen vorausgehen zu müffen. Möglich wäre es indeß — da wir Empfindung allem Stoff zuschreiben — daß diffuses, d. h. nicht centralifirtes Empfindungsleben in jedem Theilchen wirkte und somit eine Gesammtwirkung ent= stände, ohne daß eine Gefammtempfindung vorausginge. Dies wäre demnach die Grenzlinie zwischen Pflanzen- und Thierleben.

Daß ein gewisser Theil des Thierlebens auch diesem vegetativen Leben angehört, ift außer Frage.

Uebrigens gehorcht der Wille auch dem Naturgesetze; d. h. die Wesen müssen wollen.

Diffuse Willensäußerungen verhalten sich zu den centralen wie eine Schaar Indianer, von welchen jeder Einzelne mit der ihm gerade zustehenden Waffe auf den Gegner loshaut im Bergleich mit einem civilisirten, wohlorganisirten, durch Einheit des Besehls, des moraslischen Gefühls, der gleichen Bewaffnung u. s. w. zu einheitlichem Birken zusammengefaßten Armeecorps. Denken wir uns, daß von jenen jeder den Krieg auf eigene Faust führte, daß er sich um die Anderen gar nicht kümmerte, so würde doch eine Art von Gesammt wirkung entstehen.

Nebrigens hat Schopenhauer trotz seines genialen Tiefsinns, mit welchem er den lange herrschenden Irrthum beseitigte, daß Wollen und Intellect unzertrennbar seien, selber den Willen zu einer Art von scholastischem Begriff erhoben, der an die Stelle des früher herrschenden Absoluten zu treten hätte. Das Aergste ist, daß er diesem Willen eine apriorische Existenz a) zuschreibt und ihn den Stoff gleichsam erschaffen läßt. Iede Bewegung, jede Beränderung b) eines Wesens als von dem Willen dieses bestimmten Wesens außegehend zu betrachten heißt viel zu weit gehen — oder nichts erstlären. Von der Bewegung unserer Erde können wir mit Bestimmtscheit nicht behaupten, ob sie durch eigene immanente Kraft oder durch einen Anstoß von Außen veranlaßt worden. In letzterem Falle wäre sie kein Wille und in diesem Sinne machen wir und alle Geschöpfe der Erde eine colossale unser ganzes Sein bestimmende Bewegung mit, der kein Wille zu Erunde liegt.

Sehen wir zu, ob wir nicht die Eigenschaften näher bestimmen können, welche wir dem Begriff Willen inhärent denken müssen.

- a. Der fallende Stein, der gespannte Damps, welcher dicke Mauern zertrümmert, die mit heftigem Knall in die Leere strömende Luft so willenähnlich auch diese Erscheinungen sein mögen, sie entstehen nur durch eine von Außen auf den Gegenstand ein= wirkende Kraft; es widerspricht also durchaus der elementarsten Ansschauung, die wir beim Worte haben, ihnen einen Willen zuzusschreiben. Ist ein Wille vorhanden, so liegt er in dem von Außen Wirkenden.
- b. Die Richtung des Magnets, die Wirkung der Elektricität, die Wellenbewegung des Schalls, der Wärme, des Lichts, die chemischen Anziehungen wir wissen davon nichts, was bei den Stoffen selbst vorgeht. Nichts hindert uns, sie den Erscheinungen unter a. gleichzustellen. Legen wir diesen Erscheinungen einen Willen bei, so ist es einstweilen nichts weiter als eine Hypothese.
- c. Auf dem Gebiete des organischen Lebens beginnt ein Streben, deffen erste Aeußerung die sein muß, den noch so einfach gedachten

Organismus zu erhalten. Wir haben früher als eine wesentliche Eigenschaft des Organismus diejenige angesehen, daß er inmitten zahlreicher übermächtiger Kräfte, innerhalb derer er sich befindet, deren Wirkung äquilibrirt.

Findet nun innerhalb dieses Systems von Kräften eine Lücke statt, so kann der Organismus zu Grunde gehen oder er vermag diese Lücke auszugleichen, indem sich das Leben an der Stelle concentrirt, wo noch einige Wirkung der sehlenden Kraft ist. Ein Beispiel ist die Kartossel, wenn sie zwanzig Fuß lange Triebe nach dem Luftloch des Kellers sendet. Hier ist unzweiselhaft ein Streben; wir könnten es den Anfang des Willens nennen, als dessen Wesen wir die Gegensäglichkeit des Individuums gegen die zerstörende Wirkung der äußeren Kräfte annehmen.

Die im Laufe der Jahrtausende herangebildete Eigenthümlichkeit des Individuums entwickelt sich gesetzmäßig. Die Kanke des Weinsstrecks tritt hervor, sie ringelt sich, auch wenn sie keinen Halt sindet, man könnte sagen — sie will etwas umfassen. Millionen vorgesbildeter Keime fallen in den Samen auf die Erde, wenn auch nur wenige aufgehen: alle wollen sich entsalten. Auch die Blütenpracht des Baumes bringt nur die geringere Anzahl von Fruchtbehältern zur Reise.

Günstigere Bedingungen bringen auch bei den Pflanzen neue Eigenthümlichkeiten hervor und auch in diesem Falle könnte man ein Streben, einen unbewußten Willen der Pflanze zu größerer Vollkommenheit annehmen.

Deutlich und durchaus verständlich tritt der Wille erst in dem bewußten d. h. empfundenen Leben für uns zu Tage.

Das bewußte Leben trifft eine Auswahl unter den äußeren Wirkungen, verschließt sich den einen, sucht die anderen auf. Es gliedert sich Organe zu besserem Aufnehmen dieser Wirkungen, es vervollkommnet und verseinert erstere durch den fortgesetzten Einfluß der letzteren. Es intervenirt direkt zu Gunsten eines Theils seiner selbst.

Es intervenirt gegen einen Theil seiner selbst zu Bunften ber

Harmonie oder günstigen Fortentwicklung des Ganzen. Moralischer Wille.

Es fühlt sein eigenes Ganzes nur als einen Theil eines größeren Ganzen und vermag in stiller, opferfreudiger Hingabe oder enthussiastischer Todesweihe zu dessen Gunsten sich selbst zu entäußern oder auch in energischem Ringen demselben die Richtung zu versleihen, die zu seiner Vervollkommnung führt.

Sokrates, Christus, Luther.



## VI. Eins und Alles.

## Zwei Grundeigenschaften der Entwicklung.

Und es ift das Ewig-Gine, Das sich vielsach offenbart, Klein das Große, groß das Kleine, Alles nach der eignen Art. Immer wechselnd, sest sich haltend, Nach und sern und sern und nach; So gestaltend, umgestaltend, Jum Erstaunen bin ich da. Goethe.



Unter allen Wesen, die uns bekannt sind, ist keines, dem wir die Eigenschaft der Einheit, untheilbaren Einheitlichkeit in so hohem Maße zuschreiben, als unserem eigenen Ich, unserer Seele, wie wir uns ausdrücken.

Und doch ist gerade dieses Wesen ohne Frage das mannigsachst combinirte, wechselndste, vielgestaltigste, eigenthümlichst differenzirte von allen Dingen, die wir kennen.

Wie löst sich dieser Widerspruch und wie vereinigt er sich mit der Ansicht, daß ein einheitlicher, durchaus indisserenter, wechsel= und wandelloser Grundstoff uns als das wahre Symbol der Einheit erscheint, von welcher unser Denken so gerne ausgeht, auf welche es alle Erscheinungen zurücksühren möchte und welche so sehr ein Beschürsniß unseres Denkens ist, daß die Menschen sie bald das Grundsprincip der Schöpfung, bald Gott, das große All und Eins, causa sui, das Absolute, die Substanz, den Willen u. s. w. genannt haben?

Um zur Lösung dieses Widerspruchs zu gelangen, wollen wir von dem Gedanken ausgehen, daß die letzten und feinsten Untersscheidungen der Dinge — die Form und Beschaffenheit des unendlich Kleinen, wie wir es der Kürze halber nennen wollen — uns undestannt sind, daß unsere Kenntniß an einer gewissen Grenze stehen bleibt, wo die sogenannten chemischen Elemente beginnen, die wir nicht mehr scheiden können und die wir uns deshalb als durchaus homogene Wesen deuten, von denen jeder kleinste Theil vollkommen

gleich dem anderen sei. Daß dem nicht so ist, beweisen die organischen Zusammensetzungen, welche aus durchaus gleichen Theilen von Elementen gebildet, doch verschiedene Erscheinungsformen darbieten. Der Chemiker meint freilich, wenn er zwei Stoffe hat eine Verbindung eingehen lassen und sie dann wieder trennt, er habe genau dieselben Stoffe, wie vorher; das ist aber nicht der Fall, denn eine jede Versänderung muß in dem inneren Zustand der Dinge eine Spur zurücklassen, welche fortwirkt, wenn sie auch für unsere Sinne nicht wahrnehmbar ist.

Wir wollen nun annehmen, es sei der Wissenschaft gelungen, viel tiefer voranzudringen in das Wesen der Dinge. Sie haben einen Grundstoff entdeckt — nennen wir ihn Aether, dessen Aggregatzustand sich zu dem gassörmigen verhalte, wie dieser zum flüssigen. Dieser Aether sei so dünn, daß kein Verschluß ihn fassen, keine Wage ihn wägen kann. Er habe die Eigenschaft der Bewegung und der fortdauernden Abstoßung der einzelnen Theilchen.

Wir müßten dann auch für den unorganischen Stoff — und bei der Gleichartigkeit aller Naturwesen und alles Naturwerdens hat diese Ansicht viel Wahrscheinliches — eine allmähliche Entwicklung aus dem einfachsten Grundstoffe annehmen. Daß ein solcher Grundstoff von ungehenerer Feinheit und Verbreitung den Weltraum ersfüllt, dasür sprechen die Lichterscheinungen, welche nur durch die Hypothese der Wellenbewegung des Aethers sich einsach erklären lassen. Daß die Kometen, werdende Weltkörper, aus solchem oder noch nicht viel verändertem Grundstoffe sich ausbauen, scheint auch zweisellos. Ebenso unzweiselhaft erscheint es für unser Denken, daß ein gewisses Volumen Gas oder Luft, von unserer Erde abgerissen, außerhalb ihres Anziehungsbereichs in den Weltraum versetzt, sich bei der Repulsion der Atome fort und fort ausdehnen und schließlich in dem Aether verlieren müßte.

Wenn nun in allmählicher Verdichtung sich eine Anzahl von höchst eigenthümlichen Combinationen des Stoffes gebildet haben, die für uns die Ur= und Grundformen aller irdischen Substanzen zu

fein scheinen, so erscheint es ebenso natürlich, daß diese Stofflagerungen, wenn einmal vorhanden — durch welche Ursachen, lassen wir uner= örtert\*) — als das Produtt einer aon langen Arbeit uns nicht mehr als bloße Form, sondern als wirkliche Substanzen erscheinen müssen. Es wäre nach dieser Anschauung dasselbe Naturgeset, das verhindert, daß 3. B. aus Natrium sich nicht Gifen bilden kann, und welches auch die scharfe Unterscheidung zwischen einer Pflanze und einem Thier aufrecht erhält. Daß jene nicht mehr ursprünglichen, fondern in unermeglichen Zeiträumen gewordenen Ur- und Grundformen (für uns chemische Elemente) in ihrer Wirkung auf einander wieder eigenthümliche Combinationen bilden, die uns ebenso viel Aufschluß über die Natur des Grundprincips geben mussen, als jene Urformen, da in diesen Combinationen neue Zahlen= und Structur= verhältnisse zum Vorschein kommen, die vielleicht der Grundstoff auch auf einfacherem Wege hätte erreichen können, ift wohl ein= leuchtend. Es ist demnach in der unorganischen Masse, gerade wie in der organischen die Structur d. h. das in unermeglichen Zeit= räumen Gewordene das Unterscheidende.

Wessen Geist bei diesen Abstractionen schwindelt, den bitte ich, solgende Betrachtungen anzustellen. Die Musik mit ihren unzähligen Werken alter und neuer Zeit, mit denen die uns noch ershalten sind, sowie der weitaus größeren Zahl, welche versoren gegangen ist — kein Geist und wäre es der gewaltigste, keine Phantasie, und wäre sie die mächtigste vermag die Namen alle zu nennen und die Zahl sich auch nur vorzustellen. Und doch ist es ein ganz einsaches, natürliches Ding, was allen diesen Werken zu Grunde liegt, ein unglaublich einsaches Formelement, durch dessen Combinationen alle und jede Musik geworden ist — es ist die bestimmte Anzahl von Schwingungen, welche unser Ohr zu sassen. Die einzelne Schwingung ist also das einsache Element, die bestimmten Zahlen in der zeitlichen Ausseinandersolge derselben bilden in den ungehener

<sup>\*)</sup> Davon wird am Schlusse bes Werkes die Rede sein.

mannigfaltigen Combinationen das Wesen aller Melodie und Harmonie, welche von unvordenklicher Zeit bis auf den heutigen Tag erklungen ist. Dieses Bild ist für unseren Geist so naheliegend, daß schon Pythagoras es ersaßte und die harmonischen Bewegungen, Abstände, Verhältnisse zc. der Sternensphären, des Weltenbaues damit erklärte in seiner bekannten Sphärenharmonie.

Bedienen wir uns dieses Bildes, so erscheint uns die organische Welt als eine unzählige Menge einzelner Tonstücke, welche mit den vier einfachen Noten oder Grundelementen (CHON) ausgeführt worden sind. Jede neue, höchst eigenthümliche Erscheinung — der Schmelz der Rose, der Reif der Pssame, das wachsartige Blatt der Camellien, sie sind nichts als ein besonderer Rhythmus dieser Elemente in ganz specieller Anordnung und Zusammenlagerung. Dabei bleibt die Frage ossen, ob diese mannigsaltigen Gestaltungen nur Combinationen des Kohlenstosse-sauerstoss z. Rhythmus sind oder ob diese chemischen Elemente bei ihrer Begegnung unter höchst eigensthümlichen Verhältnissen nicht ihren eigenartigen Rhythmus aufheben und Neugestaltungen bewirken, welche als eine Combination der viel ursprünglicheren Grundelemente zu denken wären.

Wir hätten sonach die Naturwesen in einer ungeheueren Reihe aufzusassen, deren erste Glieder die nach bestimmten Formeln und Structur gelagerten Elemente der unorganischen Stoffe wären, welche dann in immer complicirteren Formen und Mischungsverhältnissen sich steigerten dis zu den eigenthümlichst dissernzirten organischen Gebilden. Innere Form und Structur ist dei allen das Entscheidende, Maßgebende; diese Form ist das Ergebniß einer in underechendaren Zeiten wirksamen Thätigkeit und die weitere Dissernzirung dieser Formen in einer unendlichen Zusunst muß unserer Phantasie auch die fühnsten Hosssungen als nicht unerreichdar erscheinen lassen.

Stellen wir zu größerer Klarheit nochmals die Dinge neben einander: Dieses Stück Eisen, diese Kohlensäure, dieses Wasser — es ist ihre innere Structur, welche ganz genau so ihr Wesen ausmacht und auf dieselbe Weise allmählicher Entwicklung entstanden

ist, wie bei diesem unendlich complicirteren Bau der Pflanze, des Thiers, des Menschen.

Um uns die Rückbildung ober wie wir es nennen die Aufslöfung eines organischen Wesens in die chemischen Elemente recht klar vorzustellen, branchen wir nur etwa ein Culturvols zu denken, das die in mehreren Jahrhunderten erlangte Vollkommenheit durch widrige Einflüsse oder innere Entartung verliert: rasch wird es von Stuse zu Stuse, die es vorher mühsam errang, zurücksinken dis zu dem Zustande ursprünglicher Wildheit und Rohheit. Stets aber wird die Sprache und das Vorherrschen des Intellects verhindern, daß es die Grenze zwischen Mensch und Thier nicht überschreitet, nicht in den Zustand des letzteren zurücksinkt. Ganz auf dieselbe Weise zerstallen die unendlich seinen Gebilde des organischen Stosses in die sogenannten Grundstosse oder chemischen Elemente.

Die Gleichartigkeit bes Grundftoffs, aus welchem das ganze Universum mit seinen mannigfachst verschiedenen Formem besteht, ist eine Hypothese, welche Alles für sich hat. Die mechanische Welt= auffassung geht von dem Einen Sate aus, daß jedes Aether= partifelchen d. h. jedes Atom mit der ihm zukommenden überall gleichen Bewegung ausgestattet sei. Diese Sypothese findet ihre Bestätigung in der ganzen Mechanik des Himmels, in welcher alle Weltkörper ihre Bewegungen genau nach diesem Gesetze vollziehen. Es ist nun aber doch einleuchtend, daß wenn es verschiedenen Stoff gabe, dessen Verschiedenheit nur darin sich äußeren könnte, daß die Bewegung eine verschieden gerichtete sein mußte, etwa fo, wie wir es bei den chemischen Anziehungen, Krystallisationen u. s. w. bemerken. Alsdann mußte ja nothwendig diefer verschiedene Grund= stoff eine verändernde, andersrichtende, abschwächende Wirkung inner= halb des ganzen Syftems ausüben und eine Berechnung wäre nicht mehr möglich, so lange wir nicht die absolute Menge und die Bewegungsrichtung diefes zweiten Grundstoffs berechnet hätten.

Ein zweiter Beweis für die Gleichartigkeit des Grundstoffs liegt in der Gleichartigkeit seiner inneren Eigenschaft — der Empfindung.

Es ist wohl keine Frage, daß trot der ungeheueren Verschiedenheit der Organisation der einzelnen Thiere und der damit zusammenhängenden Empfindungsfähigkeit wir nicht anders können, als die Empfindung auf allen Stufen für eine gleichartige anzusehen. aufdämmernde Empfindung in den Infusorien, das primitive Seben in den noch unvollkommenen Sehapparaten der Infecten, die ungeheure Befähigung einzelner thierischen Sinneswerkzeuge - in Allem äußert fich diefelbe Empfindung nur verschieden nach dem Grade der Ausbildung. Ein Thier, welches durch sein Thun uns zeigte, daß sein Empfindungsleben von dem unfrigen effentiell verschieden wäre — welches 3. B. bei Verwundung ruhig still hielte, oder, wie die alte Sage vom Salamander berichtet, durch Feuer ginge — es würde uns gerade so mit Entsetzen erfüllen, wie ein Gespenst dessen Grausen darin liegt, das wir es uns als außerhalb der uns bekann= ten Naturgesetze stehend vorstellen. Die vollständige Gleichartigkeit alles zur Erscheinung kommenden Empfindungslebens gegenüber der unendlichen Mannigfaltigkeit des Stoffes ift ein zweiter Beweis für die Einheitlichkeit des Grundstoffs.

Hier muß ich vorausgreifen und eine Bemerkung machen, welche den Meisten ein schwer verstanden Wort sein wird, welche ihnen aber im Verlause meiner Darstellung stets klarer werden muß, da sie den Fundamentalsatz dieses ganzen Verkes bildet, die Gegenssätzlichkeit und Bedingtheit von Bewegung und Empfindung. Iene musikalischen Harmonieen, von denen ich redete sie sind keine willkürlichen, zufälligen Combinationen, sondern in ihnen kommt das Wesen des Musikalischeschönen zur Erscheinung dieses waltet als Princip, als Seele, als fortgestaltendes Wesen in all jenen unzähligen Tonstücken. Ebenso haben alle organischen Wesen ein erstes Agens, welches als formgebendes Princip in einem bestimmten Augenblicke auftrat als erwachende Empfindung. In dem Augenblicke wo die Empfindung sich zuerst erschloß, da ward sie ein thätiges Princip, welches gegen die streng gesetlichen Bewegungen des unorganischen Stosses 
mit welcher Kraft, wenn nicht mit der Atombewegung? wird der Lefer fragen. Möge er sich die Sache einstweilen fo vorstellen, daß das zur Empfindung erwachte Atom in Folge diefer erschlof= fenen Gigenschaft die Richtung der mechanischen Bewegung veränderte. Also die eine Eigenschaft des Stoffs, die Empfindung, sie wird durch die andere Eigenschaft des Stoffs die Bewegung erschloffen und von da an wirkt fie als thätiges Brincip auf die lettere. So schwer diese Abstraction schon beim Beginne der thieri= schen Empfindung ist, welche demnach als etwas Freies, Unbedingtes, (Schopenhauers Wille) aufzutreten scheint, so werde ich dem Leser eine noch viel schwierigere Abstraction im Verlaufe der Darstellung zumuthen, nämlich auch schon bei dem ersten Werden des unorga= nischen Stoffs eine dunkle Vorstufe dieses ersten Princips, dieser Ureigenschaft des Stoffs thätig zu denken, aus welcher alle Geftalt, alles Leben, alles Geistige hervorgegangen ift. Möge er nicht verzagen; diese Denkform sich anzueignen, wird ihm schließlich gelingen. Er möge einstweilen folgendes Bild zur Unterstützung des Gedankens anwenden: Das musikalische Ohr ist es, welches in meinem früheren Beispiele die Schwingungen harmonisch ordnet. Nun wird aber dieses Ohr durch das anfängliche, noch sehr primitive Ordnen einfachste Harmonieen — felber feiner und musikalischer, und es wirkt nun als ein erhöhter, gesteigerter Sinn weiter. Gerade so ift es mit der Empfindung. Sie trat einmal auf, durch die Bewegung erschlossen, sie wirkte auf die Bewegung und erhöhte dadurch fich felbft.

Aber es ist Zeit zu dem Ausgangspunkte dieses Abschnitts zurückzukehren und den Schluß an den Ansang anzknüpfen.

Nach dieser Betrachtung hätten wir demnach zwei sehr verschiedene Einheiten, nämlich

1) die Einheit des Stoffes, welche wir uns so zu denken haben, daß derselbe so gleichartig ist, daß eine Zertheilung immer und immer wieder eine kleinere Zahl derselben Einheiten hervorbringt. Jeder noch so kleine Theil hat genau dieselbe Structur, innere Form

Eigenschaft, wie jeder andere. Alle zusammen machen das gleich= artige Ganze auß;

2) jene Einheit, welche eine Folge, eine Summirung voraus= gehender Wirkung ist und die sich als stets complicirtere, differen= zirtere, eigenthümlicher gestaltete Form manisestirt.

Ich will diesen Gedanken durch Gegenüberstellung dreier Einzelsfälle illustriren:

a. irgend ein chemischer Grundstoff. Jeder weggenommene Theil bildet ebenso ein einheitliches Ganzes. Jede beliebige Größe bestiebigt uns, läßt uns als Ergänzung nichts verlangen;

b. ein Baum, schon eine ungeheure Summe vorausgehender Wirkungen. Auch an ihm können wir uns Theile noch wegdenken, ohne daß das Ganze nothleidet;

c. ein Thierorganismus. Da ist auch das kleinste Organ mit zwingender Nothwendigkeit vorhanden.

Jede fortschreitende Entwicklung ist demnach eine neue Combination, welche sich aus stets mehr, stets eigenthümlicher geordneten Formelementen aufbaut und indem sie das Werden einer ungeheuren Vergangenheit in sich aufnimmt, verwerthet, sich dienstbar macht, einer Concentration von Wirkungen gleichkommt, die wir nicht zu fassen vermögen, die aber ihren Culminationspunkt in dem Menschengeist erreichen und diesen als den Focus darstellen, in welchem die Strahlen der Wirkung jener ungeheueren Vergangenheit zusammenkommen.

In jener Zeit, wo nur unorganische Stoffe auf der Erde vorshanden waren, da stellten diese — jeder in seiner eigenen Weise — die Summe der vorausgegangenen Wirkungen oder Thätigkeiten dar. Sie waren damals die vollkommensten Wesen, insosern sich in ihnen das Resultat vorhergehenden Thuns concentrirte.

An dem Tage, wo das organische Leben zu dämmern anfing, da begann eine neue Thätigkeitssphäre. Der unorganische Stoff ward Bildungsmaterial neuer Combinationen, neue Wirkungen, neue Thätigkeiten traten ein. Es versteht sich, daß ein großer Theil des unorganischen Stoffs von dieser Thätigkeit ausgeschlossen blieb;

für diesen war die Nenthätigkeit nicht vorhanden, sie ging an ihm spursos vorüber, er verhielt sich passiv zu derselben.

In den neuen Lebensformen häufen sich neue Wirkungen. Es beginnt eine Entwicklung, die sich nur innerhalb der bestimmten Sphäre vollzieht. Ein Theil dieses Lebens erreicht nach einer Reihe von Jahrtausenden seinen Höhepunkt und bleibt stadil. Alle weiteren Wirkungen bleiben für dasselbe indisserent.

Nur einzelne Formen sind befähigt, Wirkungen auf Wirkungen zu häusen. Dieses sind natürlich die bevorzugteren Formen. Alles vorher Erreichte reproducirt sich in ihnen; sie selbst aber sind die Auserwählten, an denen noch mehr, weiteres geschieht.

Die auserwählteste Form, der Mensch, steht "an des Jahrhunsderts Neige" als Inbegriff der größten Vergangenheit. Kein Wesen auf der Erde hat sich einer solchen Reihe sortgesetzt cumulirter Wirstungen zu rühmen.

In ihm tritt also auch die höchste Differenzirung und Complicirtheit des Baus, der inneren Structur in die Erscheinung.

Die Fortsetzung aller in einer äonenlangen Entwicklung ein= getretenen Wirkungen tritt hier auf als eine Gesammtwirkung.

Der innere Zusammenhang der in der Aufeinanderfolge enormer Perioden erreichten Differenzirungen steht hier in einem gleichzeitigen Zusammenhang.

Wir denken beim Wort zunächst die Summe der Ersahrungen, die wir (persönlich) gemacht haben (Verdichtung persönlicher Erlebnisse), dann die unsere Eltern, Bekannte 2c., die welche die vorhergehenden Culturvölker gemacht (Verdichtung menschheitlicher Erlebnisse). Alle diese Myriaden von Fäden lausen in dem einen Wort in eine wunderbare Einheit zusammen; es ist eine ungeheure Vergangenheit, die sich hier concentrirt.

Wie unendlich ist die Zahl aller der Einzelwirkungen des gesammten geistigen Aufbaus und der materiellen Structur, wenn bei einem einzigen Worte und dadurch erweckten Gedanken schon eine solche scheinbar unbegrenzte Vergangenheit sich zusammens

bindet! Hier scheint sich wirklich das Unendliche im Endlichen zu vereinigen!

Wann fang der Stoff die Harmonieen der Grundelemente, aus denen wir bestehen; wann entwickelten sich die wundervollen Harmonieen der organischen Zelle; wann vereinigte sich diese zu höheren Harmonieen; wie viele Stusen durchlief dies höhere Thierleben und wie groß sind die Zeiten, innerhalb derer sich diese ungeheure Entwicklung vollzog — wir wissen es nicht; wir wissen nur daß alle diese Harmonieen heute in uns zusammentönen und mögen sie verzleichen mit einem aus vielen tausenden von Instrumenten ausgessührten Grundmelodie, die in ihrer ersten Entstehung ein einsaches Lied war.

Das ist die zweite Einheit, die Einheit der Wirkung, die nur durch eine fort- und fortgesetzte Combination und Concentration der verschiedenartigsten Wirkungen zu ermöglichen war.

Das Denken der Menschen, es ist ein Grundton der vor Milslionen Jahren leise zu klingen begann, sich verstärkte, lauter wurde, dann in einem strahlenden Meer von harmonischen Tönen sich löste und in dieser Fülle wieder die höchste Einheit darstellt.

Das ist eine Einheit, welche die Fülle der Wesen mit all ihren Eigenschaften zurückzuschlingen strebt.

Du Blutkügelchen, das durch meine Abern rinnt, wann wurde deine Form zuerst bereitet, du Auge, wann erschloß sich zuerst das Geheimniß des Lichtes einer Form, die dein Ursprung war, du Gedanke, du Sehnsucht meines Herzens, wann dämmerten zuerst Eure Vorbilder in Seele und Gemüth eines mir ähnlichen Wesens?

Stumm bleibt die Schöpfung, antwortet nicht; auch mein Densten zerstäubt vor solcher Frage. Doch ihr lebt fort, Aeonen, in mir. Es flingen die uralten Weisen auch heute noch in meinem Wesen und daß ich die Schöpfung verstehe, das daufe ich dieser wundersbaren Einheit, die unbewußt und unenträthselt, als das Produkt unermeßlicher Vergangenheit, in meiner Seele den Einklang aller Wesen herstellt!

Ob ich schon es nicht weiß, so bin ichs doch: bin Vergangensheit, Gegenwart, Zukunft.

Lichtes Erkennen, mächtige Harmonicen — künftigen Wesen strahlet ihr heller, tönet ihr in noch unendlich reicherem Zusammentönen.

Einheit der Menschenseele, du bist Einheit des Alls in dem engsten Raum, in dem flüchtigsten Augenblick!

## Zwei Grundeigenschaften der Entwicklung.

Es verlohnt sich, schon hier einige allgemeine Grundgedanken, welche in der Lehre von der Entwickelung oder vom Werden sich wie krystallische Azen erkennen lassen, näher ins Auge zu fassen.

Fürchtete ich nicht in den abstrusen Ton der scholastischen und spekulativen Philosophie zu verfallen, so würde ich sagen, der wesentsliche Theil der Entwicklung sei fortgetragene Vergangenheit oder Fixirung der Zeit durch sortgesetzte Ernenerung längst versgangener Erscheinungen in stets kürzerem Verlauf.

"Der Stoff organischer Körper, sagt Geiger, erklärt für sich allein nicht ihre Form; die Anzahl der Atome belehrt uns hier nicht, wie an Krystallen über ihre relative Ordnung im Raume; die Zeit ist es, welche diese Ordnung schuf, indem in ihrem Verlause an das bereits Verbundene das Sine früher, das Andere später zutrat. Sowie alles Organische ein Alter hat und darum nicht gemacht werden kann, weil nichts anderes die Abstusung verschiedener Daner der Wechselwirkung unzähliger Elemente zu ersehen vermag, wogegen ein einfacher Vorgang, wie die Wasserbildung sich leicht in jedem Augenblicke vor uns wiederholt, so macht auch keine Wissenschaft unversänderlicher Naturbedingungen, unter welchen sich die Erscheinungen sortwährend verschwistern, das Lebendige begreislich, ohne Beobachtung jenes zeitlichen Verlauss."

Das ist ein wahres Wort, nur müßte es in viel weiterem Umfange genommen werden und auch auf die unorganische Stoffe ausgedehnt werden; denn wir machen kein Wasser, wenn wir Sauerstoff und Wasserstoff zusammenbringen, so wenig als wir einen Pfirsichbaum machen, wenn wir das Pfirsichreis auf den Schlehdorn auspfropfen.

Gehen wir bei dieser Betrachtung wieder von dem Verständlichsten und Bekanntesten, was wir kennen, dem Magstab womit wir die ganze Natur uns erschließen, nämlich unserer eignen Person aus. Wir sind die Kinder unfrer Thaten, unfrer Erlebnisse, unfrer ganzen Vergangenheit. Jeder Moment, den wir bewußt und unbewußt gelebt, er hat uns mit äußeren Dingen in Beziehung gesetzt und dadurch. innere Vorgänge veranlaßt, deren Wirkung eine unvergängliche ift. Nicht nur die Verschiedenheit sondern auch die Verkettung dieser Wirkungen, daß die eine grade früher, die andere später eintrat und nicht umgekehrt, macht das Refultat derselben für die verschiedenen Personen zu einer ungeheuer verschiedenen. So sind wir denn heute selbst das Refultat unserer Erlebnisse d. h. einer colossalen Rette von ganz enorm differenzirten Reihen und keine Allmacht wäre im Stande das gleiche Refultat hervorzubringen ohne den gleichen Berlauf der Dinge. Es ift also das Gepräge des zeitlichen Verlaufs uns aufgedrückt und zugleich in uns erhalten.

Diese Wirkungen, sie gehen aber mit unserer Person nicht unter; ein großer Theil derselben wirkt fort, erneuert sich in der solgenden Generation. So sind auch wir heute, das Schlußglied einer ungeheuren Folge von Generationen. Nicht nur "redender Menschen", sondern auch aller jener Generationen die in ihrer Aufeinandersolge vom erst-aufdämmernden Thierleben dis zum Austreten der Sprache die Vorbereitungsstusen für die Menschheit gewesen sind. Wir haben also eine Vergangenheit, eine ungeheure Vergangenheit. In diesem Sinne sagte ein geistreicher Franzose: "Ein Volk ohne Vergangenheit ist ein Volk ohne Zukunst." Ich möchte sagen, es ist gar kein Volk, denn es hat keine Seele. Unsere Seele ist der Inbegriff unserer ganzen Vergangenheit. Ich wüßte die Summe der Eigenschaften des Menschengeistes nicht einsacher und schöner auszusprechen als mit den Worten Iphigeniens:

Weise bist Du und siehest bas Künftige, Nicht vorüber ist Dir das Vergangene.

Napoleon III. sieß eines Tages Berryer zu sich bescheiben und machte ihm Vorwürse, daß er sich von dem politischen Leben sern halte. "Es ist Trotz, sagte er, und Starrsinn. Ich habe alle Franzosen, welcher Partei sie auch angehören, eingeladen, mit mir ihre Kräfte, ihr Genie dem Dienste des Vaterlandes zu weihen." Da antwortete der greise Ehrenmann schlicht und ruhig: "Votre Majesté oublie qu'Elle a un passé, et que je n'en ai pas." Und diese Vergangenheit, sie wich nicht von dem allmächtigen Veherrscher, sie breitete ihre dunksen Schatten über den Sonnenglanz seines Thrones, sie verwirrte seine Schritte und bereitete ihm den Untergang.

Die Puristen meinen, sie vermöchten ein eingebürgertes Fremdwort durch ein aus deutschem Stamme gebildetes leicht zu ersehen
Sie vergessen dabei, daß jedes dieser Worte — ganz abgesehen von
seiner Sippe und Verwandtschaft — eine weite Vergangenheit hat,
in dunkle Vorzeit hineinragt und von dort her dis in die Gegenwart
Vieles erlebt hat, was im undewußten oder bewußten Leben unster
Seele haftet und sich dieser darstellt, sobald wir das Wort hören.
Die Inquisition — sie erweckt die blutigen Gestalten eines Torquemada und Veter von Arbues, die hunderttausende von unschuldigen
Opsern, Scheiterhausen und Folterqualen — was sagt dagegen das
deutsche Wort Glaubensgericht?

Grade so thöricht wäre es, von uns zu verlangen die Freunde und Gespielen unser Jugend, die theuren Estern, die gesiebte Gattin, zu vergessen und an deren Stelle andre Personen, von deren Vorstrefflichkeit wir ja überzeugt sein mögen, in unser Herz aufzunehmen, unser Heimat, unser Vaterland gegen andre erleuchtetere oder speiere Länder zu vertauschen, wie wohl so mancher gethan, der dem Spruche ubi dene ibi patria folgte. Das Alles ist unsere Vergangenheit, es stammt aus den Tagen, wo sich Mitgeborne sest und sesten wie Danton meinte, aber tief in unserem Herzen wohnt die unaustissbare

Bedingtheit von allem dem, was wir in trüben und heitern Tagen erlebt und erfahren; alles Glück, alle gemeinsam empfundene Lust und Begeisterung, ja auch aller Schmerz, alle Verkennung, alle Onalen die aus jenen Quellen in unser Dasein geflossen, sie vermag ein edles Herz nicht aufzugeben für alle Schätze der Welt.

Als Rom durch den Zussuß fremder Völker angeschwellt den sesten Zusammenhang mit seiner Vergangenheit verloren hatte, als nicht mehr die alten Sitten, die alten Gesehe, die alte Götters verehrung in den Seelen der Kömer lebte, da verlor es mit dem Nationalbewußtsein auch seine Kraft. Die nivellirende Thätigkeit der französischen Revolution, welche sämmtliche alte Provinzen Frankzreichs zertrümmerte und das Land in dreiundachtzig Theile zerlegte, welche alle alten Traditionen zerstören wollte, die Königsgräber aufziß, das Christenthum und selbst die uralten Formen der bürgerzlichen Zeiteintheilung abschafsen wollte, es war ein Bruch mit der Vergangenheit, wie ihn die Welt noch nicht erlebt und wie er auch die damalige Welt mit Staunen und Entsehen erfüllte. Ungestraft vollzieht ein solcher Vruch sich nicht und noch dazu ist er unmöglich. Denn die ganze Kraft der Gegenwart ruht auf dem Zusammenhang mit der Vergangenheit.

Kein Dichter, kein Künstler wird mit bloßen Abstractionen jemals eine bedeutende Wirkung hervorbringen; wo dies Göthe einmal gethan, wie in der natürlichen Tochter, da ist er sehlgegangen. Die historischen Personen dagegen, sei es des Alterthums, der christlichen Borzeit, des Mittelalters, die leben und weben in einer allseitigen Bedingtheit und sagen uns durch ihr bloßes Erscheinen schon mehr als dort die schönsten Worte und Farben.

Genug der Beispiele. In allen tritt die lebendige Wirkung der Zeit, insofern sie als Vergangenheit sich in die Gegenwart fortpflanzt und die Zukunft vorbereitet, deutlich genug hervor.

Dieser typische Charafter des Gewordenseins, dieses Gepräge der Zeit, welche allen Naturwesen eigen sind, sie entziehen sich noch zum großen Theil unserer Erkenntniß; ganz und gar unmöglich ist es aber, sie nachzuschaffen. Nur die nächstliegenden harmonischen Reihen vermögen wir auf einander wirken zu lassen. Pflanzen tünstlich zu befruchten, Thiere zu züchten, zu veredeln, natürlich auch wieder nur in dem bestimmten Zeitverlause — wir vermögen auf das Werden einzuwirken, aber nichts werden zu lassen.

Zwei Dinge sind es, welche das Gepräge der Zeit am deutslichsten tragen, in welchen die summirte Wirkung ungeheurer Versgangenheit am klarsten sich ausspricht: es sind die organischen Wesen und der menschliche Geist. Die beiden größten Räthselfragen sind: "Woher stammt das Leben?" und "Woher die Fähigkeit, sich zu erinnern?"

In beiden waltet offenbar die Entwicklung. Beide Fragen stehen in einem natürlichen Zusammenhange. Denn mit dem höher entwickelten Leben steigert sich auch die aufgeschlossene Empfindung, das Bewußtsein. Das organische Leben ist fähig, vergangene Formen zu reproduciren, der menschliche Geist ist fähig, Vergangenes als gegenwärtig zu empfinden. Beide Fragen werde ich in den nächsten Abschnitten durch das Gesetz der Entwicklung versuchen nicht zu erstlären, sondern den Weg anzudeuten, auf welchem eine Lösung gessucht werden dürste.

Genüge es hier zu bemerken, daß alle diese Erscheinungen nur durch den Rhythmus der Bewegungen zu erklären sind. Und daran schließt sich jene in den oben angesührten Worten Geigers erwähnte Eigenthümlichkeit der Entwicklung, daß in einem bestimmeten Zeitraum zu der bereits gewonnenen Combination die Wirkung eines neuen Elements tritt, das jener Bewegung eine eigenthümlich veränderte Richtung gibt, gerade wie die Weiche an unseren Eisenbahnen nur ein klein Stück Eisen ist, aber deren Zügen weit auße einandergehende Richtungen verleiht. So wirken z. B. die großen Perioden der Jahreszeiten maßgebend und entscheidend auf das rhythemische Leben von Pssanzen und Thieren.

Die ungeheuere Mannigfaltigkeit oder Complicirtheit des Baues einer Pflanze, wie sie in den minimalen Theilen derselben als Form im Ranme, d. h. als Nebeneinander uns entgegentritt, erklärt

sich durch die ungeheure Mannigfaltigkeit des Nacheinander, d. h. der aufeinander folgenden Wirkungen in den minimalen Theilen der Zeit.

Von allen Dingen, welche wir kennen, gibt uns die Sprache das deutlichste Bild dieses Grundzugs der Entwicklung. Denn es wird hier mit Bewußtsein anerkannt, daß der ganze Wortvorrath, welcher uns zu Gebote steht mit seiner unendlich reichen Begriffseund Vorstellungswelt, das in unermeßlicher Dauer allmählich Entstandene als eine große gleichzeitig vorhandene Masse ausgebildet vor uns entsaltet, deren einzelne Elemente die Ausgangspunkte ihrer Entwicklung in den verschiedensten Zeiten der Vergangenheit haben. Hier wird also mit Bewußtsein erlebt und empfunden, was wir bei dem wunderbarsten und unbegreislichsten aller Phänomene, das doch mit schlagender Gewalt uns entgegentritt, dem Werden des Baumes aus dem Keime, des Greises aus dem Kinde, nur dunkel ahnen und staunend erwägen.

Ein zweiter Grundzug des Wesens der Entwicklung dürfte am besten mit dem Worte Selection bezeichnet werden, jedoch nicht in dem engen Sinne, wie es Darwin gebraucht, sondern in viel weiterem Umsange. Ist mit dem vorhergeschilderten Princip die Eigenthümlichkeit der Fortdauer besonders hervorgetreten, so heftet sich an den Begriff der Selection das Wesen der Vervollkommnung. Suchen wir diesen Begriff durch Beispiele klarzustellen.

Denken wir uns die noch auf der untersten Stuse der Entwickslung stehende Urpflanze an verschiedenen Orten, unter verschiedenen Lebensbedingungen. Es ist natürlich, daß letztere günstiger oder unsgünstiger sein können, je nachdem der zum Bau der Pflanze verswendbare Stoff, die zum Leben nothwendige Wärme u. s. w. sich in verschiedenen Verhältnissen darbieten. Es werden also in der Entwicklung der ursprünglich ganz gleichartigen Pflanzen Wodisse cationen eintreten, welche eine größere oder geringere Vollkommenheit d. h. in diesem Falle Lebenssähigkeit bedingen und zur Folge haben. Hier wirkt also Selection auch in dem undewußten Leben; denn beim Zusammentressen mußten die lebensähigeren Formen den Sieg über

bie anderen davontragen. Die Wirkung ift also genau dieselbe, als ob die Pflanze die Fähigkeit beseffen hätte, den günftigeren Stoff, die vortheilhafteren Lebensbedingungen sich ausgufuch en.

Diese letztere Fähigkeit ist schon dem Thiere in gewissem Grade eigen; die bei ihm auftretende Empfindung und die daraus sich herseitende Bewegung ermöglicht durch das Gefühl der Lust und Unlust Auswahl des Nühlicheren, Ersprießlicheren unter dem ihm Zugängslichen.

Wie aber auch im Inneren des Organismus Selection stattsfindet, wie die seinere Disserenzirung der einzelnen Organe durch chemische Umbildungen stattsinden, die eigentlich nichts weiter sind als eine durch das Leben und die äußeren Einwirkungen bedingte Auswahl aus vorhandenem Bildungsstoffe, das habe ich im Vorauszgehenden bereits angedeutet.

Auch in den Thätigkeiten des Lebens herrscht die Selection. Jegliches Thun, jegliche Bewegung, bei welcher der Wille auftritt, fucht ein bestimmtes Ziel zu erreichen, eine bestimmte Störung aufzuheben. Bei den primitivsten animalischen Lebensformen müffen wir aber, wie wir später sehen werden, Empfindung und Willen in den einfachsten, elementarischen Vorgängen, dem plastischen Leben, thätig denken. Natürlich, es war ja der ganze Lebensinhalt oder wenn man lieber will Lebenszweck jener unendlich einfachen Wefen. Und doch muß es bei diesen minimalen, vom Willen regierten Bewegungen gerade so gegangen sein, wie heute bei den unendlich complicirten. Wir erlernen die zweckmäßigen Bewegungen durch die Uebung. Auch das Thier macht im gegebenen Falle viele fruchtlose Versuche, bis es durch seine Intelligenz und die Erfahrung geleitet, endlich die passendste, zweckbienlichste Art herausfindet. Die sogenannten instinctiven Bewegungen, die bei den Thieren so außerordentlich zweckentsprechend und vollkommen erscheinen, sind nichts weiter, als durch lange Generationen herangezüchtete Runftfertigkeiten. Mit der größeren Befähigung tritt eine vollkommenere Erreichung des gewollten Zwecks und zugleich ein geringerer Kraftverbrauch ein. Letzterer kommt aber einer Erhöhung der Kraft gleich; denn es ist einleuchtend, daß in diesem Falle eine stärkere Anspannung der Kraft das Ziel über das ursprünglich Gewollte hinaus verfolgen kann. Und so meint denn mit Recht auch Schiller, daß im geistigen Leben nur dann etwas Neues geboren wird, wenn still und unerschlafft im kleinsten Bunkt die größte Kraft gesammelt wird. Neue, unbekannte Fähigkeiten erschließen sich auf diese Weise durch die fortgesetzt er= höhte und mit geringerer Anftrengung wirkende Befähigung und durch das Einsetzen der Gesammtkraft nach dieser bestimmten Richtung hin. Was wir aber auf den Söhepunkten des gestalteten Lebens wirksam sehen, das muß auch schon in seinen elementarsten Formen vorhanden gewesen sein; der Begriff der von Empfindung und Wille regierten Bewegung nöthigt uns zu dieser Annahme. Und somit ift eine Selection der Thätigkeiten d. h. der zweckmäßigen Bewegungen auf der ganzen Stufenleiter der fo unendlich mannigfaltig gestalteten Thierformen anzunehmen.

Auch in der Pflanzenwelt? In gewissem Sinne, ja. Denn die Zelle welche ihre rhythmischen Bewegungen schneller, bestimmter, energischer ausführt, sie überholt in ihrem Wachsthum die träger, langsamer sich bewegenden. Sie hat also eine größere Existenzfähig= feit und wird auch ohne es zu wollen Stammmutter oder Typus einer Folge von Bewegungen sein, die offenbar zweckmäßiger sind, als die ihrer Nachbarzellen. Der Zweig einer bestimmten Pflanze, bessen Blatt sich zufällig an einer erhöhten Stütze festhielt, konnte die Lebensbedingungen — Luft und Sonne — in viel höherem Grade erhalten, als die übrigen auf dem Boden liegenden. Durch eine un= zählige Reihe von Generationen, in denen sich dieselbe Erscheinung wiederholte, konnte endlich das Blatt sich zum Klammerorgan gestalten und so konnte endlich durch ein Zusammenwirken in außerordentlicher Regelmäßigkeit wiederkehrender äußerer Lebensbedingungen jene zweckmäßige Thätigkeit zu Stande kommen, die wir tagtäglich vor Augen sehen und von der wir anthropomorphistisch sagen: Die Pflanze klammert sich fest; die Pflanze will sich festklammern. Schopenhauer würde freilich über diese Darstellung Zeter rufen, denn für ihn ist in diesem Falle der Wille entschieden thätig und er freute sich immer kindlich, wie über eine Bestätigung seiner Theorie, wenn er im Sprachgebrauch einen derartigen Ausdruck fand.

Die von Darwin dargestellte Selection kann ich als allgemein bekannt füglich übergehen.

Innerhalb des Gebietes der höheren Organismen ist diese Seite des Entwicklungsgesehes natürlich ebenso mächtig und noch viel auffälliger.

Die ursprüngliche Stände- und Parteibildung in den gesellschaftlichen Organismen, sie findet statt durch Selection. In den Priester=, Krieger=, Handwerkerkasten vererbt sich die stets erhöhte Befähigung der besonderen Standesthätigkeit. Es gibt eine Zeit in der Entwicklung der gesellschaftlichen Organismen, wo der Abschluß der Kasten, Stände, Zünfte für das Princip der Selection nützlich ift; benn von allen Seiten zudringende fremde Elemente würden die Araft, die Kunstfertigkeit, die eigenartige Vollkommenheit wieder aufheben. Es kommt aber auch eine Zeit, wo die starre Abgeschlossen= heit vom Uebel ift, weil fie der Wirkung der Selection fich ent= gegensett, indem sie frische, gefunde Elemente, die zu höherer Bervollkommnung des Standes oder der Runftübung beitragen könnten, nicht herbei zieht. Die große Lebenstraft der katholischen Kirche im Mittelalter lag hauptsächlich darin, daß sie allein das demokratische Princip vertrat, ihre Geister, Werkzeuge und Kämpen aus allen Alassen der Gesellschaft auswählte. Als die aristokratische Tendenz auch das Gebiet der Kirche zu überfluten drohte, d. h. als die Abels= geschlechter anfingen in den Besitz der höheren Kirchenämter zu ge= langen und diese als Lehen anzusehen, führte Gregor den Colibat ein.

Einen ähnlichen Gedanken verwirklichte nachmals die französische Revolution, indem sie die Schranken der Zünste, Leibeigenschaft, Privilegien der Stände 2c. abschaffte. Napoleon proclamirte den Sieg L. of C.

des Princips der Selection mit den Worten: La carrière ouverte aux talents.

Die höheren Interessen der Gemeinschaft — Künste und Wissenschaften — mußten sich am frühesten von diesen Schranken befreien, da hier das Talent allein entscheidet und die Selection deshalb wegen der größeren Seltenheit des letzteren sich nothwendig auf größere Kreise erstrecken mußte. Hat auch der Zunstzopf und der bornirte Kastengeist in den gelehrten und Künstlerkreisen oft Jahrhunderte beherrscht und auch in unseren Tagen noch einen ziemlich breiten Raum, so können wir doch aus dem Bewußtsein unserer Zeit heraus sagen, daß die großen Künstler und Männer der Wissenschaft die wahrhaft Auserwählten nicht des einzelnen Volkes, sondern der ganzen Menscheit sind.

Auch innerhalb der Erzengnisse des Menschengeistes wirkt die Selection und das ist ein wahrer Trost bei der sündslutartig anwachsenden Masse von mittelmäßigen Kunst- und literarischen Produkten. Von Jahrhundert zu Jahrhundert überträgt sich nur das Vollkommne, das Classische und die Zeit reinigt die Tenne von Spreu und leerem Quark. Erst nach Ablauf der bestimmten Periode sondern die Nachgebornen wie von erhöhtem Standpunkte das, was dauernden Werth hat von dem, was dem falschen Zeitgeschmack huldigte.

Bei dieser Selection des Classischen aus dem Werthlosen und Vergänglichen ist der Vorgang ein so regelmäßiger, ebenso im instividuellen Leben wie in den großen Kunstepochen sich wiederholensder, daß es von Interesse ist, darauf hinzuweisen. Wer hat bei sich noch nicht die Ersahrung gemacht, daß Zeiten eintreten, wo er daß, was ihm lange Zeit als das Schönste und mit Aufgebot aller seiner Kräste Erstrebenswerthe erschien, ansing müde zu werden, wo es seinen Reiz für ihn verlor, etwa wie eine dustende Blume, an welscher man zu lange riecht, zuletzt ihr Aroma zu verlieren scheint? Es ist das Princip der Ausgleichung, welches sich geltend macht; die Harmonie unserer übrigen Seelenkräste wird durch die einseitige

Richtung aufgehoben und ftrebt nach Ruhe und Befriedigung nach einer anderen Seite. In dieser Zwischenepoche verschmähen wir die Gesammtheit des vorher Erreichten; in dem Maße als die Beruhigung und Ausgleichung eintritt, erheben sich wie beleuchtete Spiben die schönften und vortrefflichsten Zielpunkte deffen, was vor= her unsere Welt war. So findet eine fortgesetzte Siebung und Be= reinigung statt. Gerade so ist es in der großen Welt. Saben wir es nicht in unserem Jahrhundert mehrmals erlebt, daß man Schiller verschmähte und ihm höchstens das Prädicat eines talentvollen Dich= ters zuerkannte, während Göthe der Olympier hieß? Was mußte diesem geringschätzigen Urtheil die Spitze abbrechen? Doch wohl die Glocke, das Lied an die Freude, der Spaziergang, Wilhelm Tell und wie fie alle heißen. Und in den Zeiten, da man von Göthe nichts wissen wollte, als einem kalten Aristokraten, in welchem die nationale Fiber sich nicht regte, leuchteten da nicht sein Faust, sein Werther, seine Iphigenie, wenn auch in fernem Dämmerweben, doch wie glutumflossene Höhen ewiger Alpenberge? So verwarf die Renaissance die herrlichen Bauwerke des Mittelalters und nannte sie gothische, d. h. barbarische, so blickte die zierliche Zopfzeit auf die edle Einfachheit der Renaifsance herab, so gilt in unseren Tagen das Rococo als Ausbund von Geschmacklosigkeit. Es ift ein ewiges Hin und Her, Auf und Ab — Chriftenthum und Königthum, die Seele des 17. Jahrhunderts, find die Gegenstände wüthenden Saffes im 18.; die nächste Folgezeit ist immer ungerecht — und aus dieser Bewegung sondert sich wie durch die Kornschwinge die Spreu von dem Waizen, das Edle von dem Gemeinen, das Claffische von dem Gewöhnlichen. Diefer Proceß der Selection auf dem Gebiete der Runft vollzieht sich mit solcher Sicherheit und Regelmäßigkeit, daß man fast glauben könnte, es ließe sich eine mathematische Formel dafür finden.

So findet eine Auswahl in dem unermeßlichen Reiche menschlicher Gedanken und künstlerischer Ausdrucksmittel statt. Dasselbe gilt natürlich auch für das Gebiet des materiellen Fortschritts: Industrie, Mechanik, Handel u. s. w. Immer vollkommener wird die Erreichung der Zwecke, immer einfacher, d. h. in diesem Falle auch weniger kostspielig die Mittel.

Wie innerhalb des Volkes sich Individuen zu Organen des politischen, socialen, wissenschaftlichen Lebens aussondern, so sindet auch für das Menschengeschlecht eine Auswahl der Völker statt, durch welche vorzugsweise der große Entwicklungsgang sich vollzieht. Dieser Gedanke war dem Judenvolke zum Bewußtsein gekommen, da sie im Gefühl der ethischen Vertiefung ihrer religiösen Welt=anschauung sich das auserwählte Volk nannten. Ja auch der Gegensat von Hellene und Barbar, von Kömer und Fremder, von Christ und Heide verdankte diesem Gefühl des Auserwähltseins seinen Ursprung.

Wie das Princip der Selection in der Sprache und in der ethischen Vervollkommnung des Menschen wirft, werde ich später nachweisen. Genüge es hier kurz anzudenten, daß der edle Mensch nur innerhalb der durch Sittlichkeit, Ehre und Menschenliebe gerechtsertigten Handlungen wählen kann, also sein Thun durch engere Kreise gebunden ist, während der rohere Naturmensch diese Bedingtsheit nicht kennt, obschon er sonst vielsach gebunden ist. In der Sprache gelangt ebenso die seine Disserenzirung der Begriffe durch Selection unter dem ursprünglich wenig unterschiedenen Lautmaterial zur Geltung. Der Niederdeutsche sagte die See, der Oberdeutsche der See für denselben Begriff. Die deutsche Sprache wählte aus und sigirte so die heutigen Begriffsunterschiede.

Zum Schlusse möchte ich noch über die Selection, wie sie in dem individuellen Menschenleben in ihrer höchsten Potenzirung aufstritt, ein Wort sagen. Diese muß wohl im Darwin'schen Sinne die geschlechtliche Auswahl unter den Menschen sein; denn hier tritt eine Doppelselection zweier äußersten, höchst vervollkommneten Endsglieder der unendlichen Reihe zur Erzeugung eines neuen Kings der Kette ein. Da ist es mir nun stets höchst merkwürdig vorgekommen, wie hier meist äußere Rücksichten, gesellschaftliche Stellung, Vers

mögen u. s. w. bestimmend wirken, während man doch mit viel größerer Einsicht und Beachtung der Naturgesetze bei der Züchtung der Haturgesetze bei der Züchtung der Haturgesetze verfährt. Wo die äußeren Verhältnisse als Constellation die Geburt des neuen Menschen regieren, da geschieht etwas Analoges der oben von mir angedeuteten Entwicklung der Pflanzensanke: nicht der bewußte Wille ist thätig, sondern das Zusammenwirken regulirender gesellschaftlicher Einslüsse. Freilich durchbricht da die Natur oft genug die gesellschaftlichen Schranken, indem sie die hesetigsten und surchtbarsten Leidenschaften entzündet, um ihre Selection außzusühren.



## V.

## Teleologische Weltansicht.

Die Natur erscheint uns freisich weise, ja sie überrascht uns durch eine überall aus ihr hervortretende uns weit überlegene Vernunft. Aber die Natur harmonirt mit unserer Vernunft und übertrifft sie, nicht weil die Natur vernünstig, nicht weil die Vernunft, nicht weil die Vernunft weil die Vernunft, aus der Natur und ihr gemäß entwicklift.

2. Geiger.



"Wenn man doch nur einmal wüßte, welchen Zweck eigentlich die hellen und leuchtenden Farben der Blumen haben?" Diese Frage stellte vor zwanzig Fahren ein junger Doctor der Weltweisheit bei einem Spaziergange an zwei ältere Freunde, die ob dieser Naivität in ein unauslöschliches Gelächter ausbrachen. Als sie sich etwas erholt, belehrte ihn der Eine: "Die Blumenfarben haben keinen weiteren Zweck, als Du, Du hast den Zweck in Mainz das Individuum und die Art N. N. zu repräsentiren.

Ich ging ob dieser Zurechtweisung etwas beschämt schweigend mit den Beiden voran. Noch öfters zogen sie mich mit meiner Frage auf und ich war mir doch nicht bewußt, gerade etwas besonders Dummes gesagt zu haben. Am wenigsten wollte mir in den Kopf, daß etwas so ungemein zweckmäßig Gebautes und Gebildetes, wie ich selbst, weiter keinen Zweck haben sollte. Meine, vor Kurzem erst patentirte, Weltweisheit ließ mich im Stich.

Daß die Blumenfarben doch einen Zweck haben, das wurde mir später klar, als ich lernte zwischen Zweck und bewußter Absicht unterscheiden.

Das vermögen aber die meisten Menschen nicht — es ist die ewige Sucht, Alles sich zu assimiliren, Alles anthropomorphisch aufszufassen, überall bewußte Absichtlichkeit anzunehmen, wo sie zwecksmäßige Uebereinstimmung sinden.

Die Pflanze, welche die Befähigung hat, ihre Blätter gegen das

Licht zu kehren, das thierische Ange, welches schon im Mutterschooke so vortrefflich für das Licht eingerichtet wird, das Flußbett, welches so genau zu der Wassermasse des Flusses paßt - wir sehen in allem diesem so vortrefflich Angepaßten und so wundervoll Uebereinstimmen= den eine bewußte Absichtlichkeit, die wir göttliche Weisheit ober tief= angelegten Naturplan nennen und so ist es denn auch nicht zu verwundern, wenn ein heffischer Schulmann in seinem "geographischen Leitfaden" es als eine schöne Einrichtung der Natur preist, daß die großen Städte an den großen Flüffen liegen. Ebenso weise ist die Un=. ordnung, daß der Grönländer so entschiedene Liebhaberei am Thrangenuß, der Bayer am Gerstensafte, der Rheinländer am Weine hat. Wie übel wäre es, wenn 3. B. der Grönländer für Rüdesheimer und Aßmannshäuser schwärmte, und der Binger sich erst mit großen Rosten die verschiedenen Jahrgänge unverfälschten Wallfischthranes in feinem Keller einlegen müßte! Welche herrliche Sache, daß die Kurzsichtigkeit erst in der Zeit so allgemein wurde, als der gütige Vater den Menschen die Kunft des Brillenschleifens verliehen hatte u. f. w.! Und wer wollte Schiller nicht beistimmen, wenn er entzückt ausruft:

> Belche Verehrung verdient nicht der Beltenschöpfer, der gnädig, Als er den Kortbaum erschuf, gleich auch die Stöpsel erfand!

Eine Stelle aus Bernardin de St.=Pierre's Etudes de la nature machte auf mich als Anaben einen sehr bedeutenden Eindruck. In seinem Bestreben, diese Welt als die bestmögliche darzustellen und die Argumente der Gottesleugner zu widerlegen, bemerkt er u. A., daß der Schmerz eine hochweise Einrichtung sei, daß wir ohne diesen immer wachen Mahner und Warner jeden Augenblick unsere Gliedmaßen zerbrechen würden und in Gesahr wären uns selbst zu vernichten. Diese Ausstlärung frappirte mich und es machte mir eine besondere Freude, diesen Gedanken in seine Consequenzen zu versfolgen. Leider wollte er nicht auf alle Fälle passen und mein Bemühen scheiterte schon an einigen hohlen Zähnen, die mir große Schmerzen verursachten, während diese doch offenbar sehr verspätete Warner und höchstens Mahner daran waren, daß ich die Zähne bald verlieren

müsse. Auch die unfäglichen Todesqualen, welche so vielen armen unglücklichen Wesen bereitet sind, wollten mit dieser Theorie der besten der Welten und der darauf gegründeten Theodicee durchaus nicht harmoniren.

Die ungeheure Zweckmäßigkeit der menschlichen Sprache, als eines lautlichen Organismus, sie wird an dem Taubstummen zu Schanden, der sich alle die Lautsymbole mit unsäglicher Anstrengung erst in Gesichtswahrnehmungen übertragen muß. Ebenso wird die ungemein zweckmäßige Construction des Auges für die Lichtwellen und dadurch ermöglichten Rapporte der Menschen mit der ungeheueren Mannigsaltigkeit der Dinge für den Blindgeborenen zu einem bitteren Hohn, zu einer surchtbaren Ironie des Schicksals. Ist es uns aber geradezu verboten, Absichtlichseit da anzunehmen, wo eine solche tragische Dysteleologie d. h. ein so kläglicher und swischen den ausgebotenen Mitteln und den erreichten Wierungen vorhanden ist, wie mögen wir dieselbe in den zweckmäßigen Uebereinstimmungen und Harmonieen der Natur anzuerkennen berechtigt sein?

Die Entwicklungslehre vermag hier allein, wie in allen Fragen und Räthseln des Daseins, genügenden Aufschluß zu geben. Accomsmodation, so heißt ihre Lösung für alle noch so complicirten Lebensserscheinungen, bei denen selbst das kleinste Theilchen an Zweckmäßigkeit alles das übertrisst, was jemals menschlicher Scharssinn und Erssindungsgabe Kunstvolles geschässen haben.

Je complicirter die beiden Reihen von Erscheinungen sind, welche in irgend eine zweckmäßige Relation zu einander treten, um so mehr müssen dieselben natürlich unser Staunen erwecken. Das Käserchen, welches an der Burzel der Staubsäden der Berberis den Honig saugt und dadurch einen solchen Reiz auf diese Staubsäden ausübt, daß sie zusammenschnellen und die Bestruchtung aussühren — es ist die wunderbarste, complicirteste Vorrichtung, wenn wir es so auffassen, als sei das Thierchen einzig zu diesem Zwecke da. Denken wir uns aber, eine vieltausendährige Zusammenlegung, Coexistenz mit dem-

selben habe der Pflanze die Befähigung der freiwilligen Befruchtung entzogen, so hört die Sache auf wunderbar zu sein.

In der Welt des bewußten Menschengeistes sehen wir das Princip der Accommodation fort und fort thätig und zwar in zwei Formen; erstens als ein receptives in der Reflexion der Außenwelt, die stets feiner und eigenthümlicher sich in dem Bewußtsein des Menschen abspiegelt und zweitens als ein actives, als Befähigung, gegen die nachtheiligen Einwirkungen diefer Außenwelt mit Hülfe des fich stets vervollkommenden Werkzeugs, entgegenzuwirken. Das Unterordnen aller Dinge unter den bewußten Menschenzweck führt auf die natür= lichste Weise zu der einseitigen Auffassung, daß alle Dinge zu diesem Zwecke vorhanden d. h. erschaffen seien. Die Befangenheit unter dieser Ansicht trägt wesentlich dazu bei, den Menschen unglücklich zu machen; denn die meisten Menschen verlangen von den Dingen ent= gegengesetzte und unvereinbare Wirkungen, sie wollen daß der Stein, der ihre Bauten festigt, aufhöre, fest zu sein, wenn er ihnen auf den Ropf fällt. So verlangten die Römer und Franzosen von den Cafaren, welche ihre wild-anarchischen Zustände mit dem eifernen Scepter bändigten, daß sie ihre alten Freiheiten achten sollten. So forderten diese Casaren von denselben Menschen, die sie durch niedere Motive und feige Furcht darnieder hielten, Manneswürde und Seelengröße. So verlangt der Lüftling von seinen Nerven, deren aufregender Ritel sein klägliches Dasein mit dem trüben Scheine der Sinneglust erfüllt, eiferne Dauer.

"Alles zum Zwecke!" ist die Devise des Menschengeistes. Tausendmal wendet er jede Gabe der Natur herum und beschaut sie von jeder Seite, bis ihm endlich ein neuer Gedanke aufgeht, der ihn belehrt, wie er dieselbe verwenden möge. Was Wunder, wenn er endlich völlig von der Ansicht beherrscht ist, daß diese ganze Natur nur dem Einen Zwecke zu dienen da sei!

"Alles zum Zwecke!" ist aber auch die Devise des Naturwirkens. Nur ist dieser Zweck kein bewußter, sondern erziebt sich aus den sort= gesetzt wirkenden Relationen der einzelnen Erscheinungssormen und ihrer stets gesteigerten Accommodation. Bewußte Naturzwecke sind da, wo überhaupt das bewußte Leben beginnt, welches in seiner Entstehung mit einem ganz unbedeutenden Uebergewicht über das Undeswußte die Bedingungen und Förderungen seiner Existenz auszuswählen vermochte. Ich meine die Zeit wo das animalische Leben von dem vegetativen noch nicht sehr unterschieden war. Mit der Bervollkommnung und der außerordentlichen Mannigsaltigkeit der Thierformen traten Millionen von Zwecken in der Natur auf, welche schließlich zu einer Art von Gleichgewicht, von gegenseitiger Accomsmodation und Ausgleichung führen mußten.

Hier waltet nun das Gesetz, daß das Mächtigere sich stets das Schwächere aneignet und zu seinen eigenen Zwecken verwendet. Da nun aber die schwächeren Lebensformen sich schon zu einer höchst complicirten Daseinsäußerung entfaltet haben, so werden die Beziehungen unendlich vielfältig und es ergeben sich Zweckmäßigkeiten, die und in das höchste Erstaunen versetzen. Ich erinnere hier nur an den Einsiedlerkrebs, die sclavenhaltenden Ameisen u. A.

Die Gewöhnung, nur nach Zwecken zu benken und zu handeln veranlaßt den Menschengeist endlich auch sich selbst, sein ganzes Dasein von diesem Gesichtspunkte aus aufzusassen. Da das Einzelsdasein flüchtig und vergänglich ist, die Gattung aber fortdauert und sich weiter entwickelt, so muß diese ihm schließlich als der höhere Zweck aufgehen, welchem all sein Mühen, Arbeiten, Dichten und Trachten zu Gute kommt.

Hier ist aber ein großer Unterschied sestzuhalten, zwischen dem mit klarem Bewußtsein erkannten Zweck und der instinctiven Tensbenz. In einer Anwandlung von Unmuth über die Unbefriedigung der aus der Erscheinung sublimirten Idee rust Schiller:

Indessen, bis die ganze Welt Philosophie zusammen hält, Erhält sich das Getriebe Durch Hunger und durch Liebe!

Das instinctive Leben mahnt uns durch den hunger zur Selbst= erhaltung. Wäre die lettere unserer Reflexionsthätigkeit oder dem moralischen Pflichtgebot anheimgegeben, es gabe längst keine Menschen mehr. Die Natur erreicht ihre Zwecke, ift ein alter Sat, indem das Individuum eine wirkliche Befriedigung feiner eigennützigften Triebe zu finden glaubt. Die Natur behandelt uns demnach, wie die Kinder, denen man die bittere Ville überzuckert und das nützliche Alphabet zuerst mit goldenen Buchstaben vorzeigt. So ist denn nun auch das Verhältniß des Einzelmenschen zur Gesammtheit. Eifrig arbeiten, mühen und forgen wir, unfere eigenen individuellen Zwecke verfolgend und schließlich kommt es doch nicht uns, sondern der Gesammt heit mit ihrem höheren Zwecke zu Gute. Beispiele sind überall zur Sand: Der Raufmann, welcher Geld verdienen will, forgt zugleich für die richtige Vertheilung der nothwendigen Bedürfniffe und Boden= produkte; der Reichthum und die Kraft des Staates wächst, indem jeder Einzelne sein Privatvermögen und seine geistige Tüchtigkeit zu vermehren bedacht ist; der ganze wirthschaftliche Organismus ruht auf dem eifrigen Thun jedes Einzelnen für feine nächsten 3wecke.

In den großen und allgemeinen Organismen kommen nämlich Zwecke zum Vorschein und zur Wirkung, welche ursprünglich nichts anderes sind, als die besonderen Zwecke der einzelnen Individuen, welche dann aber durch die großen Principien der Zusammenlegung und des Gegensaßes (f. 10. Abschnitt) nach dem Gesetze der Entwicklung zu etwas ganz Anderem werden und oft die Züge des Ursprüngslichen, Elementaren nicht mehr erkennen lassen. Diese Erwägung sollte eine gewisse Sorte von hohlen Ideologen und philanthropischen Phrasendreschern aufklären, welche den Maßstad der bürgerlichen Moral an das große politische Leben anlegen möchten und die nicht begreisen können, daß der Staat ein eigenartiger großer Organismus ist, der nach ganz anderen Gesetzen lebt und sich erhält, als der Einzelmensch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft!

Der Trieb der Selbsterhaltung, sofern er im Staate personi=

ficirt ist, kann von dem Einzelnen fordern, daß er sein Leben opsere, also diesem individuellen höchsten Lebenszweck ausopfere. Gewaltige industrielle Arbeiten, in denen der Geist seine Triumphe seiert über die Natur, ersordern eine große Menge von Menschen, die auf höhesren geistigen Antheil verzichtend, zu eintönigen, rein körperlichen Leistungen sich verstehen. Die Erleichterung des Verkehrs bindet zahllose Menschen an dieselbe Stelle, die Ernährung des Ganzen verlangt ost, daß gerade die darben, welche dem Boden das Brod abringen; ja selbst die geistige Erleuchtung der Gesellschaft erheischt unzählige Opfer, sei es daß sie in dem enggebundenen Veruse des Schulmeisters um einen schnöden Lohn die geistige Vefähigung versdorren lasse, sei es daß der literarische Frohnarbeiter, ja auch der Gelehrte, der Künstler dieselbe in angestrengter Anspannung frühseitig ausreibe.

Hier erscheint das Große, das Ganze als Selbstzweck. Geben wir einen Schritt weiter, so finden wir, wie auch die einzelnen Völfer in ihrem Ringen, Arbeiten, Wirken sich endlich ausleben und die ganze Summe ihrer Errungenschaften auf geistigem und materiellem Gebiete nur der Menschheit in ihrem großen Culturgange zu Gute tommt. Wir begreifen recht wohl, wie der große französische Weise Montesquieu, nachdem er in seinem unsterblichen Werke die Entwicklung der römischen Größe dargestellt, am Ziele seiner Wande= rung angelangt, nachdenklich und verwundert ausruft. "Hier müffen wir innehalten und das Schauspiel der menschlichen Dinge betrachten. Wir sahen in der römischen Geschichte soviel unternommene Ariege, soviel vergossenes Blut, soviel vernichtete Völker, soviel Triumphe, Politik, Weisheit, Klugheit, Standhaftigkeit, Muth, jenen großartigen Plan, Alles zu unterwerfen, so klug entworfen, so treff= lich durchgeführt, so glücklich zu Ende geführt — und wozu dies Alles? Um die Lüste von fünf oder sechs Ungeheuern auf dem römischen Throne zu befriedigen!" Als er dies schrieb, bedachte der große Philosoph nicht, daß das wahre Glück des Menschen nicht in dem erreichten Ziele, sondern in der Werdelust, der Entwicklung liegt; daß die Römer ihre große welthistorische Mission erfüllt hatten und nun ein anderes Bolk berusen war, das was sie geleistet, in neuer, jugendkräftiger Arbeit zu übernehmen und weiterzuführen.

Stellt fich uns demnach die Erhaltung und das Gedeihen ber großen Organismen und in letter Instanz das Voranschreiten der Menschheit als letzter und höchster Zweck aller menschlichen Thätigfeit dar, so dürfen wir doch auch fragen, wie denn die außerordent= liche Zweckmäßigkeit, die harmonische Uebereinstimmung, das freudige Wirken aller Theile zum wundervoll erreichten Zwecke, der doch ge= wiß denselben nicht klar ift, also auch nicht aus ihrer bewußten Absichtlichkeit sich erfüllt, zu erklären sein mag. Es geschieht dies Alles eben, wie ich oben schon angedeutet habe. Die Theile functioniren nach ihrer Natur, nach den ihnen innewohnenden Anlagen, da treten denn nothwendig von Seiten der übrigen Theile Förderungen oder Beschränkungen ein, durch das lebendige Spiel der Wirkungen und Gegenwirkungen vereinigt sich das Gleichartige, es wird zum Organ, dessen Thätigkeit eine beschränktere, aber auch intensivere ist und indem nun die einzelnen Organe sich nach längeren Schwankungen ins Gleichgewicht setzen, ergibt sich von selbst die harmonische Gliederung und Lebensthätigkeit des Ganzen. Es ist ein weiterer Schritt, den die Natur gethan und zwar in derfelben Weise wie von Anbeginn. Zuerst verwandelte sie die lebendige Kraft oder Bewegung der Aether= atome in die Form des unorganischen Stoffs; dann bereitete fie aus diesem die lebenden Organismen, in denen die ursprünglichen Wirkungen des unorganischen Stoffes fortwalten, nur modificirt, beschränkt und gebunden durch die eigenthümliche Zusammenlagerung. In die lette Stufe der Entwicklung sind wir felbst hineinversett, fie vollzieht fich noch vor unseren Augen; es ist die vielseitige, höchst potenzirte Araft der einzelnen Individuen, welche sich zu den großen Organismen zusammengliedert.

Wenn nun gefragt wird: Woher die ungeheure Zweckmäßigkeit des kleinsten Organismus der Milbe, der Mücke, des Infusions= thierchens, so werden wir antworten: Weil der unorganische Stoff seine ursprüngliche Wirkung auch hier fortsetzt und in dieser Lagerung nothwendig so wirken muß. Gelagert wurde er aber so nach nothwendigen, ewigen Bewegungsgesetzen unter Mitwirkung der Empfindung, welche sich in den animalischen Formen als regulatives Princip aufschloß. Und woher diese Erleuchtung?

Weil wir dieselbe Erscheinung bei den großen Organismen wahrnehmen, in denen noch viel mehr hohe Zweckmäßigkeit und die Leitung einer höheren Sand angenommen werden müßte, wenn es nicht auf natürliche Weise zuginge. Da sehen wir jedes Individuum sein ursprüngliches Thun bewahren — meinetwegen durch Hunger und Liebe geleitet werden. Dieses Thun regulirt sich aber innerhalb der Sphären der Gemeinsamkeit durch die von anderen entgegen= und zusammenwirkenden gleichartigen Kräfte und es erschließt sich auch hier dem Einzelnen eine neue Empfindung und diefe heißt nun — Gemeingefühl oder Theilbewußtsein. So geschieht denn das Wunderbare, daß der Einzelne für sich oder doch hauptfächlich für sich zu denken, zu trachten, zu arbeiten scheint und daß aus allen diesen Partialbewegungen sich die große Harmonie zusammensetzt. Und das ist nur natürlich; denn selbst angenommen der Theil würde nicht von dem Gemeingefühl ergriffen, suchte sich der Harmonie zu entziehen oder zu widersetzen, so ist es doch eine natürliche Folge der großen Bewegung, daß sie die kleine zertrümmert.

Und das ift grade die Eigenthümlichkeit der höheren Daseinsformen, daß trotz der größeren Feinheit der Organisation die Accommodationsfähigkeit sich steigert. Der rohe Mensch wird leicht wegen einer Kleinigkeit zu heftigem Zorn hingerissen, der gebildete vermag über die größten Meinungsverschiedenheiten mit Kuhe zu discutiren. Das instinctive Nationalgefühl, die Gebundenheit an die heimatliche Scholle — der Naturmensch vermag sie nicht zu überwinden, während der geistig hochstehende ein recht guter Patriot sein kann, ohne die Vorzüge der anderen Nationen zu verkennen. So erklärt sich denn, daß menschliche Gesellschaften, als der Inbegriss der höchsten organischen Wesen in einer beständigen Umbildung, fortgesetzter Ausgleichung der anftauchenden Gegensätze sich befinden. Welch schwiesiger Uebergang muß es gewesen sein, als in den entstehenden Gemeinwesen die Gleichheit des Grundbesitzes, die das wichtigste Ziel und Fundament der antisen Versassungen war, aushörte und ein Theil der Volksangehörigen der Subsistenz beraubt war? Und doch vermochten die meisten Staaten diesen Uebergang durchzumachen, insdem die Ausgleichung sich dadurch vollzog, daß die Vesitzenden die persönlichen Leistungen der Besitzlosen durch Gegenleistungen sich erwarben und so die erste Scheidung und Gliederung in Stände sich vollzog, welche das Grunds und schöpferische Princip eines jeden vollkommneren Gemeinwesens bildet.

Aber der letzte höchste Zweck, den die Menschheit denn doch anserkennt, wenn sie auch nur auf dem Weg natürlicher Entwicklung zu ihrem heutigen harmonischen Dasein gelangt ist, der Zweck der Wenschheit selbst, ihres unendlichen Voranschreitens nach hohen Zielen stets größerer Vollkommenheit, ist er denn ein wirklicher und keine Illusion? Wenn nun aber dereinst all diese herrlichen Vildungen, alle die Wunder der Eultur und des unermüdeten Kingens wieder in die ewige Urnacht zurücksinken sollten, ist er da nicht berechtigt, der tiese, brennende Weltschmerz, das nagende Gefühl unserer eigenen Unzulänglichseit. Auf diese Frage hat schon das delphische Drakel die Antwort gegeben, mit der sich der Mensch begnügen muß, sie stand über der Pforte des Tempels und lautete: Et, du bist. In christlicher Fassung lautete diese Antwort: "Wirke, so lange es Tag ist." Und unser großer Dichter hat denselben Gedanken in seiner Weise formulirt:

Bie, wann und wo? — Die Götter bleiben stumm, Du halte dich an's Beil und frage nicht Warum?

Der wirkende Mensch läßt sich an dieser Antwort genügen. Ueber ihn vermag aber auch der Daseinsschmerz nicht Herr zu werden.

Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen und suchen wir die wichtigsten Factoren der unendlichen Zweckmäßigkeit darzulegen, wie sie uns nur im Menschenleben — dieses wird ja auch von den Teleologen meist aslein zu ihren Beweisen verwandt, Anderes, wie z. B. die außerordentliche Zweckmäßigkeit der Phylloxera vastatrix, unsere Weinberge zu verheeren, übergehen sei — entgegentritt, so dürsten sich dieselben unter solgende drei Hauptgesichtspunkte ordnen:

1.) Das Unterordnen niederer Functionen unter höhere, welche sich aus jenen erschließen. Schon daraus, daß die Thätigkeit der früher zurückgelegten Stufen, also der Borbedingungen, fortwirkt, muß sich eine außerordentliche Zweckmäßigkeit ergeben. Gin Bei= spiel aus der ethischen Welt: Die Selbstliebe, welche sich durch die Gatten= und Familienliebe, dann die Heimatliebe zur Laterlands= liebe steigert, bewahrt auf dieser höchsten Stufe die ganze Kraft und Wirksamkeit der früheren. Die höhere Function nimmt aber auch die niedere in ihren Dienst. Die Thätigkeit der ursprünglichsten Organe, welche dem Stoffaustausch und Stoffersatz bienen, geht ruhig weiter, während die höheren Sinne — Sehen, Hören — ausschließ= lich das Leben des Thiers zu beherrschen scheinen. Bei dem Menschen tritt das ganze Sinnenleben in den Dienst des geistigen Reflexions= lebens. In den antiken Gesellschaften verrichten die Sclaven die der Nothdurft des täglichen Lebens dienenden Arbeiten, damit die freien Bürger den edleren Beschäftigungen des Kriegs, der Sorge für den Staat, der Wiffenschaft und Kunft sich vorzugsweise widmen können. Die höheren Functionen haben aber auch eine rückwirkende Kraft d. h. sie vervollkommnen zum Theil die Befähigung der niederen Organe. Unsere Hausthiere sind viel intelligenter, als die in der Freiheit lebenden Thiere. Unsere Bewegungsorgane werden fort und fort durch die Controle des Gesichtssinnes erzogen und weiter ausge= bildet, unter der Wirkung fräftigerer Bewegung ftarken fich Ber= danungs- und Respirationsorgane. Der Bauernstand ift zwar der conservativste von allen Ständen, er lebt ein unaufgeschlossenes Leben nach den Traditionen der Vorfahren, aber auch sein Thun wird durch die Fortschritte der Wissenschaft (Liebig) und der Mechanik ver= ändert und verbessert. Auch in dem Organismus der Sprache findet

dieses Gesetz seiner Bestätigung. Jedes neuerworbene Wort, als Ausstruck eines seiner differenzirten Begriffs wirst ein neues Licht auf bereits vorhandene Wörter. So allein ist es zu erklären, daß Begriffe und Wörter, wie Zeit, Raum u. s. w. welche ursprünglich etwas ganz Specielles bezeichneten (tempus Abschnitt, Thy und materia Holz) allmählich zu den höchsten Abstractionen wurden.

- 2.) Die Accommodation an die umgebenden Medien. Die Wirkung der letzteren ist natürlich eine unausgesetzte, sie zerstört alle Formen, welche ihr nicht widerstehen können, sie züchtet andere durch die Kraft des Widerstands, sie bietet ihre Stosse zur Verwerthung bei der Entwicklung des Lebens. Diese unausgesetzte Wirkung und Gegenwirkung muß durch Summirung der Einslüsse zu der größten Uebereinstimmung und staunenerregender Zweckmäßigkeit führen.
- 3.) Das Auftreten der Empfindung und Bewußtheit. Es ist ein Lebendigwerden des Zwecks. Das Thier verhält sich zur Pflanze, wie ein kriegerisches Volks, das mit der bewußten Absicht, zu erobern, auftritt, zu einem Volke das in friedlicher Stille dahinlebt.

Ein Blick auf die Gestaltung der Erde, seitdem der Menschen= geist sie beherrscht, genügt, um die außerordentliche Unterwerfung der irdischen Dinge unter den allein anerkannten Menschenzweck zu er= fassen. Nicht Meer, nicht Berg hemmt des Menschen Lauf auf der eisenumsponnenen Erde, die furchtbaren Dämonen elementarer Kräfte find gebannt burch das Salomonsfiegel ber kunftvollsten Mafchi= nen zu seinem Dienst, zur Verrichtung seiner Arbeiten. Und wenn eingeworfen wird, daß die künstlichste Maschine keinen Bergleich aus= hält mit dem einfachsten Erzeugnisse der Natur, so möge man bedenken, daß außer den Dingen welche der Mensch gemacht, aus seiner Reflexion bewußt erschaffen hat, in ihm das Zweckmäßige, als ein Naturtrieb, fort und fort auch sein eigenes Wesen umge= bildet und fortentwickelt hat. Die Schärfe seines Auges, die Behendigkeit seiner Füße, die Klarheit seines Denkens - sie find erlebte Fortschritte, ein Resultat des zweckbewußten Thuns in langen Beiträumen der Entwicklung. Sede Bervollkommnung feines Befens hat einen Sieg über die Natur, eine Erreichung seines Zwecks in ihrem Gefolge und aus jedem Siege erwächst ihm eine Verstärkung seiner eigenen Kraft in ewiger Wechselwirkung.

Gehen wir nun zum Gegensaße des Princips der Zweckmäßigkeit über, und bezeichnen wir dieselben der Kürze halber als Zweckwidrigkeit oder Dysteleologie. Auch sie gelangt in dieser höchst zweckmäßig eingerichteten Welt zur breitesten Entfaltung.

Die Myriaden von Keimen und Knospen, welche alljährlich in Pflanzen- und Thierwelt zu Grunde gehen, ehe sie sich entwickelt haben, alle in der Blüte ihrer Kraft hinweggeraffte Existenzen, impositique rogis juvenes ante ora parentum, all das namenlose Elend, alle mit Ergebung oder Erbitterung getragenen Schmerzen und Leiden, welche uns die Naturgewalt (oder das Schicksal) als den gräßlichsten, an dem nutlosesten, grausamsten Wüthen sich erstreuenden Despoten darstellen müßten, wenn wir sie als ein bewußtes, persönlich Alles leitendes Wesen dächten!

In den Organismen gelten alle Theile für dysteleologisch, welche einem Zwecke dienen, der wegen der Veränderung der umgebenden Medien oder der Umgestaltung des ganzen Organismus nicht mehr durch jene erreicht werden kann. Es ist natürlich, daß die Nichtbethätigung eines solchen Organs, sowie die stärkere Entwicklung der Nachbarsorgane seine ganze Krast verzehren und dasselbe derart verkümmern wird, daß es nur noch rudimentär angedeutet erscheint. Bei den Pssanzen treten solche Erscheinungen manchmal habitnell auf, wie wenn in einer viersächerigen Fruchtkapsel nur zwei Kerne zur Entwicklung gelangen, die beiden andern dagegen versümmern. Die Entwicklung der jungen Frösche zeigt uns den Vorgang des Absterbens übersslüssiger Organe im anschaulichsten Bilbe.

Zweckwidrig wirkt die Hülle des Blattkeims, die Schale der Frucht, wenn der Keim sich entsaltet; sie müssen also zerreißen und zersallen. Zweckwidrig wirkte die erstorbene Form des deutschen Bundes, als das erstarkte Preußen die Krast uns den Beruf fühlte, die Geschicke Deutschlands zu leiten. Zweckwidrig sind alte Formen

und Symbole in den Religionen, wenn deren Sinn und Geist in das Leben und Bewußtsein des Volkes übergegangen sind. Zweckswidrig ist eine harte, starre Gesetzgebung, welche an die Furcht noch appellirt, wo die höhere ethische Entwicklung eine mildere, edlere Gesittung und das viel stärkere Motiv des Ehrgefühls in die Gesmüther der Gesellschaft gepflanzt hat.

Unser ästhetisches Gefühl hat eine lebhafte Empfindung für dysteleologische Bildungen. Das Häßliche, das Mißgeformte beim Menschen war ein Gegenstand des Hasses, des Spottes, der Versfolgung, ehe es ein heiliger Gegenstand des Mitleids wurde. Das Aussehen verkrüppelter Kinder, das Verbrennen häßlicher Weiber als Hexen und tausend andere Erscheinungen sind auf denselben Grundtrieb zurückzusühren, der uns einen Etel, eine Empfindung des Abscheus gegen Spinnen, Kröten und häßliches Gewürm einslößt.

Und warum denn grade gegen diese Thiere? Es sind Uebergangsformen und Uebergangsformen sind immer dysteleologisch gebildet, wie sich Jeder wird überzeugen können, der einen hochaufgeschossenen Knaden betrachtet, der gar nicht weiß, was er mit seinen langen Knochen und seiner krähenden Stimme ansangen soll. Der Fisch ist schön, weil er einheitlich zur Bewegung im Wasser höchst zweckmäßig gebildet erscheint, dagegen Lurche und Mosche häßlich, weil sie nicht recht gehen, nicht recht schwimmen können. Das vierssüßige Landthier, der Bogel, der Bewohner der Lüste, scheinen uns schön, in allen Theisen angemessen gebildet; das Zwitterding, die Fledermauß, erscheint uns häßlich. So hat denn auch die Khantasie des Menschen die gränslichsten Ungethüme, Chimären und Drachen, als Mißgestalten der verschiedensten, nicht zusammenharmonirenden Organe, als Schlangenseib, Eidechsensüße, Vogelssügel u. s. w. sich außgemalt.

Im Gebiete des geistigen und ethischen Lebens der Menschheit gibt es derartige Uebergangserscheinungen, die unser ästhetisches Gefühl gleich sehr verletzen. Die Religion der Liebe mit Schwert, Folter und Scheiterhausen verbreiten, die versinkende theologische Weltanschauung mit dem eitlen Flitterkram wissenschaftlicher Termin= ologien stützeln und aufflicken wollen, die Prügelstrafe, die noch vor Rurzem in der freien Schweiz und dem unfreien Mecklenburg auß= geübt wurde, ein Priefterstaat inmitten der modernen Staaten Europa's - das find Anomalien, welche ästhetisch, d. h. in der unmittel= baren Anschauung, so verlegend wirken, daß wir kaum unseren Unwillen zurückzuhalten vermögen. Solche Anomalien find es benn auch gewesen, welche meist die Veranlassung zu Revolutionen auf politischem und focialem Gebiete wurden. Die Schändung der Lucretia errang Roms Freiheit, der Ablaßhandel rief die Emanci= pation des modernen Gedankens von der hierarchischen Fesselung hervor, und die gräßlichen, von Voltaire gebrandmarkten Justizmorde, die lettres de cachet und die chnische Sittenlosigkeit des absoluten Königs waren die Vorboten und direkten Veranlasser der französischen Revolution, des großartigen Abschlusses der Uebergangsperiode zweier Jahrtausende. Wie gesagt, die Dysteleologie wirkt in solchen Fällen unmittelbar zum Gefühl und zur Anschauung dringend und darum vollzieht sie den Uebergang urplötlich wie der Stoß die vorbereitete Lösung frystallisirt.

Stärker tritt dieses Princip hervor, wenn wir die Zweckwidrigsteit der einzelnen Individuen in ihrem Verhältnisse zur Zeit oder zu den sie umgebenden Gesellschaftsformen ins Auge fassen.

Da sind denn zuerst die ihrer Zeit weit Vorangeeilten, die Propheten eines fünftigen Jahrhunderts, die Bekämpfer sestgegründeter Formen, Vorurtheile, Beschränktheiten, die Vorkämpfer und Blutzeugen einer neuen sittlichen Ordnung, die erhabenen Boten und Verkündiger einer Wahrheit, welcher die blöde Menge den Haß des stumpsen Vorurtheils, die Klugen und Kühlen Gleichgiltigkeit oder interessirten Widerstand entgegensetzen. Diesen Männern hat man von je den Schierlingsbecher gereicht, sie gekrenzigt oder verbrannt.

Dann die entgegengesetzte Form. Männer, die zu einer anderen Zeit Großes geleistet hätten; wenn sie in der ersten chriftlichen Zeit gelebt, begeisterte Missionäre oder glühende Eiserer für die Religion

geworden wären, jetzt aber nur ohnmächtig gegen die Strömung ringen; andere, welche in der stürmenden Fluth einer Bölkerwandezung oder den ungeordneten Zuständen des Mittelalters ihrer mächztigen Individualität, ihrer verzehrenden Kraft Anerkennung und breiten Raum zum Wirken verschafft hätten, die aber nun in friedzichen Zuständen sich innerlich aufreiben; wieder andere, die in stillem Hinträumen schöne künstlerische Gebilde erschaffen hätten und die in einer wild aufgeregten kriegerischen Zeit widerstandloß erlagen. Denn es ist zweiselloß, daß der rechte Mann auch die rechte Stelle sinden muß und leider ist gar oft die rechte Stelle für eine entschieden außzgeprägte Individualität ein längst vergangenes Jahrhundert, das in ihnen wieder ausleben möchte. Solche dysteleologische Naturen könznen nichts als sich still verhalten oder in fruchtlosem Ringen ihre Kraft verzehren.

Aber auch in der Gegenwart kann der Mensch durch übereilte Entscheidung oder die Macht der Verhältnisse an die unrichtige Stelle gesetzt werden. Verfehlte Eriftenzen, wer kennt fie alle, wer will ihrem Jammer Ausdruck verleihen! Daß so mancher Künstler hinter dem Pfluge gehen muß, so mancher schöne Geist von des Lebens Noth und Elend umftarrt im Ringen um das tägliche Brod untergeht, so manches Weib, das mit der Glut ihres reichen Gemüths einen fühlenden Mann hätte beseligen können, an einen herzlosen Geldmenschen gekettet mit sich und der Welt abschließen muß! Daß ideale Jugendträume das unzureichende Talent der Bühne, dem Rünftlerberuf, der literarischen Thätigkeit zugeführt und daß dann die kalte Wirklichkeit den goldenen Träumen fo gar unähnlich geworden! Und wenn die Idealität aus diesen Berufsarten geschwun= den, was bleibt dann? Aeußerlich Armuth und Elend, innerlich Hohlheit, sittliche Haltlofigkeit, nagende Unzufriedenheit und Verbitterung. Was hat nicht ferner die barbarisch-mittelalterliche sociale Burücksetzung der Juden in den trefflichsten Seelen oft für nie vernarbende Wunden geschlagen, wie oft habe ich die herrlichsten Men= schen sagen hören, daß fie den Schimpf, der ihnen in Kindheit und Fünglingsalter von rohen Buben angethan worden, nie, niemals haben vergessen können, daß sie die Umwandelung ihres innersten Wesens hätten mit Bewußtsein erleben müssen, wie die schöne Liebe und das vertrauensvolle Entgegenkommen in ängstliche Behutsamkeit und Mißtrauen, die Thatenlust, die sich einen Plat im Leben suchte, in Zagheit und Verschüchterung, der aufkeimende Mannesstolz in Haß oder einsame Thränen tiesempfundener Kränkung sich verwans belt habe.

Das ist die Wirkung der Dysteleologie, daß die durch die Entwickelungsstuse angeborene Tendenz sich geltend macht und die gespannten Kräfte eine Entladung suchen, welche, wenn ihr die nützliche Wirkung auf dem natürlichen Gebiete versagt wird, sich nach außen oder innen zerstörend kehrt oder auf den falschen Gegenstand geleitet geistige und moralische Verkehrtheiten zu Tage fördert.

Ich habe in meinem "Pädagogischen Stizzenbuch" von der trüben Metternich'schen Zeit geredet, wo der Thatendrang der Jugend, welcher die hohen Ziele Vaterland und Richtung nach dem politischen Leben verschlossen waren, sich in der Verserkwuth toller, frastgenialischer Streiche oder wilder Sinnenlust auszutoben suchte.

Die edle Blüte der reifenden Geschlechtsliebe! Wie viele, viele Männer, von denen das Wort des Dichters gilt:

Schad' um die schöne Seelenkraft, Mit der du Etwas nüglich konntest lieben, Die im Tumult der Leidenschaft Sich dir hat nuglos aufgerieben!

Am beklagenswerthesten sind freilich die, welche durch eine tiese Wunde, einen Treubruch, in der innersten Seele getroffen "laut nach Lust schrieen in ihrer Noth, und sich in den Staub der Welt warsen, da der schöne Gott in ihrem Innern todt war!" Wie viele weibliche Seelen haben ihre Liebesseufzer und die Sehnsucht ihres Herzens im stillen Kämmerlein oder in öden Klostermanern an den Gekreuzigten gerichtet und für den himmlischen Bräutigam geschwärmt, da ihnen der irdische versagt war. Von den schweren sittlichen Versirrungen will ich schweigen.

Die Dysteleologie! Die Menschheit weiß davon zu erzählen auf Blättern bittersten Jammers der Edelsten, die mit Organen für ein höheres, ideales Leben geboren in dem Kampse mit bornirter Krähwinkelei und herzlosem Philisterthum gescheitert sind.

Sie erzählt von edlen, begeisterten, siebedürstenden Frauen, die, an einen Unwürdigen gekettet, dahin siechten, von solchen, denen der Gegenstand ihrer Hingebung durch Treulosigkeit oder seindseliges Schicksfal entrissen war und welche die beseligende Anlage ihres Herzens zu ewiger Qual verwandelt fühlten, von solchen, die — "von der Glut einer h. Theresa erfüllt — nichts zu gründen verwochten, deren liesbende Herzschläge und Seufzer nach einer unerreichten Güte unter Hindernissen verzitterten, anstatt sich in einer dauernden That zu concentriren" (G. Elliot, Middlemarch).

Was Wunder, wenn im Sinblick auf das traurige Geschick so vieler Frauen ein John Stuart Mill sich zum beredten Vertheidiger der Erweiterung der Rechte und Thätigkeitssphäre der Frauen machte: "Nichts ift, nächst Krankheit, Armuth und Schuld, dem freudigen Genießen des Lebens so nachtheilig, als der Mangel einer würdigen Anwendung der inneren Thatkraft. Die Frauen, welche die Sorge für eine Familie haben, finden diese Anwendung, so lange sie die Sorge haben; aber wie ist es mit der tagtäglich wachsenden Zahl derer, die nicht die Gelegenheit fanden, einen Beruf auszuüben, der, wie zum Hohn, als ihr eigenster Beruf ihnen angewiesen wird? Wie ist es mit denen, die ihre Kinder durch Tod oder Entfernung verloren haben, deren Rinder herangewachsen einen eigenen Sauß= ftand gegründet haben? Sie find Beispiele von Menschen, die nach einem Leben voll Thätigkeit, sich wie sie meinen zu Ruhe und Be= friedigung zurückziehen, denen aber, da sie den Wechsel nicht ertragen können, da sie keine neuen Anregungen finden, das unthätige Leben Langeweile, Trübfinn und frühen Tod bringt. So viele, viele arme Wesen, die mit dem Bewußtsein eines Thätigkeitstriebs, denen die Migverhältnisse der Gesellschaft keine Anwendung gestatten, durch das Leben hinkummern — was bleibt ihnen? Religion und Men=

schenliebe! Religion, Sache des Gefühls und ceremonieller Observanz ist kein Gegenstand der Thätigkeit, außer in der Gestalt der Menschenliebe!" Wie viele Tausende von verbitterten, scandassüch= tigen alten Jungsern, von bösen Schwiegermüttern u. s. f. vermöchten diesen verkümmerten und irregeleiteten Thätigkeitstrieb in einer noch so untergeordneten Sphäre für sich heilbringend und für die Mensch= heit nüglich zu verwerthen!

Aufgabe der Padagogit ift es, dem reichen Spiel der jugend= lichen Kräfte Raum zur Bethätigung zu gewähren. teres gibt es nicht, als sie durch bleiernen Druck zerbrechen zu wollen. Sie vermag dies nicht, sowenig als je eine Bewegung in der physischen Welt vernichtet werden kann; sie wird also dieselben nur nach Innen kehren und Mißmuth, Verstocktheit, wilder Trot oder Heuchelei wird das Resultat ihres verkehrten Strebens sein. So wird die körperliche Spannkraft, die sich in Spielen und Tum= meln äußern möchte, wenn ihr dies versagt wird, den glimmenden Funken der Sinnenlust zur wilden, verzehrenden Glut anfachen, während der vernünftige Erzieher das Entgegengesetzte wird zu er= reichen bemüht sein. Das ift nur Ein Beispiel, welches für ungählige andere Fälle gelten mag. Wenig menschliche Naturen sind so verderbt, daß nicht jede Anlage, die in extremer Aeußerung sittlich schlecht erscheint, durch Richtung auf edle Ziele, zur Harmonie und, wenn sie vorherrschend ift, zur Festigung und Stärkung bes Charafters gelenkt werden könnte. Das ursprünglich Robe, die thierische Grundanlage des entwicklungsbedürftigen Menschen muß unter die Herrschaft des Geistes gebeugt und mit sittlichem Inhalt erfüllt werden. Der Starrfinn muß in Festigkeit, der Hochmuth und die Selbstüberhebung in mahres Ehrgefühl, der Neid in edlen Wetteifer sich wandeln. Wenn die Erziehung nicht von der psycho= logischen Erfahrung, nicht von der Erkenntnig und Anerkennung des natürlichen Menschen ausgeht, so wird sie immerdar fehlgehen und dysteleologisch wirken. Möchte sie doch stets der schönen Worte unseres Dichters eingebenk sein, der in seiner ebenso tiefen wie ein=

fachen Weise die großen Stufen ethischer Entwicklung im kleinen Bilde uns vorführt:

Ich table nicht gern, was immer dem Menschen Für unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gab. Lockte die Reugier nicht den Menschen mit heftigen Reizen, Sagt, erführ' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge Gegen einander verhalten? Denn erst verlangt er das Neue, Suchet das Nühliche dann mit unermüdetem Fleiße, Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht.

Die sinnliche Kraft, ohne welche ein Charafter nicht gedacht werden kann, sie ruht nicht auf Principien und Grundsätzen, sondern sie strömt aus solchen Urquellen und Uranlagen der Natur.

Nach der Erklärung Göthe's ist Hamlets Charakter ein dysteleologischer, weil ihm diese Eigenschaft sehlt. Eine zarte, seine, sinnende Natur in eine Welt brutaler Thatsache hineinversetzt, die ein rücksichtsloses, entschlossenes Handeln erforderte; eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen war. Hamlet ist ein köstliches Gefäß, das nur Blumen in seinem Schooße aufnehmen sollte; ein Sichbaum wird in dasselbe gepflanzt; die Wurzeln dehnen sich aus, das Gefäß wird vernichtet.

Zweckwidrig wirkt in demselben Charakter das Uebermaaß der Reslexion. Denn diese, in welcher wie in einem Spiegel die Gegenssäte des Thatsächlichen sich ausgleichen und dadurch die wahren Interessen des Menschen gefördert werden sollten, sie kann dem Menschen so sehr zur andern Natur werden, daß sie, wie der Geizige bei seinem Gelde, ihren wahren Nutzen und Zweck, das Handeln, vergißt und in Grübeln und Selbstbespiegelung sich selber ausseht. Diese Erstenntniß geht denn auch Hamlet selber auf, da er bei dem Anblicke des Fortindras ausruft: "Der mir die Denktraft gab und die Fähigsteit, vorwärts und rückwärts zu schauen, gab sie mir gewiß in der Absicht nicht, um meine Kräfte ungenützt versaulen zu lassen. Wein Ueberlegen ist nur ein Viertheil Weisheit und drei Viertheil Feigheit".

Und so ist denn der Ausgang dieses Dramas auch recht eigents sich eine Katastrophe der Dysteleologie, wie sie das große Dichterauge

als eine Fundamentalschwäche allem menschlichen Handeln, das nicht allein des Ausgangs, sondern meist auch seiner selbst nicht gewiß ist, anhaftend erschaute. Denn es begräbt die Gewissenhaftigkeit, die Vorsicht und Erwägung, welche Hamlet von der That zurückgehalten hatte, schließlich Alles, Freund und Feind, Schuldlose und Schuldige. Und mit Recht sagt Fortindras beim Andlick der Leichen: Dies erschlagene Wild klagt über havock, ein Wort, das, wie Gervinus des merkt, in der Jägersprache das Wild bezeichnet, welches nach Zahl und Art von ungeübten Jägern auf eine grausame und ungeschickte Weise getödtet worden ist.

So ist Hamlet wie Faust eine Tragödie der Menschenseele, jene nach ihrer handelnden Seite, diese nach ihrer denkenden. Jener zerschellt mit seinem Zaudern an der Ungewisheit des Ausgangs, dieser mit seinem Zweiseln an den ewigen Schranken der Unendslichkeit. Beiden werden die herrlichsten Anlagen, weil sie sich nicht zusammenzuraffen und zu beschränken verstehen, dysteleologisch zu Urssachen ihres Untergangs.

Der Gegensatz zu Hamlet ist die wilde Kraft, welche der Ueberlegung entbehrend, blind in ihr Verderben stürzt, also ein tragischer Charakter, wie etwa der Ajax der Griechen.

Mit einem Worte, jede Kraft und Anlage des Menschen, welche ihre Ausgleichung und Verwerthung nicht im thätigen Leben sinden oder nach innen eintretend in die Spannung der lebendigen Kräfte seine Gesammtkraft erhöhen kann, muß dysteseologisch wirken; ebenso jede Kraft, die einseitig herausbricht als Leidenschaft und durch die Harmonie der übrigen Kräfte nicht geregelt wird. Die Vaterlandsesiebe wird zum verzehrenden Heimweh, die Sorge um Weiß und Kind zum nagenden Wurm am Lebensmark; die Furcht vor dem Tode zu eitser, quäsender Angst statt zum mächtigen Sporn, das Leben zn benußen. Dagegen wird die Hingabe an den Sinnensgenuß den moralischen Menschen entnerven; die Mitwirfung geistiger Cultur wirft hier nur als Kaffinement doppest verderblich. Die großen Ideen, welche im achtzehnten Fahrhundert von der Blüte der

Intelligenz gereift und durch die gebildetsten Classen beim Beginn der Revolution vertreten wurden, sie stiegen herab zu den rohesten, brutalsten Schichten des Volkes und entsesselten dort die dumpfen, sestgebundenen Triebe der elementaren Naturkraft und so bewährte sich in den Schrecknissen und Greueln der wahnsinnigen Orgien losgebundener Sclaven das weisheitsvolle Wort unseres Dichters: "Alles was unseren Geist befreit, ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu verleihen, wirkt verderblich."

## VI.

## Der Ursprung des Lebens.

So schauet mit bescheidnem Blick Der ewigen Weberin Meisterstück, Wie ein Tritt tausend Fäden regt; Die Schifflein herüber hinüber schießen, Die Jäden sich begegnend fließen, Ein Schlag tausend Berbindungen schlägt. Das hat sie nicht zusammengebetelt, Sie hat's von Ewigkeit angezettelt. Goethe.



Ich habe es im dritten Abschnitte als das größte, staunense wertheste Wunder bezeichnet, daß es Wesen gibt, organische nennen wir sie, welche die Fähigkeit haben, sich selbst zu erneuern. Einmal solche Wesen angenommen, ist der Menschengeist nicht mehr das große Käthsel; auf dem Wege allmählicher Disservarung läßt sich der Fortschritt zum Vollkommneren und darum Mächtigeren seicht begreisen. Die Entstehung aber des primitiven, unvollkommenen Lebens, dessen Formen doch überall — im Trocknen, Kalten, Warmen, Feuchten — in ungeheuerer Menge vorhanden sind und welche jene wunderdare Eigenschaft, die Pforte zu jeder Weiterentwicklung, in sich tragen, ist ein Käthsel, dessen Lösung dis jetzt auch nicht einmal durch eine Hypothese versucht wurde.

Der Weg, den die Wissenschaft in unseren Tagen zu ihrem Heile eingeschlagen hat, ist der, daß sie das Vollkommenere aus dem Unvollkommeneren, die Complex-Erscheinungen aus dem Einzelleben der Individuen zu erklären sucht; es ist ein deductives Versahren, welches dem philosophischen Denken immer verstattet ist und das sich auch stets einstellt, wenn die Induction eine genügende Wenge neues, thatsächliches Waterial zu Tage gesördert hat.

Es ist aber zweisellos, daß auch die vollkommneren Formen und die complexen Erscheinungen in ihrer Lebensentwicklung uns Aufschluß über die unvollkommneren und einfacheren Formen zu geben im Stande sind. Denn die summirten Wirkungen können unmöglich etwas anderes, als das Resultat der einzelnen Wirkungen sein und so müssen lehtere — auffälliger und verständelicher — uns in den ersteren entgegentreten. Und in den complexen Lebensformen müssen wir in ungeheuer vergrößertem Maßstade die ursprünglichen Entwicklungsformen wiedersinden, aus welchen sich die ersteren combinirten. Wie die Einzelzelle sich ursprünglich ereneuerte, da sie allein und selbständig in den ernährenden Medien ledte, so erneuert sie sich auch als Theil des kunstvoll gegliederten Organismus, so erneuert sich aber auch dieser Organismus — als Monade, Einzelleben aufgesaßt — indem an seine Stelle andere ihm gleiche oder ähnliche treten. Diese Eigenschaft besäße er nicht, wenn er sie nicht von dem primitiven Leben überkommen hätte.

Ein schönes Beispiel, wie sich die Gesetze und Eigenthümlichseiten des individuellen Lebens in den complexen d. h. zusammensgesetzen Lebensformen ausprägen ist die Rohmer'sche Parteienlehre. In geistwoller Darstellung wies dieser bedeutende Mann nach, daß die ungebundene, leidenschaftliche, des folgerichtigen Denkens und Handelns noch unfähige Anabennatur in der radicalen Partei, das schwache, verzagende, launenhafte, eigensinnige Greisenalter im Absolustismus, die ideale, thatendurstige, seurig empfindende Jünglingsnatur dagegen im Liberalismus, das ernste Führen des Lebens und die energische Bewältigung der Lebensausgaben durch Arbeit, wie sie dem Mannesalter eigen sind, in der conservativen Partei zum Aussbruck kommen.

Dieses lehrreiche Beispiel verdient, daß wir bei demselben verweilen; es wird uns manche Auftlärung über das Princip der Entwicklungslehre geben, sowie über die Methode, die uns auf allen Gebieten am sichersten zu ersolgreicher Anwendung desselben leiten kann.

"Die Menschennatur ist überall und alle Zeit dieselbe." Das ist ein oft wiederholter Sat, und er ist ebenso richtig, als der andere, daß es keine zwei Menschen auf der Welt gibt, die einander vollstommen gleich sind. Unzweiselhaft ist aber, daß eine Vielheit von einzelnen Fällen in Betreff der charakteristischen Eigenthümlichkeiten

der menschlichen Natur eine immer größere Klarheit und Gewißheit ergeben muß, welche Eigenschaften als individuelle, welche als nationale, welche als generelle anzunehmen sind.

Das individuelle Leben spiegelt aber im Kleinen alle die nationalen und generellen Eigenschaften mehr oder weniger getreu und reichshaltig d. h. charakteristisch. Das ist ein "echter Franzose, ein richtiger Engländer" sagen wir, wenn uns die nationalen Besonderheiten in einem Individuum gleichsam typisch ausgeprägt entgegen treten. Generelle Züge sind natürlich zu allen Zeiten dieselben und wie Horaz die vier Lebensalter vom Knaben an, der

sich leicht erbost durch Nichts, läßt durch ein Nichts Gleich wieder sich besänst'gen und verändert Wie ein Apristag sich von Stund zu Stunde,

bis zu dem difficilis, morosus, laudator temporis acti schilberte, so passen sie noch heute unverändert auf die große Durchschnittszahl der Menschen.

Es concentriren sich aber auch die individuellen Eigenthümlichsteiten und gewinnen Gestalt, Form und Wirklichkeit in dem Gemeinsleben der Menschen. Montesquien sagt einmal: "Bei der Entstehung der Gesellschaften sind es die bedeutenden Männer, welche denselben Form und Eigenthümlichkeit verleihen; in der Folge aber ist es die Gesellschaft, welche den bedeutenden Männern Eigenthümlichkeit und Richtung verleiht." Das heißt doch wohl nichts anderes, als daß die Summe der Individualitäten in dem Gemeinwesen sich so sest und danernd ausgeprägt hat, daß auch das mächtige Individuum nur nach der bestimmten Weise sich bilden und entwickeln kann.

Wir haben also — und dieses sind die Angelpunkte der Entwicklungslehre — sowohl von dem Einzelwesen Aufschluß über Leben und Eigenschaften des Gesammtorganismus zu erwarten; als auch die ungeheuer vergrößerten und durch Summirung ungemein gesteigerten Züge des individuellen Lebens uns aus dem Leben der großen Gemeinschaften zu verdeutlichen.

Wenn wir z. B. die Eigenschaften des Anabenalters — nach

der Auffassung Rohmer's — in der politischen Erscheinung des Radicalismus wieder finden, wie haben wir uns diefes zu er= flären? Einfach so, daß es Menschen gibt, welche in ihrem Ent= wicklungsgange eine gewisse Stufe niemals zu überwinden im Stande sind; benen also die Eigenthümlichkeiten einer unvollkommneren, rückwärts gelegenen Bildungsftufe ihr ganzes Leben anhaften. Da dieser Menschen keineswegs nur wenige sind, so muffen dieselben in dem politischen Leben sich geltend machen d. h. die Gleichartigkeit ihres Temperaments, ihrer Willensrichtung, ihres Auffassungsvermögens wird sie naturgemäß zu gleichen Bestrebungen vereinigen. Wir werden nun die Eigenart und das Wefen der Knabennatur viel beffer in dieser Erscheinungsform studiren können; erstlich, weil es nicht der einzelne, individuelle Mensch ift, der uns hier entgegentritt, sondern ein Collectivwesen, in welchem alle die besonderen Züge sich ver= einigen und zu einem Typus ausprägen; zweitens weil in dem politischen Leben die Wirkungen des naturgemäßen Sandels dieser Gattung viel bedeutender find, sich uns also gleichsam in ungeheuerer Vergrößerung darstellen.

Dieses Beispiel wird, hoffe ich, den von mir ausgesprochenen Sat, daß man die Eigenthümlichkeit des primitiven, ursprünglichen Lebens auch an dem Vielsachen dieser Eigenthümlichkeiten, den complexen, combinirten, hochentwickelten Erscheinungsformen studiren müsse, begründen und veranschaulichen.

Es find in dem organischen Leben zwei Eigenschaften, die demselben auf allen Entwicklungsstufen angehören und die als ungelöste Räthsel unser Staunen erwecken; diese sind:

- 1) Der Abschluß gegen die äußeren Wirkungen; eine Art von Isolirung, die nur nach innewohnenden Bildungsgesetzen den Einstüffen von Außen determinirende Wirkung gestattet; mit anderen Worten die Eigenschaft des Mikrokosmos, welche auch schon in der primitivsten Lebensform, der Zelle, zu Tag tritt.
- 2) Das Periodische in den Erscheinungsformen, jenes Wunder, welches ich in dem Abschnitte "Geist und Körper" als Wunder der

Constanz hervorgehoben habe, und welches uns die Zelle nicht nur als ein für sich bestehendes, abgeschlossens Wesen, sondern auch als die Durchgangspforte für durchaus gleichartige oder nur um unsendlich kleine Bruchtheile dissernzirte Wesen erscheinen läßt.

Betrachten wir die erste Eigenschaft nochmals mit dem Lichte der vollkommenen Erscheinung.

Ich nehme als charakteristisches Beispiel den Menschen von dem Tage an, wo er sich zuerst des seine künftige Weltherrschaft bedingenden Werkzeugs bedienen lernte.

Es ist einleuchtend, wie dieser anfänglich gewiß unscheinbare Gegenstand für ihn das Mittel wurde, sich gegen die schädlichen Einflüsse der Natur zu sichern, ohne daß er selber körperlich umzuswachsen und sich umzubilden brauchte.

Nicht war es nöthig, daß seine Klauen und Zähne zu furcht=
erregender Größe sich entwickelten, um dem Bären oder Tiger wider=
stehen zu können; nicht brauchte sein Körper sich mit dichtem, zottigem
Fell zu behaaren, damit er die winterliche Kälte ertragen konnte:
Das Werkzeug ward für den Menschen eine schützende Hülle, die
als Wasse, Kleidung, Wohnung, Feuer u. s. w. ihn rings umgab,
vor jeder seindlichen Wirkung bewahrte und zugleich seine Eigen=
art erhielt, die sich sonst unter den wechselnden Einwirkungen von
Außen beständig hätte verändern müssen.

Diese äußere Hülle, dieser umgebende Schutz sondert den Mistrokosmus Menschheit von allen übrigen Wesen ab. Es ist also eine isolirende Eigenschaft, welche das bis dahin gültige Gesetz der körperlichen Umbildung und Accommodation an die äußeren Einwirkungen aushebt.

Diese Folirung hat bedeutende Folgen, die ich unter dem gemeinsamen Nenner: Erhaltung und Fortbildung eigenartiger Menschlichkeit zusammenfassen möchte.

a) Werkzeug und Intelligenz sind die eigentliche Waffe des Menschen geworden; es ist daher natürlich, daß er bei jeder neuen

Schwierigfeit des Lebens sich an diese wendet, daß diese sonach immer vollkommener werden.

b) Diese Differenzirung verstärkt und steigert aber auch gleich= zeitig die Isolirung. Denn abgesehen davon, daß die von Jahr= hundert zu Jahrhundert gehäuften Wirkungen die Constanz ver= mehren, wird ein Zurücksallen in den früheren raubthierartigen Zustand dadurch unmöglich, daß der Mensch diese Befähigung zu ersolgsreicher Concurrenz immer mehr verliert und daher ein Kücksall in die Anwendung rein physischer Kraft seiner Vernichtung gleich käme.

Wir haben also einen isolirenden Ring, der die Menschheit und natürlich damit zugleich den einzelnen Menschen umgibt und, ihn vor verderbenden äußern Einslüssend, seine eigenartige Versvollkommnung gewährleistet. Innerhalb dieses Kings bilden sich noch andere, engere Kreise aus, die eine gesteigerte Intelligenz und Kunstsertigkeit ausweisen und dadurch im Kampse mit den seindlichen Wirkungen, unter letztere auch die Concurrenz der tieser stehenden Wenschen mitgerechnet, nothwendig siegreich sein werden. Denkt man sich nun diese Kreise als sich stets verengende, nahezu concentrische, so gelangt man schließlich zu der Annahme eines oder mehrerer — höchst potenzirter — Centralkreise, d. h. Stämme oder Völker, welche in urältester Zeit schon die eigentlichen Culturträger gewesen sind.

Machen wir nun einen ungeheueren Schritt rückwärts und gehen wir von dem elementaren Thierleben aus, so muß hier auch die erste Disserenzirung und Vervollkommnung der einfachen oder zusammengelagerten Zellen, wie ein solcher schützender Kreis angessehen werden, der die Viderstandsfähigkeit gegen äußere Einwirstungen steigerte und darum höhere Garantien der Erhaltung bot, also durch das Empfindungssund Villensleben und sortgesetzte Uebung immer stärker besesstigt wurde. Während nun in den Kreisen der Menschheit Intelligenz und vervollkommnete Vertzeuge das Unterscheidende der immer engeren und vollkommeren Kreise sind, müssen wir in dem Thierleben die allmählich vervollkommneten Orsgane der Auffassung des Aeußeren und der Abwehr gegen die uns

günstigen Einstüsse von Anßen dafür nehmen. Daß sich hier viel mannigfaltigere und zahlreichere Innenkreise außbildeten, hat darin seinen Grund, daß das Thierleben viel mehr unter dem Einstusse der Isolation steht, während bei den Menschen ein häusiger Contact der einzelnen Stämme, im Bunde mit Nachahmungstrieb und Mitteilung durch die Sprache viele abgeschlossene Kreise in einander sließen und somit in historischem Fortgang immer Einen herrschensden, mächtigeren, weil vollkommeneren erscheinen läßt.

Es ift also, wie ich ich schon früher dargethan, in den nach Innen zu immer enger werdenden Kreisen eine stete Beschränkung sowohl in Bezug auf Form als auf Stoff anzunehmen, Selection aus Selection: darin liegt das Geheimniß der fortgesetzten Disserenzirung, der Ansang und Fortgang des höheren Lebens, nur durch diese Beschränkung sind fort und sort höhere Wirkungen zu ermöglichen. (Bgl. Abschnitt 4.)

Haben wir nun im Vorausgehenden zwei kolossale Peripherien gezeichnet, von denen die eine das Menschenreich mit seiner fortgessehten eigenartigen Differenzirung umfaßt, die andere das gesammte Thierreich von seinen — für uns ersten, elementaren Anfängen bis zu seinem vollkommensten Erscheinungen, so müssen wir das gleiche Gesetz und Bildungsstreben wohl auch auf jene für uns in tiesstes Dunkel gehüllten Anfänge des Lebens übertragen.

Wie viele, wie ungehenere Kreise hier anzunehmen sind, wir wissen es nicht. Ob die Natur ehe sie zur Vildung der Zelle gelangte nicht auch Perioden durchlausen mußte, wie sie vom elemenstaren Leben zum vollkommenen Säugethier, von diesem zum primitiven Menschen, von diesem dann zum vollkommenen Culturmenschen sührte — wir können es nicht entscheiden. Es ist das Reich des unendlich Kleinen, das sich unserer Beobachtung entzieht. Da wir aber das gleiche Naturgesetz in allen nach so mannigsaltigen Formen des organischen Lebens wirksam sehen, so sind wir genöthigt, dasselbe auch als Schlüssel sür jenes erste und größte Wunder — das Ausstreten der Organismen — anzusehen.

Es muß demnach ein erstes Schaffen von organischen Grundstoffen angenommen werden durch chemische und elektroschtische Einswirkungen. Diese Grundstoffe mußten sich zusammenlagern, zu Einsheiten verbinden, die dann wieder zu besonderen Formen sich beschränkten, diese Formen unter dem Einstusse allgemeiner und partieller Wirkungen veränderten, sich differenzirten, dis endlich die erste gegliederte Zelle entstand, die nach Außen abgeschlossen einen Wikrokosmus bildete, der den elementaren Einwirkungen widerstehen, oder nur in eigenartiger Veränderung denselben gehorchen konnte. Da aber damals gleichartige Verhältnisse überall walteten, so mußten diese ersten organischen Bildungen in einer bestimmten Zeit überall auftreten, das Wasser das Urprincip alles Lebens sich mit denselben ansüllen und so der Vildungs froß zu vollkommenerem Leben in großer Menge auf der ganze Erde verbreitet sein.

Diese Aussassen unterscheidet sich demnach von der bisher alls gemein geltenden dadurch, daß ich die Zelle nicht als Ausgangspunkt des organischen Lebens, nicht als ein durch Zusammenwirken elementarischer Kräfte Entstandenes, sondern selbst als einen Schlußpunkt zahlloser vorausgehender Schöpfungsformen, die sich in großen Kreisen entwickelten und zusammensetzten, ansehe.

Diese Auffassung wird eine bedeutende Unterstützung und Wahrsscheinlichkeit gewinnen durch die Betrachtung des zweiten Punktes, der als eine charakteristische Eigenthümlichkeit des organischen Lebens ins Auge zu fassen ist: der periodischen Erscheinungen.

Beim Anhören eines größeren Musiktläß vernimmt unser Ohr und damit auch der innere Sinn, daß gewisse große Complexe von musikalischen Figuren, die zu einander in einem rhythmischen Zeitverhältnisse stehen, auseinandersolgen, sich ablösen und zu dem Ausbau des Ganzen harmonisch zusammenwirken. Diese großen Complexe bestehen wieder aus einzelnen Theilen, die sich zu denselben grade so verhalten, wie diese zum Ganzen. Und so gelangen wir denn von Theil zu Theil dis auf die einzelnen Taktstriche, welche als elementare Grundbewegung den Rhythmus des Ganzen beherrschen und erst für uns verständlich machen. Aber — diese Takteintheis lung wäre selbst unmöglich, wenn nicht eine aus unendlich kleinen rhythmischen Folgen bestehende Bewegung derselben wieder als Grundselement diente: das sind die Schwingungen der Saiten oder Instrumente.

Nicht anders tann es mit dem Leben sein.

Die Periodicität, welche uns in ungeheueren Complexen entgegentritt, muß von Stufe zu Stufe sich verfolgen lassen bis zu gewissen Einheiten, die wir als die Anfänge periodischer Bewegung aufzusassen haben. Denn das sagt uns unser logisches Denken, daß große Perioden sich nur aus kleineren ausbauen können, daß demenach die kleinsten Perioden das Material sind, aus welchen in fortschreitender Zusammenfassung immer größere sich ergeben. Dies ist der einzige Schlüssel, den unser Denken für die wunderbare und räthselhafte Erscheinung der sich selbst erneuenden Generationsformen zu sinden vermag.

Der ungeheuere Entwicklungsgang der Menschheit, er findet in Rotationen statt, welche jetzt einzelne Völker in tausendjähriger eigenen Entwicklung ausführen. Göthe vergleicht denselben einer ungeheueren musikalischen Fuge; die Stimmen der Völker, sagt er kommen der Reihe nach dran. Völker aber beginnen ihr Leben, ent-wickeln die in ihnen wohnenden Anlagen und Vildungskeime, welche der Menschheit zu Gute kommen und treten dann zurück, einem neuen, jugendlich kräftigeren, nicht ausgelebten die Stelle einräumend.

Wie innerhalb des Volkes die einzelnen Glieder — Stämme — die Führung übernehmen und das ganze Volk mit ihrem Leben durchdringen, das tritt nirgends deutlicher hervor, als in der Gesschichte der Griechen und der Deutschen.

So von Stufe zu Stufe zurückforschend gelangen wir endlich zu dem scheinbar einfachen Element, dem Individuum, Einzelmenschen. Auch er beginnt und vollendet in regelmäßiger Periodicität sein Leben.

Dieses Einzelleben baut sich selbst aber wieder aus einer unge-

heueren Vielheit von Formen und Gliedern auf, in denen eine periodische Aufeinanderfolge, ein sich Ablösen unverkennbar ist.

Es ist also der Mensch, wie das Thier, ein Complex von periodischen Erscheinungen, die sich schließlich wieder auf das für uns einfachste Leben, die Zelle, zurückführen lassen. Auch diese Zelle beginnt
und vollendet ihr Leben, indem sie in der ungeheueren Bedingtheit
durch alle Theile des Organismus diesenige Umwandlung eingeht,
welche gerade an der bestimmten Stelle eintreten muß. Sie übernimmt eine Function, wie der Einzelmensch nach den Zusälligkeiten
seiner Geburt in der bestimmten Familie, Stamm, Volk, Zeit, Stand
u. s. w.

Wollen wir nun auch diese Zelle als den Schlußpunkt vorauszgehender Entwicklungen ansehen, und was hindert uns das primitive, scheinbar so einsache Zellenleben nicht auch als ein ungemein zussammengesetztes aufzufassen, welches sein Dasein in einer für unskleinen, für es großen Zeit erfüllt, so könnten wir auf eine periodische Bewegung gelangen, die als erster Anstoß, als Beginn des Lebens gedacht werden kann, nämlich die Aetherschwingungen in Licht und Wärme.

Daß der Anfang, wie der Fortgang alles Lebens auf chemischen Zersetzungen beruht, daß diese nur ermöglicht werden durch die Einwirkungen des Lichts und der Wärme, ist eine heutzutage jedem Kinde bekannte Thatsache.

Es wäre demnach der erste Vildungsstoff des Lebens als durch Aetherschwingungen in Bewegung gesetzt anzunehmen. Alle weiteren Berbindungen und Perioden sind als ein Vielsaches dieser ursprüngslichen und stets fortdauernden Bewegung anzusehen. Dem Aufsnehmen und Ausscheiden muß in dem elementaren Leben dieser Rhythmus zu Grunde liegen. Die regelmäßigen Bewegungen des Athemholens, des Herzschlags, sie müssen in letzter Instanz als ein Vielsaches unendlich kleiner rhythmischer Bewegungen gedacht werden.

Recht schön versinnlichen läßt sich dieser Gedanke, wenn wir die Drehung eines Pflanzenblattes nach dem Licht ins Auge fassen.

Diese Drehung kann nur das Resultat unendlich kleiner Zuckungen sein. Hat die Drehung gerade in zwölf Stunden stattgesunden, so brauchen wir nur jeden Tag den Tops herumzuwenden, um aus unendlich kleinen periodischen Bewegungen größere Perioden hervorzubringen. Manche Pslanzen führen dies Bewegung nach dem tägelichen Gang der Sonne aus; hier wirkt also eine andere in der Natur vorhandene Periode, die Drehung der Erde bestimmend ein.

Daß neben der periodischen Bewegung der Aethertheilchen auch die anderen großen Perioden in den Naturerscheinungen, als Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Jahreszeiten u. s. w. auf das Leben der Pflanzen und Thiere von entscheidender Wirfung sind, das wissen wir aus täglicher Ersahrung.

Es gibt Pflanzen, benen durch die lange Erziehung die Periodicität so eigen geworden, daß sie nach der entgegengesetzten Hemisphäre gebracht, zur Stunde des Sonnenaufgangs in ihrer Heimat die Blütenkelche öffnen, obschon da in ihrem jetzigen Standort die Nacht andricht.

Wie sehr die Periodicität dem angeborenen d. h. in langen Zeiträumen angewohnten Rhythmus entspricht, beweist das Beispiel jener hydriden Nymphäa, die man durch Besruchtung mittelst zweier verschiedenen Exemplare gezüchtet hatte, von denen das eine seine Blüten um 6 Uhr Morgens, das andere um 6 Uhr Abends öffnete. Die aus dieser Kreuzung hervorgehende Varietät erschloß den Blütenstelch genau um 12 Uhr Mittags.

Daß unsere Bäume auch in dem Klima der immergrünen Laubshölzer ihre Blätter abwerfen, wenn bei uns der Winter kommt, ist Thatsache. Alle diese Erscheinungen, die zu tausenden bekannt sind, lassen sich nur durch eine rhythmische Bewegung der inneren Entwicklung erklären. Das Auf= und Absteigen des Lebens geht in großen Perioden voran, die selbst wieder aus unzähligen kleinen bestehen. Es ist die combinirte Thätigkeit der Aetherbewegung und der tellurischen Perioden in tausendjähriger Züchtung.

Was in langer Züchtung angewöhnt ist, läßt sich nur allmählich

wieder abgewöhnen, d. h. künftliche Gegenwirkung als verlangsamender oder beschleunigender Rhythmus wirkt auch erst in sehr großen Zeiträumen. Als die Camellien in Europa eingeführt wurden, galten sie als Frühlingsblumen; später brachte man sie in den letzten Wintermonaten, noch später um Weihnachten, jetzt schon im Herbst zur Blüte. Die künstliche Züchtung beschleunigte den Khythmus der inneren Bewegungen.

Wir sehen die großen periodischen Veränderungen auf unserer Erdoberfläche maßgebend und formgebend auf das Leben der organischen Wesen einwirken. Es sind constante Rhythmen, die sich auf unserer Erde seit undenklichen Zeiträumen wiederholen. Dieselbe Rhythmik hat sich dem organischen Leben aufgeprägt. Wie wollten wir uns nun der Schlußfolgerung entziehen, daß ein anderer constanter Rhythmus, die Schwingungen der Aethertheilchen, die als Licht und Wärme bei allen chemischen Processen auftreten, nicht die ersten Motoren der organischen Lebensthätigkeit gewesen sind?

Die entstehenden und vergehenden Generationen erhalten und entwickeln das Leben der Bölker, der Menschheit; die entstehenden und vergehenden Zellgewebe erhalten und entwickeln das Leben der einzelnen Wesen, Pflanzen und Thiere. In all dieser Bewegung ist ein regelmäßiger Takt. Wie wäre dieser Takt möglich, wenn nicht auch dem Bildungsstoffe der einzelnen Zellen eine regelmäßige, rhythemische d. h. periodische Bewegung zu Grunde läge? Und wo können wir diese anders herleiten, als aus den Aetherschwingungen? Größere periodische Abschnitte lassen sich leicht aus Summen von zahlreichen kleinen Perioden herleiten; die Taktstriche sassen die zahlreichen, regelsmäßigen Schwingungen zusammen.

So tief unser Auge mit Hilfe des Mikroskops in das Reich des unendlich Aleinen eindringt, es bemerkt stets die wunderbarsten, symmetrisch gelagerten Formtheilchen; diese regelmäßigen Formen können nur die Wirkung von unendlich kleiner Arbeit, d. h. ungesheuer schneller, periodischer Bewegung sei.

Die Infusorien, welche trot ihrer Kleinheit bereits höchst eigen=

thümliche differenzirte Organismen darstellen, beweisen, wie unendelich klein das ursprüngliche Waterial war, aus welchem sich das organische Leben aufbaute\*). Hieran schließe sich noch folgende Besmerkung:

Thiere, welche bei so außerordentlicher Kleinheit bereits höchst eigenthümlich mit Bewegungs-, Verdauungs- und anderen Organen gegliedert d. h. individualisirt erscheinen, konnten unmöglich den Ausgangspunkt für künstige, vollkommenere Thiersormen bilden. Sie waren eben ihrer Kleinheit wegen bestimmt, größeren Thieren als Nahrung zu dienen. Das höhere Thierleben dagegen konnte nur aus größeren, möglichst indisserent gestalteten Formenelementen — Zellen — sich entwickeln, welche eben wegen ihrer Indisserenz sich leichter an einander schließen, ein Gemeinleben führen und erst aus diesem Gemeinleben heraus — durch die Disserenzirung der einzelnen Zellencompleze im Dienste des Ganzen — sich ihre eigenthümslichen zu größeren Wirkungen besähigten Organe bilbeten.

Wir hätten bemnach als Ursprung des höheren Lebens zwei Factoren anzunehmen, nämlich 1) die oben erwähnte Folirung gegen äußere Wirfungen und 2) die möglichste Gleichartigkeit und Indisserenz der einzelnen Formelemente oder Individuen, welche den größtmöglichen Contact und gegenseitige Bedingtheit zur Herstellung des Gemeinsebens bewirken.

Wir vermögen diesen Gedanken sehr wohl auf das Gebiet des Geistigen zu übertragen und ihn so zu veranschaulichen. Egoistische, nur im materiellen oder auch geistigen Genusse ihrer eigenen Perstönlichkeit lebende Individuen, sie sind als vielgliedrige Einzelwesen aufzusassen, welche aus der sie umgebenden Sphäre nur die Mittel zu ihrem höchst eigenartigen Leben an sich ziehen. Ein Staat, ein Bolk in welchem die einzelnen Bürger diese Richtung genommen, wird immer schwächer werden, als ein anderer, in dem das Gemeins

<sup>\*)</sup> Die neuesten herrlichen Forschungen des genialen E. Häckel haben erzgeben, daß die Insusien allerdings der gegliederten Einzelzelle entsprechen. Hiernach müßte obiger Sat modificirt werden.

gefühl einen großen Theil des Lebens der Einzelnen ausmacht. In der That zeigt uns die Geschichte, daß gewisse Zeiten des höchsten materiellen Aufschwungs, des verseinerten Lebensgenusses (selbst in Wissenschaft und Kunst) den Ansang des Versalls bezeichnen. In den rohen oder gesunden Ansängen des Gemeinlebens dagegen des herrscht das Stammgesühl derart alle Einzelwesen, daß sie ganz und gar in demselben aufzugehen scheinen. Die Todesverachtung und der unglaubliche Stoicismus, mit welchem die Indianer die ihnen beseiteten Qualen ertrugen, sind keineswegs bloß auf ihre größere Nervenstärke zurückzusühren; sie sind wohl hauptsächlich aus dem Stammesstolz zu erklären. Klein und unbedeutend waren die Privatshäuser der Römer in ihrer guten Zeit, aber groß und prächtig die Tempel und öffentlichen Gebände.

## VII.

## Pflanze und Thier.

Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesetzen Und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild, Doch im Innern besindet die Kraft der edlern Geschöpse Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung beschlossen. Alle lebendigen Glieder.

Widersprechen sich nie und wirfen alle zum Leben. Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Thieres Und die Weise zu leben sie wirft auf alle Gestalten Mächtig zurück.

Goethe.



Es möge uns verstattet werden, einen möglichst ein fachen animalifchen Organismus uns vorzustellen, ein Gegenstück zu der aus gleichartigen Zellen bestehenden Urpflange. Es ist natürlich, daß bei der letteren Förderungen und Störungen des Wachsthums eintreten müffen, je nachdem ein Theil der Zellen den günstigen Bedingungen desselben — Wärme, Licht, Ernährungsstoffe 2c. mehr zugänglich ist, als der andere. Hier hätten wir demnach auch schon bei der Urpflanze den natürlichen Anfang der Differenzirung. Die nach oben liegenden Zellen müffen durch die Einwirkung des Lichtes intensiver gefärbt sein; sie sind unbeschränkt in ihrer Aufeinanderlagerung, während die unteren Zellen 3. B. auf Stein aufliegend, dem Sonnenlicht wenig zugänglich, farblos sein werden und sich nur dahin weiter entwickeln können, wo Löcher und Riffe im Steine es ihnen verstatten. Wir hätten also bas so vielfach ausge= prägte Geftaltungsprincip der vollkommnen Pflanzen — Stamm und Wurzel — in seiner primitivsten Erscheinung.

Der animalische Organismus — in Bezug auf das Wachsthum denselben Gesehen folgend wie die Pflanze — möge angenommen werden als im Wasser schwimmend, die gleichartigen Zellen zur einsfachsten Ursorm, der Augelgestalt zusammengelagert. Es ist nun sehr natürlich, daß die peripherischen Zellen, die Grenze des Organismus, und in direkter Wechselwirkung mit dem umgebenden Mesdium stehend, eine eigenthümliche von der Function der inneren

Zellen etwas verschiedene Rolle werden spielen müssen. Nehmen wir an, ihre äußere Hille, Zellenwand oder Haut, habe durch Endo3= mose \*) aus dem Wasser die Ernährungsstoffe der Einzelzellen, welche dieselben gleichfalls endosmotisch dem Gesammtorganismus zuführen, aufzunehmen. Je nach der Verschiedenheit der äußeren Verhältnisse — namentlich der Wirkung der Wärme, der chemischen Zersetzung durch das Licht, dem Vorhandensein stärker angezogener, weil der Ernährung zuträglicher Stoffe — wird diese Endosmose lebhafter oder träger vor sich gehen, was wir uns wohl auch nicht gut anders vorstellen können, als daß die unendlich feinen Capillargefäße die Fähigkeit haben sich mehr zu erweitern oder zu verengen. Diese Function der äußeren Zellen muß nun aber nothwendig in einen gewissen Rapport zu den inneren Zellen treten, welche in Bezug auf ihre Ernährung auf die äußeren angewiesen sind d. h. die Capillar= gefäße auch der inneren Zellenwände müssen gleichmäßig angeregt werden durch die Veränderungen der äußeren. Wir haben demnach einen von dem peripherischen Leben ausgehenden Impuls zu conftatiren, der sich durch alle Wandungen der inneren Zellen fortpflanzt bis zur Centralzelle. Die Ausscheidungen müßten natürlich den entgegengesetten Weg nehmen.

Im Pflanzenleben nun ist dieser Ernährungs= und Ausscheides Proceß ein durchaus direkter; das peripherische Leben ist entscheis dend für Wachsthum oder Absterben der Pflanzen. Unter der Ansregung des Sonnenlichtes nimmt die äußere Hülle ebensowohl die nützlichen als die verderblichen Stosse auf; eine Auswahl zu

<sup>\*)</sup> Ich gebrauche in dem ganzen Auffate der Kürze halber dieses Wort. Ich weiß recht wohl, daß die neuere naturwissenschaftliche Auschauung die Endosmose in viel engerem Sinne nimmt. Man möge hier also moleculare Zwischenräume sich denken oder noch besser, daß die Moleculen in steter Bewegung sind, daß also die von außen sortschreitende slüssige Molecule zwischen den schwingenden Molecülen der Zellwand eintreten könne. Bei höherer Wärme, bei der Einwirkung der höheren Schwingungszahlen des Lichts wird die Bewegung sehhafter, also das Eindringen verstärkt. In diesem Sinne bitte ich die Worte "Endosmose, Capillarien, stärkere Auziehung" zu verstehen.

treffen, ist die Pflanze nicht im Stande. Leben und Verderben geht von den äußeren Theilen mit physikalischer Nothwendigkeit den inneren und dem Gesammtorganismus zu.

Hier haben wir bei dem animalischen Drganismus eine ganz verschiedene Weise, sosern das Empfindungsleben gleich bei Besinn einen Hantheil an der Entwicklung desselben nimmt. Angenommen, ein wohlthuender Reiz bestimmt die peripherischen Zellenwände zu lebhastem Stossaustausch, so warten die inneren Zellen nicht, dis die Reihe an sie sommt, sondern ihre Disposition zur Anstheilnahme an diesem Proces sindet fast augenblicklich statt. Die Wirkung von der Peripherie nach den Centraltheilen — in innigem Cansalnezus gedacht — setzt aber voraus, daß eine ähnliche oder gleichartige Wirkung auch von den Centraltheilen nach der Peripherie eintreten kann. Und so ist es denn möglich, daß eine üble Disposition, von den Centraltheilen erst nach der Summirung ihrer Wirkung empfunden, auf das peripherische Organ in einer Weise wirkt, daß dieses sich weiterer Ansnahme verschließt und nur noch die Ansscheidung begünstigt.

Dieses ist das Bild, welches wir uns von dem ersten Aufdämmern des animalischen Lebens, da wo sich dasselbe von dem Pflanzensleben abzweigt, um der Begründer des ungeheneren vielgestaltigen Thierreichs zu werden, machen können. Der Impuls ausgehend von dem peripherischen Leben, nach innen sich sortpslanzend, dort summirt und wieder gleichmäßig nach Außen wirkend ist die erste Stuse. Als nächste Stusen der Bervollkommunng könnte gedacht werden 1) ein selbständig von den inneren Zellen ausgehender Impuls, wodurch die peripherischen Theile augeregt würden (z. B. durch das Bedürsens der Ernährung), 2. daß schon der erste Beginn einer schädlichen Ausnahme sich sosort nach den Centraltheilen sortpslanzend auch alse bald die Repulsion hervorriese.

Wir haben hier asso gleich bei den Urformen eine Gegensätzlichkeit des Pflanzen- und Thierlebens zu constatiren. So nahe sich die äußeren Formen, der Vorgang der Ernährung u. s. w. in dieser primitiven Unvollkommenheit auch stehen mögen, unser logisches Denken zwingt uns, die Dichotomie oder Zwiespältigkeit des pflang= lichen und thierischen Lebens da anzunehmen, wo in dem letteren das Empfindungsleben aufdämmert. Die uns bekannten vollkom= menen Formen — potenzirte Erscheinungen des durch fortgesette Anregungen summirten Lebens — werfen nothwendig Licht auf die ursprünglichsten Vorgänge. Das peripherische Leben ift maßgebend für die Pflanze, ihre Organe sind demnach alle so gebildet, daß die Pflanze möglichst viel Oberfläche dem umgebenden Medium darbiete. Interessant wäre die Berechnung, wie viel Flächenraum die anein= andergelegten Blätter 3. B. eines Eichbaums einnehmen würden, das Refultat natürlich doppelt nehmen. Ebenso könnte die Wurzelver= zweigung einer jeden Pflanze in der Art, wie man das Stromgebiet eines Flusses berechnet und mit Rücksichtnahme auf möglichst günstige Verhältnisse, wobei hemmungen und Störungen, wie Felsen u. f. w. wegzudenken wären, als ein Charakteristicum der Pflanze selbst er= mittelt werden. Immer wird man finden, daß die eigentliche Ten= deng der Pflanze ift, ein möglichst großes peripherisches Leben zu entfalten. Dies gilt auch von den niedersten Pflanzen, Thallophyten, Flechten, Moofen, Farnkräutern. Vilze und Schwämme weichen allerdings davon ab, bei ihnen ift aber auch das Vorwiegen des Stickstoffgehalts merkwürdig und gibt ihnen gewissermaßen eine Zwischenstellung zwischen Pflanze und Thier. Wenig Aufschluß gibt daher auch die Erforschung der Pflanzenphysiologie für die richtige Eintheilung und natürliche Systematik der Gewächse; ihre Organe liegen alle nach Außen, sie berühren direkt die sie ernährenden Me= dien. Leben und Tod der Pflanze hängt von diefer Peripherie ebenso direkt ab. Der Frost, der die Blätter erstarren macht oder die Baftzellen zersprengt, tödtet die Pflanze in einem Augenblick, von der faulenden Wurzel, von dem durchschnittenen Baft, von den ver= trockneten Blättern geht der Tod in die Pflanze ein. Die Triebe mancher Pflanzen können sich ungehener in die Länge strecken, um die günstigen Bedingungen ihres Wachsthums zu gewinnen. Das

peripherische Leben gestattet auch einen Zusammenhang zwischen zahllosen Individuen, wie bei der Asvatha, dem heiligen Feigenbaum der Hindus, welche Luftwurzeln in den Boden fentt, aus denen neue Pflanzen emporsprießen, so daß ein Zusammenhang oft zwischen den Bänmen eines ganzen Walbes hergeftellt ift, ein Verhältniß, das unsere Gärtner bei den sogenannten Cordons künstlich erreichen. Da= gegen waren die siamesischen Zwillinge ein Unicum, das die Aufmerksamkeit der ganzen Welt erregte. Man beachte ferner die Tendenz der breiten Entfaltung des peripherischen Lebens bei so vielen Bflanzen mit coloffalen Blättern, deren Größe noch fünstlich gesteigert werden kann, wie Rheum, Caladium, Canna, Arum u. f. w., bei den Nymphäen, deren oft gigantische Blätter auf der Wasseroberfläche schwimmen, während Graminaceen und Coniferen die mangelnde Oberfläche ihrer Blätter durch die übergroße Bahl derfelben zu er= seken suchen; man bedenke, daß zwar dafür gesorgt ist, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen, daß dagegen die kriechenden Pflanzen ihre Ranken auf ungeheure Entfernungen aussenden können, man denke an die Riesentange, aus welchen die moderne Geologie die ungeheuren Steinkohlenlager entstanden sein läßt. Rechnet man noch hinzu, daß das Holz, welches uns als ein so wesentlicher Theil des Baumes erscheint, nichts weiter ist, als ein im Innern abge= lagerter todter Stoff, so wird man finden, daß die Natur deut= lich genng das wahrhaft Charakteristische des Pflanzenlebens, das Leben durch und vermöge ihrer peripherischen Organe uns in die Augen leuchten läßt. Man wende nicht ein, daß verdickte Wurzeln, Anollen, Rüben, Blatt= und Blütenstengel 2c. vorkommen; das sind nur Durchgangspforten zum eigentlichen Pflanzenleben, Refervoirs, in benen sich aufgespeicherter Stoff ansammelt, der im kommenden Frühjahr zur Bereitung der peripherischen Organe verwendet wer= den wird.

Gegenüber dieser Tendenz des vegetativen Lebens tritt uns in der Thierwelt sosort das Centralleben entgegen. Bei meinem obigen Bersuche ein möglichst einsaches, fast auf gleicher Stufe mit

den primitivsten Pflanzen stehendes animalisches Leben anzunehmen, gestaltete sich die Sache gleichsam von selbst so, daß ein Zusammenwirken aller Theile nach dem Centrum hin sich als nothwendig ergab. Und worin liegt dieser merkwürdige Unterschied? Lediglich in dem, was uns als wesentliche, als neu hinzugekommene Eigenschaft in dem animalischen Leben gegenüber dem pflanzlichen bekannt ist, in der Empfindung. Ja dieser geheimnisvolle Rapport zwischen den ein= zelnen Zellen ist es, welcher die an der Peripherie stattfindenden Vorgänge nach innen fortpflanzt, cumulirt und steigert. Stärker muß der Empfindungsreiz auf die Centralzelle wirken, wenn wir denken, wie wir nicht anders können, daß er von allen sie umgeben= den Zellen auf diefelbe ausgeübt wird; stärker muß ihr Bestreben fein, die auszuscheidenden Stoffe durch alle Zellenwände hindurch nach der Veripherie zu treiben; stärker ihr Widerstand, wenn sie gefättigt ist, gegen weitere Aufnahme von Nährstoffen. Größer muß auch ihre Wärme sein, da fie rings von wärmeentwickelnden chemischen Bersetzungen umgeben ift. Freier muß sie sich auch fühlen und gebundener zugleich; freier, da die Zufuhr ihr von den Nachbar= zellen vermittelt wird und sie nicht, wie eine peripherische Zelle von den Zufälligkeiten günstiger oder ungünstiger Bedingungen abhängt, vielmehr Alle ihr contribuiren; gebundener, da sie ihre Existenz ledig= lich ihren Nachbarinnen oder der Gesammtheit verdankt, deren Anziehen oder Abstoßensie zu überwinden hat, welches zwar ihre Kraft erhöht, aber doch nur innerhalb einer gewissen Grenze möglich ist, denn ganz andere Widerstände hat sie ja zu besiegen, als die der Peripherie näheren Rellen. So haben wir demnach bei den einfachft-möglich gedachten animalischen Organismen sofort eine Tendenz zum Centralleben an= zunehmen. Uebertragen wir diese Verhältnisse auf die hochstehenden, mannigfaltig gegliederten Organismen, fo finden wir Centralorgane, denen die äußeren Glieder dienen, indem sie ihnen Nahrung zuzuführen bestimmt sind." Wir wollen aber lieber gleich — und schon im Alterthum geschah dies durch Menenius Agrippa — analoge Berhältnisse im bewußtesten Leben aufsuchen und uns etwa eine mensch=

liche Gesellschaft denken, von der einzelne Mitglieder — Central= organe - von den anderen genährt, geschützt, erhalten werben, während die größere Mehrzahl (peripherische Zellen) in Kampf, Noth und Arbeit mit den zum Theil ungunftigen außeren Lebens= bedingungen sich abmühen. Der Contact, die Fühlung ist vorhanden zwischen allen; seichter und müheloser reißt eine der peripherischen Zellen sich los; sie findet überall ihres Lebens Unterhalt; sie wird weniger vermißt, an ihre Stelle tritt eine andere, die ihre Function übernimmt. Mögen nun diefe Zellen Sclaven, Plebejer, Sand= werfer, Leibeigene sein; so sind die Centralzellen Patricier, Abelige, herrschende Stände, Priester oder Krieger. Sie sind durch ihren Sit in dem Juneren des Organismus gebundener, ihr Leben hängt von der Thätigkeit der übrigen ab, es ist demnach scheinbar freier, müheloser; aber sie haben eine direkte — moralische oder gebietende - Wirkung auf die gesammte Peripherie auszunben; hört diese Wirkung auf, wird fie schwächer, dann läuft der Organismus Gefahr, sich aufzulösen. In letterem Falle werden die peripherischen Zellen leichter zu einem nenen Organismus sich zusammenfinden, während die Centralzellen, ungewohnt in direkter Verbindung mit den äußeren Lebensbedingungen zu stehen, vielleicht zu Grunde gehen. Dies ift auch der Grund, weghalb ber ganze Organismus abstirbt, wenn die peripherischen Zellen den ungünstigen äußeren Verhält= nissen erliegen und weghalb, wo solche Gefahr droht, die Central= organe ihre ganze Kraft aufbieten, um das peripherische Leben zu energischem Widerstand anzuspannen.

Kehren wir wieder zu unserem einsachsten, animalischen Organismus zurück. Gesetzt der Fall, die äußeren Zellenwände der peripherischen Zellen besänden sich in einer Flüssigseit, welche zeitweilig mehr nachtheilige Stoffe für das Leben des Ganzen enthielten. Wir haben früher angenommen, daß die Endosmose unter dem Ginslusse von Licht und Wärme bald stärker, bald schwächer stattsinde. Dies kounten wir nur durch eine Erweiterung oder Verengerung der capillarischen Röhrchen uns erklären. Selbstverständlich erscheint es,

daß wenn die Empfindung ungünstiger Nahrungsaufnahme nach Innen fortgepflanzt wird, ein von Innen ausgehender Impuls diese äußeren mit der Flüffigkeit direkt communicirenden Zellenwände veranlassen wird, ihre Capillarien zu verengen oder zu schließen. (Wir tönnen uns die Sache etwa so denken, daß diese Gefäße allmählich die Fähigkeit gewännen, sich nach Außen oder Innen zu verengen, im ersteren Falle müßten sie natürlich die Ausscheidung, im letteren die Aufnahme erleichtern.) Nicht unwahrscheinlich ist es nun aber, daß die Einzelzelle allmählich ausgebildet würde zu direfter Wahr= nehmung des äußeren Mediums, d. h. daß sie die Befähigung gewänne, zwischen günstigen und schädlichen Stoffen eine Auswahl zu treffen. Denken wir uns nun, ein Theil der Zellen sei einem angenehmen, ein anderer einem unangenehmen Reiz ausgesetzt, so ift natürlich, daß ersterer seine Gefäße öffnet, letterer schließt und wir hätten demnach eine wenn auch noch so unmerkliche Bewegung oder Locomotion der umschließenden Peripherie des Gesammtorganismus anzunehmen. Diese Bewegung hat nun offenbar das Resultat, daß eine größere Fläche der Peripherie in günstiger, eine kleinere in ungünftiger Ernährungsflüffigkeit fich befindet. Denken wir uns diese Contractilität und Ausdehnungsfähigkeit, wer weiß wie viele Jahrtausende, fortgesetzt, so konnte doch wohl durch centralische Im= pulse diese Bewegungsfähigkeit der äußeren Hülle so weit gesteigert werden, daß dieselbe sich in ihrer Gesammtheit günstigeren Lebens= bedingungen zuwandte, von unangenehmen Einwirkungen dagegen sich zurückzog. Und somit hätten wir die ersten Anfänge des Ge= sammtempfindungslebens und der Gesammtbewegung des thierischen Organismus.

Empfinden und Bewegen, die beiden Grundeigenschaften des Stoffs, sie müssen nothwendig im thierischen Leben zu immer größerer Vollkommenheit sich entwickeln: ersteres zu erhöhter Einheitlichkeit und somit Klarheit, letzteres zu stets größerer Mannigsaltigkeit und Wirkung auf weitere Kreise. Daß diese Vervollkommnung eine nothewendige Folge der Entwicklung sein muß, geht aus solgender Ers

wägung hervor: Der Fülle des Stoffs mit unaufgeschlossenem Empfindungsleben ftehe gegenüber die primitivste animalische Bildung mit erwachender Bewußtheit — also Wohlgefühl, Abneigung, Wille. Der Natur der Empfindung und des Willens entspricht es, daß ein zwecknäßiges Thun eintritt, welches das ganze Sein des Wesens erhöht; zu diesem Sein gehört aber wesentlich auch gerade die Empfindung und der damit zusammenhängende bewußte Wille. Wir haben also einerseits die Masse des willenlosen, gleich= giltigen, nicht zum Bewußtsein gelangten Stoffs, andererseits zwar noch sehr schwaches, aber stetiger Vervollkommnung fähiges bewußtes Leben. Da muß benn nothwendig geschehen, was wir in der ganzen Weltgeschichte bestätigt finden, daß das zweckbewußte Thun gegenüber dem Willenlosen siegreich bleibt, seine eigene Kraft und Machtsphäre steigert und so mit von Stufe zu Stufe weniger Gefahr läuft, zu erliegen, mit mehr Nachdruck, Erfahrung und Klarheit sein eigenes Selbst erhält und vervollkommnet. Die ersten Siege der Römer über die italischen Völker waren die Frucht unfäglichen, mühsamen Ringens, im Laufe der Zeiten erhöhte sich die Kraft, wie das Selbst= bewußtsein und assimilirte sich zugleich mehr äußeren Stoff, d. i. die Völker, die sie unterwarfen; so kam denn eine Zeit, in welcher die Auftrengungen geringer und die Erfolge ungeheuer waren. Ebenfo liegt es in der Natur des empfindenden Theils der Schöpfung, daß er mehr und mehr sich den nicht zum Empfindungsleben erwachten unterwirft. Denn der todte Stoff verharrt, der belebte steigert von Jahrtausend zu Jahrtausend seine Kraft.

Gebrauchen wir die üblichen Ausdrücke: "Geist und Materie, so können wir das Gesetz solgendermaßen ausdrücken: Die Materie wirkt sowohl gegensätzlich d. h. nachtheilig als fördernd auf den Geist. Letzterem ist es — da er als Wille auftreten muß — gegeben, die Gegensätze zu bekämpsen, die Förderungen zu verstärken. Der Kampfist also ein sehr ungleicher und sein Ausgang nicht zweiselhaft.

Für die Erkenntniß des Centralbewußtseins gibt uns die Natur in den unvollkommneren Thierformen wichtige Aufschlüsse. Der Polyp, den man nach der Längens und Onerage durchschneiden kann, und dessen beide Theile dann wieder zu einem vollständigen Thiere auswachsen, ist ein passendes Beispiel des noch nicht centralisirten Bewußtseins und Lebens. So lange die beiden Theile zusammen waren, waren sie von einander bedingt, wußten sie von einander, Empfindungss und Bewegungsleben war bis zu einem gewissen Grade solidarisch: nun dieser Jusammenhang durch eine äußere Gewalt ausgehoben ist, sind es durchaus getrennte Individuen. Aber die ursprüngliche Gestaltung ist auch in den beiden Theilen noch als Tendenz wirksam, die Regeneration der abgeschnittenen Theile beweist, daß die frühere Bedingtheit fortlebt und daß das plastische Leben im Stande ist die alte Form zu ernenern.

In der von mir angenommenen, noch viel früheren Stufe von zusammengelagerten Elementarorganismen oder Zellen habe ich auf eine möglichst einfache und logische Weise das beginnende einheitliche Leben nachzuweisen versucht. Wir haben das Centralleben als ein noch ganz unbedeutendes, in feinen ersten Unfängen auftretendes aufgefaßt — das Bewußtsein ist noch gleichmäßig über alle Zellen verbreitet, es differenzirt sich durch die gegenseitige Bedingtheit zuerst gang leise und zwar fo, daß wir eine doppelte und entgegengesette Tendenz annehmen müffen, eine folche, welche von dem Mittelpunkte aus zur Peripherie leitet; nennen wir sie centralischen Impuls und eine solche, welche von der Veripherie nach dem Mittelpunkte führt, nennen wir sie centralischen Reflex. In ersterem liegt das Beftreben, die Bewegung zu regieren, in letterem, das Bewußt= sein zu erhöhen. Wie ich mir diesen Vorgang gedacht habe, hat er - das Vorhandensein der Zellen und ihres Zusammenhangs voraus= geseht — durchaus nichts Wunderbares. Denn wie die Centralzellen in Bezug auf Ernährung von den peripherischen Zellen abhängig find, so muß jede Zelle an ihrem bestimmten Orte die Befähigung gewinnen als Mittelglied zwischen den Nachbarzellen eine gewisse Leitung zu übernehmen, in eine gewisse Bedingtheit einzutreten, durch welche die centralischen Impulse und Refleze vermittelt werden. Es

bereitet sich jenes Leben vor, welches später in den sensiblen und motorischen Nerven seine seinste Drganisation erhalten wird.

Wir dürfen uns diese Fähigkeit der Impuls und Reflex-Leitung in den primitivsten Lebensformen nicht so vorstellen, daß diese Fähigkeit zu einer habituellen, Form und Natur der Einzelzelle umgestaltenden wird. Vielmehr wird jede Zelle — wie die Elemente einer galvanischen Kette — im Stande sein, wenn der Zusammenhang aufgehoben ist, ebenso gut als ein centralisches, wie als ein peripherisches Organ zu wirken. Wit anderen Worten, die Indisserenz des Lebens ist auf dieser srühesten Stuse noch vorsherrschend. Vergleichen wir dieselbe mit den wilden Indianerstämmen, wo die Gliederung noch kaum bemerkbar ist, wo an die Stelle des getödteten Häuptlings gleich ein anderes Glied des Stammes tritt, ohne daß ein Unterschied wahrnehmbar ist.

Im Verlaufe der Zeit, unter besonders günstigen Umständen, welche 3. B. den Zusammenhang einer bestimmten Anzahl von Zellen, ein oft sich wiederholendes numerisches Verhältniß ermöglichten und es sind derartige Umstände wohl denkbar, wie ja auch der Ver= mehrungsziffer der Heerden, Schwärme, Haufen, Stämme 2c. bestimmte Grenzen gezogen find — konnte das Vorhandensein der einzelnen Belle an der betreffenden Stelle derfelben eine besondere Disposition, eine eigenartige Differenzirung anbilden. Saben wir doch die Entstehung des Lebens auf unendlich kleine Körpertheile und Erregung einer unendlich schnellen Bewegung zurückzuführen, woraus sich von selbst eine große Accommodations = und Bildungsfähigkeit ergibt. Nehmen wir nun die Anzahl der gleichartigen Zellen gleich 100 an und denken jede durch eine besondere Ziffer bezeichnet, so wird die Belle 5, 12, 35 u. f. w. im Verlaufe der Generationen unter dem Einflusse des ganzen Systems allmählich ein bestimmtes typisches Berhalten in Bezug auf Ernährung, Leitung der Impulse und Reflere u. s. w. annehmen müssen. In der tausendsten Generation wird 3. B. die Zelle a - vorausgesett, daß alle übrigen Verhält= nisse gleich geblieben seien — eine mathematisch bestimmbare Erhöhung

ihrer Eigenthümlichkeit aufweisen. Unser Denken muß sich eben daran gewöhnen, bei den Lebensvorgängen das Allmähliche und Unmerkliche, wenn es auch für unsere Sinne gar nicht wahrnehmbar ist, doch als das Produkt von unzähligen Factoren aufzusassen.

Die Leitung von und nach den Centraltheilen wird eine lebshaftere und gesteigerte, die Bewegungsfähigkeit der inneren Zellenswände, weil gar nicht geübt, nimmt ab, dagegen vervollkommnet sich die Beweglichkeit der den ganzen Zellencomplex umgebenden, aus Theilschen der Zellenhäute zusammengesetzten, peripherischen Haut, welche allmählich durch die Solidarität ihres Zusammenhangs eine einheitsliche Bewegung sich aneignet. In demselben Maße, wie diese Beswegung, muß auch das Empsinden einheitlicher werden, d. h. sich mehr und mehr in den Centraltheilen anhäusen.

Es gibt Menschen, die nur innerhalb der totalen Bedingtheit der sie umgebenden und durchaus bestimmenden Verhältnisse existiren können; reißt man sie aus diesen Verhältnissen heraus, so bewegen sie sich willenlos und zweckwidrig und gehen zu Grunde. Es gibt andere, seltenere, die mit Wallenstein sagen dürsen:

Wenn ich nicht herrsche mehr, bin ich vernichtet. Jene mögen uns als Beispiele des hochgesteigerten peripherischen,

diese des centralischen Bewußtseins gelten.

Der älteste, von der Natur herangezüchtete Typus des zussammengesetzten Thierlebens beschränkte sich wohl auf die Zahl der einzelnen Elemente. Hier ist begreislich, daß je nach der Verschiedens heit äußerer Bedingungen schon mehrere Typen möglich waren, die sich nur durch die Zahl unterschieden, so daß in dem einen z. B. die doppelte, dreisache Menge der elementaren Zellen sich vereinigte im Vergleich zu dem anderen.

Die weitere Entwicklung der einzelnen thierischen Organismen, ihre Gliederung durch Organe, welche die gesonderten Functionen übernehmen und localisiren, so daß Nahrungsanfnahme, Respiration, sinnliche Wahrnehmung u. s. w. durch eigens herangezüchtete Theile des Gesammtorganismus in vortresslich zweckmäßiger und innerhalb

gewisser Kreise stets vollkommenerer Weise ausgeführt werden, darzustellen, ist die Anfgabe der vergleichenden Zoologie und der Inhalt der ausgezeichneten Werke Darwin's und Häckel's. Es ist die ungeheure Mannigfaltigkeit der Thiersormen, welche die Erde uns darbietet, die durch jenes logische Band der Entwicklung, das Cuvier obgleich ein starrer Gegner der Descendenzlehre doch anerkennen mußte, an einander zu knüpfen sind.

Für meinen Zweck genügt es den Sat aufzustellen, daß der jeweiligen Organisationsform auch ein derselben ganz genau entsprechender Inhalt von geistigem d. h. empfindendem Leben entsprechen mußte und daß dieser Theil der aufgeschlossenen Empfindung das ganze Leben des Organismus beherrschte, den Zusammenhang der einzelnen Theile erhielt (ihn auch aufhob dei der Sprossung und Generation), dem Wohlbesinden und der Vervollkommnung des Ganzen diente und zustrebte.

Nur eins möchte ich noch zu erklären versuchen; nämlich wie wir uns das stets zunehmende Centralisiren der Empfindung und des Bewußtseins zu denken haben, welches bei dem Menschen in so eclatanter Weise zu Tage tritt, daß dieser wenn er Arme und Beine und noch andere hochwichtige Organe, die doch an dem allgemeinen Empfindungsleben Theil haben, versoren hat — immer noch als bewußtes Wesen genan derselbe ist und keinerlei Einbuße ersitten hat. Denn bei jener ursprünglichen, indisserenten Thiersorm, von der ich außging, war doch Empfindung und Bewußtheit über den ganzen Organismus verbreitet und mit jedem abgerissenen Theil ging auch ein Stück Bewußtheit für das Ganze versoren.

Es gibt hier keine andere Erklärung, als die Annahme eines gesteigerten Empfindungsrapports, der sich wie die Spannung einer galvanischen Kette nach den centralischen Theisen cumulirt. Nehmen wir diese Eigenschaft an, so erklärt sich das Uebrige leicht, ja wir können sogar die Uebernahme des Empfindungssehens durch besondere Organe, die Nerven, ihre Wirkung als sensible und motorische nach Beripherie und Centraltheisen, uns einigermaßen erklären, indem wir

und Wollen sich mehr localisirte und dem Impulse der Gesammtwirkung folgend einen bestimmten materiellen Theil durch fortgesetzte Uedung in einen gradlinigen Zusammenhang mit allen übrigen setzte, wie sich, um ein Gleichniß zu gebranchen, Wege herstellen zwischen bevölkerten Orten, die früher außer Zusammenhang ein gesondertes Leben führten\*).

Aber daß sich nun in dem ehemals gleichmäßig empfindenden Organismus einige Theile — Anochen, Horn, Haare — als absolut jeder Empfindung baare, andere als scheinbar local empfindende\*\*), noch andere als wahrer Siz der Empfindung und des Bewußtseins darstellen und wie dieses als das Resultat einer ungeheueren Entwicklung sich denken läßt, das fordert unser Nachdenken heraus. Suchen wir dasür wieder Analogicen in den höheren und compliciteren Organismen, den menschlichen Gemeinschaften.

Wir sinden zu allen Zeiten auf gewissen Stufen Menschen, welche durch eine entwürdigende Behandlung als Sclaven, Leibeigene, Parias u. s. s. sis zu einem solchen Grade des Stumpfsinns gebracht worden sind, daß sie keinen Willen mehr haben, gleichgiltig und empfindungssos die schwersten Martern ertragen, gedankenlos in den Tod gehen. Manche sind durch die Gewöhnung einer verdummenden Arbeit — Fabrikelend — zu wahren Maschinen herabgesunken, ihr

<sup>\*)</sup> Wer sich eine analoge Erscheinung — wohlgemerkt, nicht ein Bild — aus dem Leben der großen Organismen vorstellen will, der denke, wie die abhängigen Bölker, in Sitten, Geset, Recht, Resigion ihr autonomes Leben bewahrend, ihre wehrfähige Mannschaft den Kömern zu Diensten stellen mußten, so daß Kom ein Centraspunkt wurde, in welchem die Nerven und Muskeln der unterworsenen Bölker zusammenliesen. Eine ähnliche Stellung nimmt Preußen durch das Bundesverhälniß im deutschen Reiche ein.

<sup>\*\*)</sup> Ich sage scheinbar, denn es scheint gewiß, daß die Empfindungen nur in dem Centralorgan stattfinden. Aleine Kinder wissen noch nicht, daß ihnen die Hand, der Fuß weh thut, sie vermögen nicht, ihre Empfindung zu socalissiren, daß ist erst eine Frucht der Uebung und Erfahrung. Die Nerven übersnehmen nur die Leitung und ein Stelzsuß fühlt bekanntlich in seinem hölzernen Bein dasselbe Gliederreißen, wie früher in dem sebendigen.

Thun, ihr Treiben, ihr Fühlen hat wenig oder nichts Spontanes, von Familie, Volk, und dem schönen großen Verein, Menschheit, von sittlichen Verpstichtungen haben sie oft keine Uhnung. Sie haben demnach keine Fühlung mit allgemeinem Leben, ihr eigenes Leben aber ist nur ein stumpses Dahindrüten, man kann kaum sagen, daß sie zur Vewußtheit erwacht sind. Das sind undewußte, empfindungselose Theile des großen Organismus.

Gin Beispiel des centralischen Lebens ist der Bater, der alle die Sorgen um das tägliche Brod für die Seinen, die geistige und törperliche Wohlsahrt seiner Kinder in seinem Herzen vereinigt, von früh bis spät kein anderes Sinnen hat, als wie er sie in trener Obhut halte und fördere; ist die Mutter, deren ganzes Leben ein unablässiger Widerhall des Empfindens, Hossens, Verlangens und Denkens ihrer Lieblinge ist.

Man wird mir einwenden, daß dieses kein richtiges Beispiel für die von mir vorgebrachte Brundansicht der Entstehung des Centralbewußtseins sei. In letterem vereinigen sich allerdings die Radien, die von der Peripherie ausgehen, wie das Denken und Fühlen der Kinder in dem Herzen der Mutter; aber die zwischen Veripherie und Centrum liegenden Zellen müffen offenbar eine doppelte Function übernehmen; sie müffen zuerst ihr eigenes Empfinden durch Mit= theilung eines Theils der Empfindung der benachbarten peripherischen Zellen erhöhen und dann dieses erhöhte Empfinden oder mindestens einen Theil desselben an die dem Centrum näher liegenden Bellen abgeben. Sie find mit anderen Worten gleichzeitig felbft= empfindend und gleichzeitig Leiter der Impulse und Reflere des Organismus. Die Empfindung des peripherischen Lebens wird durch sie als Vermittler erst den Centraltheilen zugeführt, deren gesteigertes Empfindungsleben endlich einen großen Theil der in allen Zellen empfundenen Reflere gleichzeitig wahrnimmt.

Wir mögen uns alsdann einen höher gegliederten focialen Organismus, einen Staat, vorstellen in welchem die primitiven, gleich= artigen Elemente sich zu höheren und immer höheren Einheiten zu=

sammenlagern. Da gibt es kleinere Centren z. B. die Familienväter, in denen das Leben, Denken und Wollen ihrer Angehörigen sich vereinigt. Diese Familienväter bilden zusammen wieder die Gemeinde, deren Leben unbedingt ein Resultat dieser einzelnen Glieder ist; die Gemeinden stehen wieder in einem entweder durch den Staat angeordneten oder sich durch natürliche Verhältnisse ergebenden Zusam= menhang und bilden eine größere Gemeinschaft und so gliedert sich ber Staat von Stufe zu Stufe zu einem Centralorganismus, in deffen Mittelpunkte, den leitenden Kreisen, das Leben aller Einzelnen sich reflektirt und von wo aus wieder die bewußten Impulse aus= gehen, welche das Leben der kleineren Kreise regieren. Es ist ja nur natürlich, daß ein Mensch, welchem gegeben ift, für Viele zu sorgen und zu denken, ein ganz anders erhöhtes Bewußtsein, ein viel lebhafteres Empfindungsleben hat, daß fein Denken und Vorstellungs= leben theils aus den Gedanken und Vorstellungen derer die seiner Sorge anvertraut sind, sich zusammensetzt, theils auch von den Impulsen bedingt wird, die ihm von den größeren Centren, mit denen er in Zusammenhang steht — ich denke keineswegs nur an Regierungsbehörden, sondern auch an Culturcentren — zuströmen. Die Gefundheit des Staates beruht natürlich darauf, daß möglichst viel lebendige Kraft sich innerhalb der einzelnen Kreise zu entwickeln und centralisch zusammenzuwirken vermöge; ein Regierungsapparat, wie die französische centralisirte Bureaufratie, die pähstliche Hierachie u. s. w. hat nur den Schein des Wohlorganisirten; es ist mehr ein Mechanismus, als ein Organismus, die Wirkungen des Reflexes sind schwach, der Impuls steht unter dem Einflusse des Systems, der Einzelne gehorcht willenlos; es ift die Herrschaft der Thesis über die Physis.

Es gibt also in den großen Organismen centralische Gedanken und Empfindungen, welche in einzelnen, zahlreichen oder auch seltenen, Menschen in die Erscheinung treten. Ein solches centralisches Leben und Empfinden vermag den Einzelnen in erhöhtem Schmerzgefühl zu vernichten und alsdann ist auch die Seele des Ganzen, dessen

Mittelpunkt er war, todt. Ein solcher Representative man war Cato er stellte die Seele der alten römischen Freiheit vor; diese starb mit ihm und er gab sich selbst den Tod, weil er einsah, daß dieselbe nicht mehr leben könne. Dagegen war die Masse, die große Mehr= zahl des römischen Volkes nur von den niedersten Lebensmotiven bewegt — Nahrung und Unterhaltung — es war der lebendige Zu= sammenhang, die alten heiligen Traditionen, die Liebe zur Freiheit, Herrschaft und Waffenruhm, die verehrten Gottheiten, die Roms Geschicke leiteten, der sondernde Römerstolz ganz verschwunden; das Reich war durchsetzt mit zahlreichen fremden Stoffen, die Stadt felbst eine sentina gentium, eine Kloake von Völkern: was Wunder, daß diefer große Körper seine Seele verloren hatte, daß nur ein änger= licher Zusammenhang noch vorhanden war, daß die elementare Natur wieder in den zahllosen Gliedern dieses Weltreichs zum Vorschein tam, welche nur durch die Armee, jene Macht, welche noch nicht den centralischen Zusammenhang verloren hatte, da dieser theils durch Tradition, theils wegen seiner wichtigen Wirkung fortlebte, zusam= mengekittet wurden. Die große Täuschung, daß mit der Ermordung Cafars die Freiheit wieder erscheinen werde! Die Freiheit war grade todt, Cafar unfterblich; denn an Ehrgeizigen, welche die Anarchie, das elementare Chaos benuten, um das Centralleben der despotischen Gewalt an die Stelle der lebendigen Einheit zu feten, hat es von Cafar bis Napoleon niemals gefehlt.

Die ungehenre Bedingtheit des modernen Menschen, welche dessen Seelenleben in den Bereich und die Anziehungskraft zahlloser Mittelpunkte versetzt, läßt diese Analogie als eine viel zu complicirte erscheinen, als daß wir eine klare Vergrößerung der ursprünglichsten Vorzingen in dem seelischen Leben der primitiven animalischen Formen darin sinden könnten. Doch genügt die Beobachtung des tägslichen Lebens, sowie die Resultate der Physiologie zum Erweis, daß wir für jenes dunkelste Gebiet des ausdämmernden Empfindungselebens eben keinen anderen Maßstab annehmen dürsen, daß das was heute in so hochvollendeter Entfaltung uns wie ein einheitliches

Seelenleben erscheint, nichts weiter ist als eine in enormen Zeitperioden stets gesteigerte, an stets vollkommneren Organen erhöhte, mit vielseitigerer und lebendigerer Kraft hervortretende Manisestation derselben Urkraft. Die Gebilde der Nerven sind gleichsam die Landstarten jenes Empfindungslebens; auf den niederen Stusen wenig entwickelt und gleichsörmiger in ihrer Verbreitung, nehmen sie auf den höheren eine stets seinere Verästelung gegen die Peripherie an, so gleichzeitig zu reicherer Bewegung und Sinneswahrnehmung bestähigend, und sammeln sich auf Centralpunkten niederer Ordnung, welche endlich bei dem vollkommensten Geschöpse dem Menschen in einem Centralorgan, dem Gehirn, sich vereinigen, das ausschließlich alle Thätigkeit des Empfindens, Denkens und Wollens übernommen zu haben scheint.

Die Erfahrung des täglichen Lebens belehrt uns, daß bei allen Verhältniffen zwischen Mensch und Mensch eine gegenseitige durch tausend Fäden hergestellte Bedingtheit vorhanden ift; doch ist in den meisten Fällen auf der Einen Seite ein Ueberschuß der Kraft, d. h. das Empfinden, Vorstellen und Wollen des einen Menschen übt eine ftärkere Wirkung oder Herrschaft über die analogen Kräfte des anderen aus, als umgekehrt. Es möge uns nun verstattet sein, der Klarheit zu Liebe, eine Reihe von Menschen anzunehmen, deren Seelenthätigkeit möglichst einfach gedacht werden möge. Ihre Bedingtheit — d. h. die Abhängigkeit des Unvollkommneren vor dem Vollkommneren — sei so groß als möglich. Dies möge durch Beispiele veranschaulicht werden. Ich habe öfters gesehen, wenn ein begabter Lehrer seinen Schülern einen Gegenstand erklärte, wie die Augen der letteren strahlten, als wollten sie sagen: Jett ists uns auf einmal flar geworden, es kann gar nicht anders sein. Dies sei der Grad der Abhängigkeit des Vorstellungsvermögens. Die Abhängigkeit bes Empfindungslebens möge fo groß sein, wie etwa die jener Römer von Antonius, der bei Shakespeare so meisterhaft die zarte Welle spielend erregend, mächtiger und mächtiger sich in die Bergen einschmeichelnd, den gewaltigen, durch keine Schranke mehr zu

bändigenden Orfan der Leidenschaften entfesselt. Den Willen denke ich mir aber in einer solchen Abhängigkeit, wie ihn der treue und fromme Glaube eines Mädchens documentirte, das ich einst fragte, warum es so gehandelt habe und das mir antwortete: "Weil es mein Bruder verlangt und was der will, das ist Recht." Denken wir uns also eine Reihe von Menschen — natürlich ein abstrakter und unmöglicher Fall — in welcher das unterste Glied von dem vorletten, dieses wieder von dem vorausgehenden und so fort bedingt wäre bis wir zu einem Centralmenschen gelangten, dessen Denken, Kühlen und Wollen alle anderen beherrschte; so hätten wir hier die enorme Vergrößerung jenes Vorgangs, der in feiner elemen= tarften Form der allmählichen Ausbildung des centralifirten Bewußt= seins bei den niederen Thierformen zu Grunde gelegen haben muß. Man wende mir nicht ein, daß ich einen unmöglichen Fall ange= nommen habe; denn nur die gerade Reihe einzelner Menschen ist eine Abstraktion; denken wir uns statt deren große Complexe von Menschen, die von Kreis zu Kreis endlich durch das einheitliche Bewußtsein, die Seele der Menschheit, welche durch die Herrlichsten aller Orte und Zeiten vertreten ift, zusammengehalten werden, so ift die Sache eine Wahrheit, wenn sie auch nicht Jeder zu erkennen vermag, wie Wallenstein zu Ilo fagt:

> Das Frdische, Gemeine magst du sehn, Das Nächste mit dem Nächsten klug verbinden. Doch was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiesen der Natur, Die Kreise in den Kreisen, die sich eng Und enger ziehn um die centralische Sonne: Die sieht das Aug' nur das entstegelte, Der hellgebornen, heitren Joviskinder.

Wie nun der große menschheitliche Organismus seine Geisterleiter hinaufführt zu Mittelpunkten von engeren und weiteren Kreisen, aus welchen die Bedingtheit unseres heutigen, wie des vergangenen Geisteslebens herzuleiten ist; wie diese Mittelpunkte aber nur darin ihre höhere Kraft und Bewußtheit fanden, daß sie im Stande waren, das diffuse Bewußtsein der sie umgebenden Kreise in sich aufzunehmen: gerade so muß auch der ursprünglich elementarisch sühlende Thierorganismus allmählich ein centrales Bewußtsein gewonnen haben. Was aber den Centralorganen gewonnen wurde, das nußte natürlich den peripherischen Theilen an unabhängiger Bewußtheit versoren gehen. Bis zu welchem Grade dies geschehen konnte, ob die Nerven der äußeren Theile wirklich ganz empfindungslos sind und die Empfindung nur in den Centralorganen stattsindet, wo die Grenze der letzteren anzunehmen ist: das sind Fragen, welche die vergleichende Physiologie zu beantworten hat.

Nur Einen Einwurf will ich hier noch berühren, welcher ge= wöhnlich von den Spiritualisten erhoben wird. Die Seele des Menschen, sagen sie, ift etwas Einheitlich-Bewußtes, ein nur Intenfives, das als Ich hinter allen wechselnden Vorstellungen und Gedanken lebt, und ohne welche lettere nur äußerlich verbundene, in feinem inneren Zusammenhange stehende Spiegelbilder wären, wie die in der Laterna magica. Darauf antwortete ich: Solche ungeordnete Bilber, ohne das intensive Ich, kommen allerdings auch im Menschenleben vor, z. B. in dem Traumleben, in dem Fresinn, in der Trunkenheit, wo sogar der Mensch sich oft mit anderen verwechfelt u. s. w. Das intensive Ich ist andererseits den Thieren gewiß nicht abzusprechen, wenn sie auch nicht darüber reflektiren, es sich nicht vorstellen können. Was es aber mit jener intensiven Kraft zu bestellen hat, das mögen sie einmal erwägen, wenn sie aus schwerem Schlafe erwachen und wie fie felbst fagen, das Bewußtsein ihnen erst allmählich wiederkehrt, die Augen schon sehen, die Zunge schon redet und diese äußeren Reize erst nach und nach an die inneren Pforten des Bewußtseins pochen und dieses zulett sich sammelt und erwacht. Wem dieses kein genügender Beweis ift, daß unser Seelenleben an ein ausgedehntes Centralorgan gebunden und daß die verschiedenen Theile desselben der Reihe nach fungiren d. h. in vorwaltende Erregung kommen, während die anderen mehr oder weniger ruhen, der möge bedenken, wie oft es vorkommt, daß ein patho-

logischer Zustand — Krankheit oder Leidenschaft — das intensive Ich dermaßen bannt, daß / , dem Blindesten flar sein muß, wie das normale Centrum des jarmonischen Zusammenwirkens der Organe geftört und gleichsam ein anderes Centrum an deffen Stelle getreten ist. Daß aber dasselbe seinorganisirte Gehirn nicht ebenso gut zum klaren Ichgedanken kommen soll, wie in dem primitiven Thierleben die allerdunkelste Ichempfindung aufdämmert: wie Jemand das nicht begreifen kann, das ist mir schwer begreiflich. Ich glaube Hyrtl wars, der einmal fagte: "Wer an die Schädellehre glaubt, dem foll man seinen eigenen Schädel einschlagen." Das Argument war des Standpunkts würdig, den der große Anatom vertrat und doch hätte es grade gegen seine Behauptung gezeugt. Eine intensive Ichidee bewegt doch wohl auch ein Volk, einen Stamm u. f. w. zu gleichem Handeln, zu gleicher Abwehr des Feindes und diefelbe Logit müßte hier behaupten, daß all den wechselnden Vorstellungen, Gedanken, Gefühlen nothwendig ein einheitliches Wefen — die Volksfeele zu Grunde liegen müffe. Auf diesem Wege müßten wir nothwendig zur polytheistischen Weltansicht des Alterthums zurückschreiten.

Außer dem centralischen Bewußtsein vervollkommnen sich in den Thierorganismen auch die peripherischen Organe. Bon den Bewegungsorganen ist dies leicht verständlich, insosern sie der Centralwille regiert, seinen Zwecken unterordnet und die summirte Wirkung der Uedung innerhalb langer Generationen nothwendig bis zu der Grenze der Bervollkommung sührt, welche der Erhaltung des Organismus dienlich und überhaupt erreichbar ist. Aber auch die Sinnesapparate, welche dem centralischen Resler dienen, vervollstommen sich. Unsere Sinneswahrnehmungen werden im Verlauf der Zeiten seiner, unser Auge nimmt zartere Farbennüancen, unser Ohr leisere Tonschwingungen wahr. Es sind die vielsachen seinen Verästelungen der Sinnesnerven, welche zu dieser Vervollkommsnung führen. Auch hier spielt der Centralwille die Kolle des Erziehers.

Die taftende Hand verfeinert in häufiger Uebung die Nerven

des Tastgefühls. Dabei wissen wir nur, weil wir es sehen, daß das äußere Organ, die Hand selbst, dem Willen gehorcht. Denselben Gehorsam leistet aber zugleich der Nerv. Der centralische Impuls nimmt die bestimmte Richtung nach diesem Nerven; dieser wird stärker erregt d. h. bewegt. Die Folgen häusiger Bewegung müssen auch hier, wenn auch von uns unbemerkt — wie bei dem Muskel stärkere körperliche Entwicklung sein. Diese Entwicklung nimmt die bestimmte Richtung an, wohin sie geleitet wird. Daher die seinen Berästelungen.

Beispiele vervollkommneter Sinneswerkzeuge mögen die Geschmacksnerven unserer rheingauer Weinkenner sein, welche Lage, Jahrgang, ja sogar Mischung des ihnen vorgesetzten Weines herauszuschmecken vermögen.

Sin anderes Beispiel ist Chevreul, der durch wochenlanges Sitzen in dunkeln Käumen sein Ange zu der größtmöglichen Empfindlichkeit für die seinen Farbenunterscheinungen heranerzog.

Nicht geübte Sinnesnerven werden mit der Zeit ebenso stumpf und endlich atrophisch, wie nicht benützte Bewegungsorgane.

Denken wir uns die Sinnesthätigkeit unserer Nerven, wie wir doch nicht anders können als eine Bewegung, so muß nothweńdig der centralische Keslex so wirken, daß in dem Centralorgan eine ähnliche Bewegung stattsindet. Es müssen demnach die seinen Verzästelungen der peripherischen Nerven in dem Centralorgan eine Art von Gegenbild hervorrusen, sonst vermöchten die entsprechenden Empsindungen nicht zu unserem Bewußtsein zu gelangen. Die Wahrenehmungen, welche die außgesandten Eclaireurs von den Vewegungen und Stellungen des seindlichen Heeres gemacht, nehmen wieder den rückläusigen Weg und vereinigen sich zum kleinen, aber entsprechens den Vilde in der Seele des Oberseldherrn. Wie wir durch eine Verlegung der Nerven, die wir bewerkstelligen können, indem wir Zeige- und Mittelsinger kreuzen beim Anfassen eines Kügelchens in der Seele den Frrthum erzeugen, als seien es zwei Kügelchen, so muß auch die kleinste Verästelung der Sinnesnerven ihr entsprechens

bes Gegenbild als Reflex in dem Centralorgan hervorbringen, welches so zu der Wahrnehmung der seinsten localen Unterscheidungen und Bewegungen der Außendinge besähigt wird. Diese inneren Reflexsbewegungen werden durch Gewöhnung zu typischen und somit erstärt sich denn, wie abgeschnittene Arme und Beine noch schmerzen können.

Eine andere Erklärung gibt es aber auch nicht für das ungeheuere Gebiet unserer Seelenthätigkeit und alles dessen, was wir Erinnerung, Gedächtniß und Reflexion nennen.



## VIII.

## Apriorische Ideen. Gedächtniß und Erinnerung.

Mente degli anni c dell' obblio nemica Delle cose custode e dispensiera.



Es gibt gewisse Begriffe, die unserem Denken zu Grunde liegen, die das ursprünglichste Material desselben bilden, die wir nicht weister aufzulösen vermögen, die also die Grundsubstanz unserer ganzen Vorstellungswelt bilden. Solche Begriffe sind: Sein, Empfinden, Einsheit, Vielheit, Theil, Zeit, Raum, Ursache u. s. w.

Sie sind die häufigst wiederkehrenden, uns geläusigsten Begriffe. Einige sind so sehr mit unserem Denken verwachsen und zugleich so objectivirt, daß man sie lange Zeit für wirkliche Dinge gehalten hat, z. B. Zeit, Raum. Bekanntlich hat erst Kant nachgewiesen, daß dies nur Formen oder Kategorieen unseres Denkens sind.

Großer Streit hat von jeher unter den Philosophen geherrscht über die Frage: Was ist Form, was ist Substanz? Idealismus und Realismus sind die beiden Fahnen, unter denen sich die Gegensätze der Auffassung von jeher gesammelt hatten.

"Angeborene Ideen" das war in den letzten Jahrhunderten das Feldgeschrei der Spiritualisten. Dem stellte der Empirismus den Satz entgegen: Nihil est in intellectu quod non prius suerit in sensu. Nichts ist in unserer Erkenntniß, was nicht vorher in unseren Sinnen gewesen, die Seele ist eine tabula rasa, ein weißes Blatt Papier, auf welches die Sinneseindrücke erst die Erkenntniß einschreiben.

Beide hatten Recht und beide in der Einseitigkeit der Durch= führung ihrer Aussicht Unrecht.

Die angeborenen Ideen wurden den Spiritnalisten zu einer Art von natürlicher göttlicher Offenbarung. Zu den angeborenen Ideen gehörten Gott, Religion, Pflicht, Gewissen, freier Wille u. s. w. Es war gleichsam das Erbtheil, das der "fremde Gast" mit herüber aus der anderen Welt brachte und mit welchem er nun in dieser Welt der sinnlichen Erscheinungen zu wirthschaften hatte. Daß die Wissenschaft mit diesen Ideen nichts anzusangen vermag, ist einsleuchtend.

Ebenso einseitig und verkehrt ist aber auch das Lengnen des angeborenen Denkens von Seiten der Materialisten. Napoleon glaubte die Ansichten Galls von der Vertretung der menschlichen Anlagen durch innere Organe dadurch zu widerlegen, daß er sagte: "Ein Orsgan des Eigenthums, des Diebssinns ist bei dem Menschen nicht möglich, da der Naturmensch kein Eigenthum kennt." Als wären nicht alle Triebe und Neigungen des Menschen Naturanlagen, als wären nicht alle Schöpfungen des Menschen auch indirekte Schöpfungen der Natur, so gut wie die Zelle der Biene und das Nest des Vogels!\*) Es war dies dieselbe Scheinweisheit, mit der er auch behauptete "die moderne Tragödie kennt das Schicksal nicht mehr, die Politik ist das Schicksal!" womit er wohl sagen wollte "meine Politik" oder "ich". Das Schicksal sollte bald diesen Irrthum widerlegen.

Angeboren sind uns also die Formen unseres Denkens, so gut wie dem Kinde der Sprechtrieb. Es fragt sich nur auch hier wiesder: Wie sind diese Denksormen dem Menschen in seiner äonenlangen Züchtung aus niederen Formen zu eigen geworden? Ganz gewiß auf dieselbe Weise, wie dem Kinde der Sprechtrieb; einmal ist die Sprache entstanden aus rohen und unvollkommenen Anfängen, aber hunderttausend Jahre üben die Menschen schon diese wunderbare Gabe, wie natürlich ist es da, daß das Kind die Besähigung und den Trieb schon mit auf die Welt bringt!

Wie konnte der Materialismus die bestimmte, festgeschlossene

<sup>\*)</sup> Die Schwalbe, welche den Eindringling aus ihrem Neste vertreibt, war ein genügender Gegenbeweis gegen jene Behauptung.

aus tausend Anlagen zum wundervollen Mikrokosmus zusammensgegliederte Subjectivität des Menschen für nichts achten und ihn etwa nur für ein Instrument halten, woranf äußere Eindrücke besliebige Melodieen spielen könnten!

Ich frage denn doch nur einsach, ob die Wunderkinder Mozart oder Mendelssohn, wenn sie sich ans Klavier setzen und die schönsten Melodieen und Harmonieen unmittelbar hervorzauberten, dieses alles ex sensu d. h. aus der sinnlichen Wahrnehmung der Anzenwelt versmochten? Das wird denn doch Niemand behaupten.

Angeboren ift uns unendlich Vieles, viel mehr als die kühnste Phantasie zu fassen vermag.

Eh ich dieses Gebiet betrete, will ich wieder vor Einem Grund= irrthum warnen, von dem sich der Mensch so schwer nur loszuringen vermag, nämlich daß "Bewußtwerden" beim Menschen immer als Denken auftreten muffe und daß das wortgebundene Denken, welches den Thieren versagt ist, diese von jeglicher mit dem Menschen ge= meinsamen Erkenntniß ausschließe. Wie schwer es für die besten Köpfe oft ist, sich von diesem Frrthum frei zu machen, geht daraus her= vor, daß der vortreffliche Lazarus Geiger das alte Vorurtheil wieberholt "daß die Erkenntniß der Zukunft den Menschen zum Sterb= lichen und damit zum einzigen unglücklichen Thiere macht." Redet doch einmal einem Anaben vom Sterben und feht zu, auf wie viel Minuten ihr den kerngefunden, lebensfrischen Jungen vom Lachen und Springen abhaltet. Betrachtet dagegen eine vom Alter blinde Rate, einen vom Hunde gejagten Hasen und sagt einmal ob dort nicht das schleichende Gefühl des Absterbens, hier die brennende Todesangst die Thiere beherrscht? Ueberhaupt macht nicht das eigent= liche Wiffen glücklich oder unglücklich, fondern das Gefühlsleben, der dunkle Untergrund unseres Daseins, gegen welche das klare Wiffen und Erkennen fo oft das gefündeste Beil- und Schutzmittel ist. Führt nicht Shakespeare dieses Wiffen vom Tode als untrüglichen Schild gegen die Todesfurcht an, wenn er seinen Cafar sagen läßt: '

Von allen Wundern, die ich je gehört, Scheint mir das größte, daß sich Menschen fürchten, Da sie doch sehn, der Tod, das Schicksal Aller, Kommt, wann er kommen soll!

Jener dunkle Untergrund unseres Daseins, das von Uransang zwischen die beiden Pole von Lust und Unlust gespannte Gesühlsteben ist der Ausgangspunkt auch der menschlichen Erkenntniß, und dort, in jenen unendlichen Fernen ist die Entstehung jener uns anzgeborenen Ideen zu suchen, welche als mit dem Wesen des thie rischen Lebens innig verbunden zuerst als dämmerndes Bewußtwerden jenes Leben regierten, dis sie durch die unendliche Stusenleiter stets hellerer Erkenntniß endlich auf dem Gipfelspunkte des menschlichen Gedankens, des heutigen menschlichen Gedankens mit seinem hundertausendjährigen Ersahrungsinhalt anzlangten.

Das ist die einfache Erklärung aller jener Grund= oder wenn man lieber will apriorischen Ideen. Sie haben ihren sesten Grund in dem Naturleben und alle Philosophie, welche nicht auf dieses zurück= kehrt, von dem Naturwissen nicht den Ausgangspunkt nimmt, ist zu einem hohlen, inhaltleeren Wortkram, einer ewig sich im Kreise drehen= den Scholastik verdammt.

Der Begriff der Zeit ist uns zunächst durch den Rhythmus unserer organischen Verrichtungen verständlich. Das Athemholen, der Herzschlag, die Thätigkeit des Tages, die Kuhe der Nacht, die Jahreszeiten mit ihrer Wiederkehr, die Lebensalter der Menschen und Thiere — lange, lange schon lebten die Menschen diesen Grund= und Fundamentalbegriff, ehe derselbe von den äußeren Erscheinungen zurückgespiegelt in ihr Inneres durch Reslexion auf ihr eigenes Selbst angewandt sich an das Wort heftete und zum dauernden Gedanken wurde. — Die Eigenschaften der Zeit darstellen wollen, seerer Wahn, hegelscher Wortkram! Die Eigenschaften der Dinge, insofern sie sich in der Zeit darstellen, sich uns als Zeitperioden erschließen, das ist das allein Mögliche! Und dieses

Zeitgefühl und innere Zeitmaß es ist ein uns aus den allerersten Anfängen des organischen Lebens angebornes und dann fort und fort anerzogenes, denn schon die erste thierische Zelle empfand die Aufnahme der unendlich raschen Wirkungen der Licht- und Wärmeschwingungen, unterlag dem großen Gesetze des Entstehens und Vergehens. Und wie hat die Natur schon den Thieren richtiges Zeit= maß anerzogen! Man denke an die Zugvögel, denen ja auch eine mächtige Ranmerkenntniß angeboren ist. Und wenn ich mir fest vor= nehme morgens um vier Uhr zu erwachen und wirklich mit dem Glockenschlag wach werde, so ist dies kein wortgebundenes mensch= liches Denken, sondern das mir innewohnende, mir durch äonenlange Wirkungen anerzogene Zeitgefühl. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es denn durchaus nicht unmöglich, daß der instinctive Mensch die Stunde feines Todes vorausfühlte. hier fei bemerkt, daß nichts das instinctive Gefühl mehr beeinträchtigt, es mehr in den Hintergrund drängt, als das Reflexionsleben. Die Probe hat wohl jeder schon an sich gemacht, wenn er bei einem mathematischen Problem, bei einem spannenden Roman das Mittagsessen vergaß. Subjective Zeitauffassung, das ware eine schöne und lohnende Aufgabe für einen wahren Philosophen, den ich mir überhaupt nur als empirischen Psychologen benken kann. Er wird gewiß zu dem denkwürdigen Refultat gelangen, daß die Zeit, in der wir viel erleben, die viele unferer Anlagen und Kräfte anregt, uns rasch verfliegt, in unserer Erinnerung aber breit und ausgedehnt haftet, während umgekehrt die Zeit, die in gewöhnlichen Verrichtungen träge dahinschleicht, sich nachmals in der Erinnerung so zusammenschiebt, daß wir gar nicht begreifen, wie schnell die Jahre dahin geflogen sind. Ein Beispiel aus Dichterworten. Uhland in der "Verlorenen Kirche" in die tiefernstesten Betrachtungen versunken, die den innersten Grund feiner Seele erregen, fagt:

> Es schien mir mehr denn hundert Jahr, Daß ich so hingeträumet hätte.

Gehen wir nun zu der zweiten großen Kategorie unseres Denstens über, dem Kaum. Dieser ist ebenso ursprünglich, als die Zeit. Den Grundelementen alles Seienden, den Atomen, ist die Bewegung eigen. Sobald diese Atome zu dem elementarsten Empfindungsleben zusammentraten, mußte deshald aus der Bewegung derselben das Raumgefühl wenn auch in seiner allerdunkelsten Erscheinung aufgehen. Mit der eintretenden freien Bewegung des Individuums übte dasselbe sich fort und fort zu größerer Vollkommenheit aus. Durch den Anblick der außer uns vorgehenden Bewegung reslektirte sich wieder der Kaum zur Vorstellung und wurde nachmals zum Begriff. Hier möge auf die parallele Richtung, die innerlichste Uebereinstimmung unserer Vorstellungswelt mit der Welt der Dinge hingewiesen werden:

Ansang alles Seins, wie alles Lebens, ist die einsache Bewegung. Elementarster Grundstoff unseres Denkens ist der Raum, d. h. die Bewegungs-Möglichkeit.

Das allein bewährt die Richtigkeit der Sätze der monistischen Phi= losophie, daß sie in vollständigem Ginklang und Uebereinstimmung mit den Dingen ist; denn unser Denken selbst ist auch ein Theil dieser Dinge und was den Dingen als ureigenste, fundamentalste Eigenschaft anhaftet, das muß auch unserem Denken, welches ein Resultat von undenklicher Erziehung ist, die mit der eigenthümlichen Lagerung des unorganischen Stoffes beginnt, als ursprünglichste Form anhaften. Und so ist es denn auch begreiflich, daß unser Denken auf seiner Rückwanderung durch die unendlichen Fernen der Ver= gangenheit sich nicht eher zufrieden gibt, bis es — als das Vernunftgemäße — die Daseinsräthsel auf die Ginheiten des unend= lich Kleinen und ihre Bewegung zurückgeführt d. h. die Gegenfätze des Raums erfaßt haben wird. Welch einen Weg mußte aber dies menschliche Deuken machen, bevor es, von der Bewegung des eigenen Individnums ausgehend, alle Bewegung außer ihm zunächst anthropomorphisch auffassend, durch Reflexion und immer gesteigerte Abstraktion endlich dahin gelangte, sich selbst d. h. die geheimniß=

vollen Vorgänge des eigenen Denkens als wunderbar combinirte Bewegung auffassen zu können!

Das dunkle Gefühl der Einheit ist auch auf der ersten Stufe des Lebens vorhanden. Aus den mannigsaltigen Stoffen combinirt sich das Leben der Zelle und gelangt bei dem Thierleben zur Einheit der Empfindung. Die Gegensählichkeit zu der äußeren — nüheslichen oder schädlichen — Erscheinungswelt steigert dies Gefühl zur Empfindung der Sonderung. Die höchste Entsaltung dieses Gefühls ist das Bewußtsein des menschlichen Geistes, der die Wirkung so unsähliger Dinge in sich aufnimmt, die ganze Schöpfung "in sich zurückschlingt."

Der Wille entsteigt ebenfalls dem dunkeln Grunde des ersten Empfindungslebens. Es ist die sich empfindende Einheit des elementarsten Empfindungslebens, die sich den Außendingen entgegensetzt, ihr Thun nach dieser Empfindung bestimmt. Die höchste Aeußerung des Willens ist der menschliche Charakter und die Selbstaufopsezung für die größeren Ganzen. Ein anthropomorphischer Irrthum ist es, wenn Schopenhauer jede Bewegung aus dem Willen entstanden wähnt.

Daß die Cansalität ebenfalls dem ersten Leben eingeboren ist, habe ich schon S. 63 erörtert. Wie menschenartig dieser Begriff in den ersten Denkperioden der Menschen aufgetreten ist und bis heute noch sortwirkt, das möge der Leser aus der sprachlichen Form folgens der Sätze sich klar machen:

- 1. Warum hat es geregnet? Weil die Erde naß ist. (Er= fenntnißgrund.)
- 2. Warum ist die Erde naß? Weil es geregnet hat. (Objectives Cansalverhältniß.)
- 3. Warum ist er gesausen? Weil er gestraft werden sollte. (Subjectives Causalverhältniß.)
- 4. Warum ist er gelausen? Weil er um zehn Uhr dort sein will. (Ziel ober Absicht.)

Der vierte Sat ift die Grundform oder Fundamentalanschauung, aus welcher das menschliche Denken alle übrigen geschaffen hat. Es ift also unrichtig, wenn Schiller fagt: "Je öfter und mit je glücklicherem Erfolg der Mensch den Versuch erneuert, das Vergangene mit dem Gegenwärtigen zu verknüpfen, desto mehr wird er geneigt, was er als Urfache und Wirkung in einander greifen fieht, als Mittel und Absicht zu verbinden." Das Umgekehrte ift wahr. Wie er selbst handelt mit Zweck und Absicht, so faßte er zuerst alle auf ihn einwirkenden Erscheinungen auf. Der naibe und ber ideale Anthropomorphismus verwandeln alle Naturwirkungen in dem-Menschen gleichartige Versönlichkeiten. Der Sturm, der seine Hütte niederreißt, die Krankheit, die ihn peinigt, es sind bose Geister, die ihn verfolgen und er leidet, weil diese wollen. Es ist wahrhaftig nicht schwer, noch heute derartige Anthropomorphismen bei Gebilde= ten und Ungebildeten einzusammeln. Der Bismarck hats gethan, wie oft haben wir das nicht hören müssen und Kladderadatsch meinte, er sei auch an dem Erdbeben in Spanien Schuld. Peftilenz, Cholera, Hagel und Kriegsnoth hat nach Dupanloup unfer Herrgott gegen den modernen Liberalismus ins Feld geschickt. Wunderbar aber ist es, wie der menschliche Geift allmählich von diesem Sammel= punkt ausgehend und innerhalb derfelben sprachlichen Form, durch gesteigerte Abstraction den ungeheueren Causalnerus der Dinge bis in die feruste Vergangenheit sich zu erschließen, den Zusammenhang der unendlichen Schöpfung zu ergründen und seinem eigenen Thun Ziel und Richtung nach weiten, fern dämmernden Jahrhunderten zu verleihen befähigt ward! Alles dies ward nur ermöglicht dadurch, daß die ursprüngliche Zelle das Gefühl der Bedingtheit von der Mutterzelle und äußeren Wirtungen, sowie das Streben sich selbst zu erneuen als eine wesentliche Eigenschaft besaß. — Dies bestimmt aber auch mit festen Grenzen die Möglichkeit unserer Erkenntniß. Gehäufte Wirkungen durch Aeonendauer vereinigen sich in unserem gegenwärtigen Sein; wir vermögen durch den Caufalzusammenhang dieselben rückwärts schreitend zu erforschen, im Beiste zu erneuern;

bis zum Ursprung d. h. dem sogenannten Absoluten zu gelangen? — niemals; denn nur durch die Bedingtheit vermögen wir zu erstennen, das Unbedingte liegt außerhalb.

Es kann natürlich nicht meine Absicht sein, diesen Gegenstand zu erschöpfen oder auch nur auf alle die Punkte hinzuweisen, die künftiger eingehender Betrachtung von der angedeuteten Aussassiberlassen bleiben müssen. Nur von einem mathematischen Postustat will ich noch reden, um daran zu zeigen, wie in den verschiedensten Wissenschaften die Grundanschauungen sich nur in dieser empirisch-philosophischen Weise erklären lassen.

Die grade Linie, ihre Definitionen sind von jeher der Inhalt angestrengten Nachdenkens und geistreicher Bemerkungen gewesen und doch sah man schließlich stets das Unzureichende und Mangelhafte derselben ein. "Es ist eine Linie, die nie ihre Richtung verändert" — als wäre Richtung ohne Voraussehung der graden Linie denkbar! Die fürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten — Entfernung läßt sich auch nur durch Linie erklären! Der Punkt, der einen Weg zurücklegt, ist entschieden anthropomorphisch. Es hilft nichts, es bleibt nichts übrig, als uns auf den Boden der Empirie zu stellen und zu sagen: die grade Linie ist der Weg der Kraft oder vielmehr die räumliche Erscheinung aller einfachen Bewegung. Jedem Atom ist die lettere eigen, also ist diese grade Linie, diese bestimmte Rich= tung nicht mehr aufzulösen und zu befiniren; sie ist das Einfachste, von dem alle Erscheinung, alles Denken ausgeht, fie ist daher allem immanent, eine wesentliche Eigenschaft. Sie weiter zurückführen ist danach unmöglich. Es muß uns genügen, daß sie ursprünglich vorhanden und uns deshalb unmittelbar verständlich ist. Und jede Er= scheinung der Kraft d. h. jede Summe von Bewegungen bringt uns dieselbe heute wie alle Zeit hervor.

Die Griechen unterschieden bekanntlich das apriorische Wissen nicht von dem angeborenen. Plato suchte das apriorische Erkennen auf die Erfahrung während eines früheren Daseins zurückzuführen, deren wir uns in diesem Leben nur erinnerten. Stimmt diese Ans

sicht nicht aufs wunderbarste mit den Anschanungen der monistischen Philosophie? Es war dieser vielverspottete Traum eine der genialsten Ahnungen oder Intuitionen des großen Griechen. Und wenn ein Zweisler einwersen will: das waren wir nicht, jene Lebensformen, die vor vielen Millionen Jahren vorbereitet wurden, so werden wir antworten: Das warst auch Du nicht, jener unförmliche Embryo, oder jenes stammelnde Kind, aus welchem Du Dich entwickelt haft.

Der Inhalt dieses etwas schwierigen, doch wie ich hoffe, einslenchtenden Gedankengangs ist hauptsächlich auf die Grundidee gebant, daß wir vieles von Uransang wissen, sosern man mir erlaubt mit dem Worte Wissen jede dunkelste ursprüngliche Wahrnehmung zu bezeichnen. Also: Die primitive Zelle weiß, daß hier die Atome für ihre Nahrung sind; sie empfindet, sie weiß, sie will, sie handelt; diese vier Stusen dürsen wir der Klarheit halber bei jedem Lebenden annehmen. Und es mögen hier mit Beziehung auf das Vorige kurz die Hauptquellen des Irrthums dargelegt werden, wodurch auch das Wesen und die Entwicklung unseres Wissens neue Klarheit gewinnen werden.

Es ift anerkannt, und bildet den oft wiederholten Grundgedanken dieses Werks, daß der Ansang menschlichen Erkennens ein vollskändiges Vermenschlichen der änßeren Erscheinung gewesen ist. Alles was wir zuerst sahen, war uns lebend, war uns Mensch. Die allmähliche Ueberwindung dieses Irrthums bezeichnet den Fortschritt der Vernunst; darüber werde ich außsührlich in den Abschnitten von der Sprache und den Monaden reden. Eine noch heute vielsach herrschende Wirkung dieses Irrthums ist die teleologische Weltaussalfung.

Gerade wie unser erstes Wissen in die Form Mensch eingebunden ist, so nuß das Wissen der früheren Thiersormen in ihnen durchaus äquivalente, adäquate Erscheinungen gekleidet gewesen sein und die Reste, der Nachhall jenes Urdenkeus wirken in uns fort. Die Zelle, welche z. B. in gerader Linie auf ihre Nahrung losstenerte, hat diese Eigenthümlichkeit allen hochorganisirten Formen des Folgeslebens übertragen. Es ist also ein Wissen um die gerade Linie

(stets im oben erwähnten Sinne) schon auf den primitivsten Stusen vorhanden. Nene Formen entwickeln sich mit nenen Kräften in den folgenden höheren Stusen, mit der Ausübung nener Thätigkeit tritt auch neues Wissen in das Seelenorgan des höheren Thieres. Dabei wirkt das frühere Wissen in sosern weiter, als es durch die neue Erkenntniß nicht rectificirt oder aufgehoben wird. Und so steigert sich das in immer andere Formen eingebundene Wissen bis es endlich an seiner höchsten Potenz, dem Menschengeist, aulangt.

Hierin liegt nun das Geheimniß der Vernunftentwicklung und die enorme Schwierigkeit ihres Studiums. Unser Geist nuß seine jetzigen klaren Begriffe ausziehen, hinabtauchen in frühere dunklere Perioden und seine Werkzenge eins ums andere vorsichtig abstreisen, um zu sehen, welche Begriffe denn die ursprünglichsten, die natürlichsten waren.

Nichts ist uns gewöhnlicher, als daß wir unsere heutigen Denksformen auf die Reden früherer Jahrhunderte übertragen — wie haben die subjectiven Franzosen den Homer übersetzt und wie wenig verständlich, gestehen wirs ein, ist dieser große Dichter uns noch heute, wo es doch durch eifrige Forschung zu tagen beginnt! Wie leicht schreiben wir den Thieren vernunftmäßiges Handeln, Schlußsfolgerungen zu, während viel einsacheres Wissen waltet. Wir sind eben gewohnt unsere Vernunft für das Absolute zu halten, dessen Maßstab wir ebenso an Vergangenes wie Zukünstiges legen, während sie doch nur als etwas Gewordenes, der passende Maßstab für das Heute ist.

Geiger sagt mit Recht: "Daß zwei Seiten eines Dreiecks größer sind als die dritte wissen auch die Thiere, behaupteten die Alten, und dieser Ausspruch ist ein angenfälliges Beispiel, ein bündiger Ausdruck der Verwechselung zwischen mechanisch richtiger Bewegung und mathematischem Bewußtsein\*). Und hier tritt denn die Frage

<sup>\*)</sup> Daß letzteres ein durchaus formales ift, wird dem Leser einleuchten. Derartigen Frethümern wird er im Leben tausendsach begegnen z. B. "Die Alten müssen die Gesetze der Perspective gekannt haben, weil sie auf ihren Gemälden richtig

uns entgegen, worin solches Bewußtsein eigentlich bestehe? was zwischen dem mathematisch denkenden Menschen und dem seinen Sprung nach Distanz und Länge genau berechnenden Thier für ein Unterschied sei. Die Beantwortung dieser Fragen sordert eine ganze Wissenschaft. Wenn sie geschaffen sein wird, so wird man vielleicht einsehen, warum wir über die Grundlage unserer Mathematik noch heute so sehr im Unklaren sind."

Um es furz zu wiederholen, wie unser Empfinden, unser Wollen, unser Können, so leitet sich auch unser Wissen aus dunkeln Tiesen urältester Vergangenheit und primitiver Lebenssormen her. Und die neue Wissenschaft, von der Geiger redete, die Wissenschaft vom Wissen, sie wird jene dunklen Tiesen erschließen müssen. Sie wird dann vielleicht sinden, daß die Voraussehungen der Mathematik Ursormen des Seins sind, welche wir in der großen Weltentwicklung mit durchelebt und aus deren möglichen Verbindungen sie den großen Werdegang dieser Entwicklung nachzudenken, bemüht ist. Ihr Denken ginge also von den Ursormen zu dem höchstentwickelten Wesen, während der Ausgangspunkt der Vernunft diese höchstromplicirten Formen als Maße für alle übrigen anwandte.

verkleinern!" Dann müßte der Fisch auch nach dem bekannten Gesetze vom Wassechnen, in welche Tiesen des Meeres er sich begeben könne, ohne die — vorher berechnete — Elasticität seiner Luftblase zu gefährden u. s. w.

## Gedächtniß und Erinnerung.

Die Frage, wie es benn möglich wäre, wenn unsere Seele nicht ein immaterielles, die körperliche Entwicklung begleitendes Wesen ist, daß wir überhaupt Erinnerungen aus unserer Kindheit seschielten, da ja der körperliche Stoff sich notorisch in sieden Jahren vollstäns dig erneuert und es demnach ganz unbegreislich wäre, wie Stoffstheile die in jener Zeit noch außerhalb waren, Dinge und Eindrücke weitertragen könnten, die in unserem Inneren damals erweckt wurden, ist ein oft wiederholter Einwurf gegen die monistische Weltanschauung.

Diese Frage erinnert mich an etwas, was mir als Anaben gleichfalls unbegreislich war und worüber ich oft Erklärung verslangte. "Man sagt immer, meinte ich, das ist die Politik Englands oder Rußlands. Rußland hat die geheimen Absichten, Frankreich kann das nicht zugeben. Es ist denn doch aber klar, daß darunter immer die Leiter der Politik, also bestimmte Menschen gemeint sind, die ja doch ihre eigenen Ansichten und ihren freien Willen haben. Und da, meine ich, kann man durchaus nicht wissen, ob Rußland dies will und Frankreich jenes nicht will." Von der ungeheueren Bedingtheit eines Landes oder Reiches sowohl durch seine eigene Versgangenheit als durch die zahllosen Interessen, mit welchen es mit den übrigen Staaten zusammenhängt, hatte ich damals noch keine Ahnung. Und so wußte ich denn auch nicht, daß der Staatsmann, der in die

bewegenden Centralpunkte dieses Lebens eintritt, sosort durch dieses ganze System von Kräften, durch diese enorme Bedingtheit so umwoben wird, daß er gar nicht anders handeln kann, als den traditionellen Lebensformen des Staates sich einfügend, die ganze kunstvolle Maschine so bewegen, wie sie allein eine Wirkung auszuüben
im Stande ist. Ein unvernünftiger Knabe könnte sie allerdings
zweckwidrig handeln lassen d. h. sie in Verwirrung bringen, er würde
aber dann selbst das Opfer ihrer gewaltigen Bewegung.

Ist es denn, namentlich im Hinblick auf das, was ich S. 39 von der Pangenesis gesagt habe, wirklich wunderbarer, daß ein Stofftheilchen in der ungeheueren Bedingtheit des menschlichen Organismus an der bestimmten Stelle so umgewandelt werde, daß Erin= nerungen aus alter Zeit an ihm haften bleiben, als daß der einzelne Mensch eintretend in die Bedingtheit seiner Familie, seiner Beimath, seines Volkes, seines Zeitalters, der Entwicklungsstufe, welche die Menschheit seit ihrem Entstehen bis auf diese Zeit erreicht hat, als ein Inbegriff der Fähigkeiten, Empfindungen, Gedanken einer uner= meglichen Vergangenheit alle diese Elemente in seinem eigensten Wesen erneuere und reproducire. Und welch ein verschwindendes Staub= theilchen ist der einzelne Mensch im Vergleich zu der Unendlichkeit der Generationen, welche vor ihm gewesen sind und von welchen eine jede - anfangend mit dem ersten Aufdämmern der Empfin= dung in der Thierzelle — der darauffolgenden etwas übertragen hat, so daß der heutige Mensch wirklich und wahrhaftig das Schlufglied einer ungeheueren Kette ist, an welcher mit der körperlichen Form der geistige Inhalt, die immer mehr erschlossene Empfindungsfähigkeit fich fortpflanzt, herabgeleitet wird durch eine Zeitunermeßlichkeit, vor welcher auch die kühnste Phantasie schwindeln muß. Schiller sagt mit Bezug auf die Schrift von dem menschlichen Gedanken:

Durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt. Etwas ganz Alehnliches müssen wir uns in ungeheuerer Vergrößerung von dem Empfindungsleben vorzustellen suchen. Die durch Gegensäße erweckten allerfrühesten Empfindungsträume von Raum, Zeit, Caufalität u. f. f., fie übertrugen fich von dem ersten Zellenleben von Geschlecht zu Geschlecht — wer weiß wie viele Millionen von Sahrhunderten, bis sie endlich als Gedanken des Menschen in Worten gesestet wurden. Und doch — so vollkommen diese Gedanken, fo unähnlich sie den ersten Entstehungskeimen find, so sehr sie sich zu diesen verhalten, wie die strahlende Tageshelle zu dem glimmenden Funken — es ist dennoch eine Entwicklungsreihe, welche beide verbindet. Und es ist ein Erinnern, nichts anderes als Erinnern, welches von Jahrtausend zu Jahrtausend fortwirkt und heute unfer Leben, unfer hochgesteigertes Seelenbewußtsein mit jenen primitivsten Formen in Verbindung sett. Die ganze Entwicklung des Lebens unserer Eltern, sie lebt als dunkle, unbewußte Erinnerung in uns fort: der Later den sein Geschick zu weiten Wanderungen gezwungen, der im Kampfe mit der Noth den Ernst des Lebens erfahren — er überträgt diese Erlebnisse als Disposition der Wanderluft, der eruften Lebensauffassung seinem Sohne. Was sich so zwischen zwei unmittelbar verbundenen Gliedern der Kette leicht begreifen läßt, das auf die ganze Reihe zu übertragen, in jeder vorausgehenden Stufe die Form zu sehen, die mit einiger Verän= derung in der folgenden Stufe sich wiederholt, das Licht des Bewußtseins, die Wärme der Empfindung, die sich innerhalb dieser Form erneuert, gleichzeitig schaffend und modificirend auf dieselbe einwirkt, ebenso als Wiederholung eines früheren Bewußtseins, einer früheren Empfindung sich vorzustellen — das ist es, was wir unserer Phantasie, unserem Abstractionsvermögen zumuthen mussen. Dann werden wir finden, was ich am Schlusse des vorigen Abschnittes sagte, und was Plato ahnend vermuthete, daß unser gesammtes Denken nichts weiter ift, als eine Erinnerung früherer, längst vergangener Zustände.

Und sollte es nun wirklich so schwer sein, dem Körpertheilchen, welches in die unendliche Bedingtheit unseres Gesammtorganismus eintritt, die Function zuzuschreiben, Bilder, Worte, Gedanken unserer frühesten Kindheit sestzuhalten? Ist das wirklich ein so unlösbarcs

Räthsel oder gibt es auch andere Analogieen mit deren Hilse wir uns ein Bild jenes Vorgangs machen könnten?

Was wir Erinnerung und Gedächtniß nennen, ist eins der Worte des gewöhnlichen Lebens, welche tumultuarisch und der augensblicklichen Bequemlichkeit entstammte Begriffe zusammenfassen. Die Wissenschaft kann mit derartigen Begriffen nicht viel ansangen, sie muß erst fragen, welche Erscheinungen alle hier aufs Gerathewohl sich zusammengefunden haben, diese ordnen, sondern, und auf ihren verschiedenartigen Ursprung zurückführen. Was der gewöhnliche Sprachgebrauch Gedächtniß nennt, sehnt sich meistens an die Fähigsteit an, Worte und Wortverbindungen zu reproduciren und damit verwandte Vorstellungen zu erwecken. Sehen wir daher näher zu.

In gewissen Sinne könnte man schon bei der Pflanze von Erinnerung reden. Sagt man ja doch, die Wunderblume, die sich in dunkler Nacht bei uns in der Stunde erschließt, da in ihrer Heimat lichter Sonnenglanz lacht, erinnere sich ihres früheren Standortes. Wenn der Weinftock draußen auf Hügeln und Halden blüht, da beginnt der Wein in den Fässern aufs neue zu arbeiten und zu rumoren; die Küfer sagen alsdann: Der Wein erinnert sich seiner Jugend. Da walten nun offenbar, wie ich schon Seite 140 angedeutet, Gesetze, die mit der Rhythmik des Lebens zusammenhängen. Aber, wenn an der bestimmten Stelle des Weinstocks fich eine Ranke herausentwickelt, welche die Befähigung und Neigung zeigt, sobald ihr ein Stütpunkt gegeben wird, benfelben zu umwinden und festzuhalten, erweckt das nicht in uns den Gedanken eines absichtlichen Wollens, mindestens einer stannenswerthen Zweckmäßigkeit? Und, so fragen wir billig, wie kommt ber gang indifferente Stoff bazu, gerade an dieser Stelle in diese äußerst zweckbienliche Form sich umzuge= stalten? Von Erinnerung in menschlichem Sinne kann hier nicht die Rede sein, nichts berechtigt uns bei der Pflanze Empfinden, die Quelle der Bewuftheit und des Willens vorauszuschen. So bleibt uns denn nichts übrig, als die Annahme, daß die ganze harmonie der Pflanzenform — als Entwicklung d. h. in der zeitlichen Aufeinanderfolge zahlloser sich bedingender Einzelmomente aufzufassen ist, deren Gesammtheit, das Wachsthum, gerade an der bestimmten Stelle und zu der bestimmten Zeit Kanken treibt, wie Blätter und Blüthen.

Wenn nun solchergestalt die Tendenz des Wachsthums zu einer ganz speciellen, im Interesse des Gesammtorganismus hergestellten Bildung führt, muß da nicht auch im Thierseben ein ähnlicher dis zur complicirtesten Einzelsorm gesteigerter Wachsthumstrieb zur Geltung kommen? Aber im Thier tritt gleichzeitig ein anderer Factor auf, das Empfinden, welches sich der jedesmaligen Form ganz adäquat verhält. Alle die Stusen, welche also das Pflanzenleben under wußt und nicht wollend durchlausen hat, das Thier überwindet sie mit einem gewissen Grade der Bewußtheit und Entsaltung des Willens.

Demnach muß auf jeder neuen Stufe der Entwicklung im Wachsthum bei dem Thiere nicht nur die höchst eigenthümliche Form, wie dort bei dem Weinstock die Ranke, sondern auch der dieser Form durchaus entsprechende Empfindungs= und Willensinhalt zum Vorsschein kommen. Dieser knüpft aber nicht nur, wie ich schon bemerkte, an durchaus analoge Formen früherer Generationen an, er daut sich auch als Entwicklung auf die bereits durchlausenen Stusen des individuellen Ledens auf und so muß denn ein geistiger Zusammenhaug zwischen den Jahren der Kindheit und denen des späteren Ledens vorhanden sein, der einzig und allein auf die Achnlichkeit, Gleicharstigkeit, Erregungsfähigkeit der Körpertheile zurückzusühren ist. Die Bögel haben gelernt sich vor dem Schießgewehr sürchten — genesrelle Erinnerung. Der Hund, der einmal sauern Wein aus einem Glase getrunken, ergreist die Flucht vor jedem Glase — individuelle Erinnerung.

Wie ist es denn nun mit der bewußten Erinnerung? Haben die Thiere diese auch? Können sie sich eines Zustandes, einer Thatsache aus ihrem früheren Leben erinnern? Es scheint nicht. Denn das Thierseben steht ganz unter dem Einflusse des sinnlichen Wohlsbehagens, es sind nur Vorstellungen, die mit diesem verknüpft sind, welche sie beherrschen. Und wenn auch der Hund des Odysseus seinen

Herrn am frühesten erkannte, so geschah dies nur, weil ihn sein herrschender Sinn am untrüglichsten leitete und keine Reflexionsbilder störend dazwischen traten. Der Mensch aber ist durch die Gabe der Sprache vorwiegend reflektirendes Wefen geworden. Ein körperlicher Druck erweckt im Traume Gedanken und Bilder, welche mit der ent= fprechenden Sphäre des Nervenlebens zusammenhängen. Nun erneuern sich Worte, Gedanken, Bilder der Kindheit im späteren Leben am öftesten; die körperliche Form und Bewegung der entsprechenden Fasern wird habituell und es erweckt das tönende Wort die verwandten Vorstellungen jedesmal zu sympathischem Mitklingen, wenn sie auch nicht vor die Helle unseres Bewußtseins treten. So begreift sich denn auch daß Greife, Sterbende, denen die Mittelglieder des im reiferen Alter Erlebten schwinden oder auftrocknen, den Untergrund ihres Empfindungslebens, der bisher unbewußt war, wieder hervortreten sehen in ihr Bewußtsein, daß ihnen, wie sie sagen, Dinge aus ihrer frühesten Kindheit, Bilder, die sie längst vergessen geglaubt, wieder einfallen. Darüber später mehr.

Es ist ein eigen Ding um das Verhältniß des bewußten und unbewußten Erinnerns. Wie oft fragen wir uns beim Anblicke eines Ortes, beim Hören einer Melodie, bei einem scheinbar unbedeutenden Worte: Wo hast du das schon einmal gesehen oder gehört; es erweckt in uns eine eigenthümliche Stimmung, wir suchen zusammen, was uns etwa noch auf die Spur leiten könnte. Da ist es der eine Anblick, der eigenthümliche Klang, das eine Wort, was in unserer Erinnerung hasten geblieben ist und wir müssen durch Schließen, Verbinden, Herleiten das längst vergangene Vild herzustellen suchen. Wenn wir uns erinnern, daß wir als Knaben dies oder jenes gesagt, so vermögen wir darüber zu reslektiren und den Schluß zu ziehen: Du mußt also damals so oder so gedacht, von dieser Sache die oder jene Vorstellung gehabt haben.

Dieses Verhältniß wird von großer Bedeutung, wo es sich um die Erinnerungen der Bölker, der Menschheit handelt. Es geht ein Strom lebendiger Tradition von den ältesten Zeiten herab bis auf

unsere Tage, die Erlebnisse, Fortschritte, Gedanten und Gefühle ber vergangenen Menschen uns mittheilend. In dieser bewußten Tradition geht aber zugleich eine Fülle von dunkelen Erinnerungen mit, die gleichsam die Tiefe des Stromes bilden, während die Tradition nur die beleuchtete Oberfläche bildet. Was der Volksmund, die Geschichtschreiber uns berichten, das war für die Zeitgenoffen schon interessant, es wich also ab von dem gewöhnlichen Laufe der Dinge. Uns aber, die wir in einer entfernten Zeit leben, auf einer weitentlegenen Entwicklungsstufe verweilen, wäre Alles was in jener Zeit gewöhnliches Leben war höchst wissenswerth. Wir beachten darum oft das am meisten, was jene Geschichtschreiber fagen, ohne es fagen zu wollen, wir schließen aus einzelnen Worten, Thatsachen u. f. w. auf Sitten, Gebräuche, Religion, mit einem Worte auf den ganzen Inhalt des geistigen Lebens jener Vorzeit, wir suchen die Alterthümer der Menschheit, den Culturgang uns wieder zu vergegenwärtigen, indem wir ebenfalls, wie dort im individuellen Leben, schließen, combiniren, uns in die Zeit hineinzudenken suchen. Ift das nicht auch ein Sichbefinnen, ein Sicherinnern der Menschheit? Und ift es nicht ein Zeichen des voranschreitenden Ginheitsgefühls der Menschheit? Die Römer, die Griechen, ihnen waren ihre eigene Vorzeit, die sie mit Sagen ausschmückten und zu verherrlichen suchten, Gegenstand des Studiums. In treuer Bietät verwahrte die mittel= alterliche chriftliche Menschheit die Traditionen und Reliquien der Stifter und Förderer bes Christenglaubens. Der neuen Zeit aber blieb es vorbehalten in eifrigstem Studium, mit lebendigstem In= teresse Alles, was über die Kindheit und ersten Erlebnisse der ganzen, solidarisch aufgefaßten Menschheit Licht und Auftlärung verschaffen fann, aufzusuchen und durch Combinationen und Vergleichungen den hohen Gedanken einer Entwicklungsgeschichte der Menschheit, wie sie Herder's genialer Geist schon ahnte, zu verwirklichen.

Diese vielleicht schwierigste von allen Fragen läßt sich natürlich nicht so kurzerhand abthun, ich habe im Vorausgehenden nur versucht, durch Betrachtung von erhöhten Gesichtspunkten aus, der Sache einigermaßen ihr Räthselhaftes zu nehmen. Versuchen wir es, durch Auffassung von drei möglichst auseinanderliegenden Stusen etwas mehr Licht in das Wesen der Erinnerung zu bringen.

Daß das primitive Thierleben sich körperlich so gestaltet hat, daß Lustgefühl und Unbehagen z. B. durch Wärme oder Kälte, Nahrung oder Leere n. s. w. unmittelbar und direkt erweckt werden, das ist uns nicht unbegreislich. Diese Erinnerung erscheint also als eine vollständige Wirkung der körperlichen Organisation. Die Bedingtheit liegt lediglich in dem Inneren des Thiers und den gleichs mäßig sich wiederholenden, einfachen Einwirkungen der Außenwelt.

Ils zweite Stufe nehmen wir den Entwicklungsgrad, wo bei höher organisirten Thieren das Sehen bereits einen großen Theil der Außenwelt erschlossen hat. Die frühere Stufe wirkt natürlich fort, aber eine neue Welt beginnt im Inneren des Thieres zu erwachen. Seine Empfindungen sind an Vorstellungen gebunden d. h. feine Empfindungen nehmen Geftalt an. Diefe - das Thier zunächst interessirenden — Gestalten erneuern sich häufig in den inneren Organen. Wenn nun auch der Stoff der Sehnerven wechselt, sich vertauscht, es muß durch die fortgesetzte Wirkung allmählich in seiner Form eine solche Beränderung stattfinden, daß er für gewisse Lichtwirkung eine eigenthümliche Disposition zeigt. Ich nehme der Einfachheit halber an, es sei die grüne Farbe. Das Pferd z. B. interessirt sich für diese, weil sie mit seiner Nahrung zusammenhängt. Der Reflex des Grün in dem Sehorgan stellt demnach einen gewifsen Rapport her zwischen den primitiveren Ernährungsorganen, so daß beide Organe in eine Mitleidenschaft oder Correlation treten. Run ist aber offenbar die Lichtwahrnehmung etwas viel helleres in dem Bewußtsein des Thiers, als die instinctive, aus einer früheren Stufe herstammende Nahrungsbedürftigkeit. Es wird demnach lettere allmählich in die Gestalt der Sehwahrnehmung sich verlieren d. h. in dem gegebenen Falle: der Hunger wird das innere Sehorgan des Pferdes so disponiren, daß es ein Verlangen nach Grün hat und die Empfindung selbst wird ihm in dieser bestimmten Gestalt

bewußt werden. Wenn der Lefer diesen einfachen Fall als Magstab benntzt und damit die ungeheure Mannigfaltigkeit der sichtbaren Dinge und zugleich der inneren Anlagen und Dispositionen bes Thiers zusammenhält, so wird ihm das Wesen der Erinnerung allmählich klarer werden. Ein logisches Denken verlangt nämlich, daß die Bielgestaltigkeit der Außenwelt durch das Sehorgan in fortgesetzter Wirkung ihren Einzug halte in das Junere des Thiers, daß fort und fort sich erneuernde Gesichtswahrnehmungen mit der Beit zu Typen werden, die einer Disposition des inneren Gelvermögens entsprechen, daß dieselben in eine vielfache Beziehung zu dem ursprünglichen Empfindungsleben des Thieres treten, daß letzteres demnach in dem Centralbewußtsein sich in die Gestalt jener Typen fleide, daß, mit anderen Worten, in dem Inneren des Thieres sich ein schwaches Abbild der Außenwelt herstelle, welches in innige Wechselwirkung mit dem primitiveren Empfindungsleben des Thieres tritt.

Es kleidet sich also das dunkele Empfindungsleben des Thiers in eine Reihe von Gesichtstypen, welche wir in dem innerlichen Sehorgan des Thiers vorgebildet denken müssen (man erinnere sich) der Furcht vor der Flinte bei den Bögeln, der Answahl der Gegenstände zum Restban u. f. w.), welche sich aber durch die tägliche und stündliche Ernenerung aus den Dingen der Außenwelt immer mehr verschärfen, vertiefen und specialisiren. Das Empfindungsleben wird demnach ein viel helleres, bewußteres, es wird zum Vorstellungsleben. Diese Vorstellungen drängen und schieben sich nun innerlich durch Reproduktion, wie in unserem Traumleben; fie werden aber auch durch die festgefugte, durchaus bestimmte und bedingte Außenwelt in einer Art von Spannung erhalten. Diese feste, unveränderliche Außenwelt verpflanzt ihre Bestimmtheit in das Vorstellungsleben, wird zum Regulator desselben, verhindert daß die Vorstellungen nicht in einander zerrinnen und zerfließen. Die jungen Zugvögel befuchen Gegenden, die sie niemals gesehen haben und finden sich dort sogleich heimisch, wie wir in unseren Wohnungen.

Die dritte Stufe hat nur das Geschlecht der "redenden Menschen" inne. Schon im vorigen Abschnitte habe ich von Typen des Empfindungs-lebens gesprochen, die uns aus den uralten Lebensformen der noch nicht zum Lichte erwachten Wesen anererbt sind. Ebenso sind uns die Eigenschaften der zweiten Stuse, das typische Vorstellungsleben geläufig. Es kommt nun aber noch ein drittes hinzu, nämlich der unmittelbare Ausdruck unserer Vorstellungen und Empfindungen durch die Sprache.

Diese wunderbare Gabe wird der nächste Abschnitt eingehender behandeln. Ich habe hier nur darauf hinzuweisen, welche Rolle sie beim Erinnern spielt.

Auch die Worte sind Typen. Typen des inneren Gehörsinns. Ich möchte behaupten, daß das Kind zur Erlernung der Nationalsprache eine viel größere innere Befähigung hat, als zur Erlernung einer fremden und zwar stütze ich diese Behauptung auf eigene Ersahrung. Mein Vater war ein Franzose, der mit uns Kindern nur deutsch redete. Nur hier und da erlernte ich ein paar Worte französisch, las auch wohl mit meinem Vater ein paar Seiten. Es ist mir aber noch heute erinnerlich, wie ich als zehnjähriger Knabe ein französisches Vuch in die Hand bekam, die Contes des sées, und wie ich dasselse ohne besondere Schwierigkeit bis zu Ende las, was mich damals schon in nicht geringes Erstaunen versetze.

Also die Worte sind Typen. Sie sind eine eigene Welt, welche um unsere Vorstellungswelt herumgewachsen ist, wie diese um die Außenwelt. Jedes Wort steht in der allergeschlossensten, allseitigsten Bedingtheit zu dem ganzen Sprachvorrath und dessen, wird von den nahen und fernerliegenden Worten umgränzt, definirt und ersenchtet. Das Wort sagt also schon um deswillen etwas ungemein Bestimmtes. Aber auch unsere Gesichtsvorstellungen sind eine Welt und ergänzen, erwecken und bestimmen sich gegenseitig. Rechnet man noch hinzu die unwandelbare Bestimmtheit der Außenwelt, welche dieser Vorstellungswelt zu Grunde liegt und sie in ihrem sesten Gesäge erhält und bedenkt man, daß die Worte im Versehr mit unseres Gleichen sich beständig ernenen und wiederhosen, dadurch vor dem Vergessen bewahrt werden, so wird man begreisen, wie bei der innigen Durchdringung jener drei Welten die innere Form unserer Organe sich so sein modificiren muß, daß wir durch Worte, die uns an die Kindheit erinnern, eine ganz bestimmte Vorstellung aus unseren frühesten Jahren zu erwecken glauben. Das bei ist nicht zu vergessen, daß wir oft von Zeit zu Zeit die Erlebnisse unserer früheren Jahre resumiren und in eine Art von chronoslogischen Zusammenhang bringen. Ferner daß das dunkele Gesühlsseleben, durch die Vorstellungen mit erregt, die Totalität unseres Selbst zu einem mitklingenden, unterstüßenden Accord vereinigt.

Auf eine Erklärung des schwierigen Gegenstandes macht diese Darstellung keinen Auspruch, sie will nur die Grundlinien ziehen, auf denen eine solche möglich ist. Der Hauptgedanke ist, daß unser Erinnern ein potenziell in der Gegenwart, durch die Bildung und Bewegung unserer Centralnerven sich vollziehender Act ist und daß es ein Irrthum ist, wenn wir glauben unsere Gedanken schweisen in die Vergangenheit, ähnlich dem der uns glauben läßt, daß wir die Dinge an ihrer richtigen Stelle und ihrer wahren Größe sehen, während sie doch nur sehr klein auf unserer Nethant abgebildet sind. Die Erinnerungen an die große Vergangenheit des Volkes und der Menschheit, welche durch Tradition und die Kückschlüsse der Wissenschlart uns erst wach gerusen werden, wären demnach etwa mit dem Sehen des Gelehrten und Gebildeten zu vergleichen, der Mond, Sonne und Planeten an ihrer wahren Stelle sieht.

Verweilen wir noch einen Angenblick bei der Tradition. Feder, der sich mit alten Sprachen beschäftigte, weiß, welche Schwierigkeiten oft die richtige Anffassung eines einzelnen Wortes in Bezug auf Gedankeninhalt, ästhetischen Werth, historische Beziehungen u. s. w. hat, wie schwer es uns fällt, bei dem Worte auch nur annähernd dasselbe zu denken, was die Alten dabei gedacht haben. Dies kommt daher, daß das Wort aus der Spannung des sesten Gewölbes der antiken Sprachwelt herausgenommen und in die ganz verschiedene mos

derne Gedankenwelt hineinverpflanzt ift. Da ist demnach das Erinnern nur durch künstliche Abstraction und Combination zu ermöglichen. Wie schwer es ist sich in den Geift einer vergangenen Zeit zu versetzen, das hat Goethe ine inem seiner ewigen Worte ausgesprochen, welches die von der zufriedenen Gelehrsamkeit nie genug zu beherzigende Warnung enthält, seinen eigenen Geist nicht für den Geist der Zeit zu halten. Und doch müßten uns gerade die Schriften der Griechen, Römer, Juden am verständlichsten sein, da diese Bölker direkte Entwicklungs= stufen der Menschheit darstellen, auf welche unser eigenes Geistes=, Gemüths-, Staatsleben u. f. w. zurückzuführen ift, während die divergirenden Reihen der übrigen Bölker viel mehr Fremdartiges enthalten. Die Tradition schritt von Jahrhundert zu Jahrhundert vorwärts immer in dieselben Worte gekleidet; jedes folgende Geschlecht dachte sich bei den nämlichen Worten etwas Verschiedeneres. Es kommt eine Zeit, wo die Menschen sich befinnen, daß ihre höchst complicirten Vorstellungen nicht mehr auf die Einfachheit jener Worte passen; alsdann bemühen fie fich durch Vergleichungen, Anregen verwandter Empfindung u. s. w. sich in jene Jugendzeit des Volkes zurückzuver= setzen, sein Fühlen, Denken, Wollen künftlich nachzuempfinden.

Ganz so ist es mit unseren Jugenderinnerungen. Unser Geist bemüht sich durch den ungeheneren Ausban der späteren Erlebnisse hinabzugelangen zu den ursprünglichen Thyen, diese in ihrer Consonanz d. h. ihrer Gleichzeitigkeit zu erwecken und mit Hilse der ungemeinen Bedingtheit unseres Vorstellungs= und Sprachlebens ein Bild aus dem längst vergangenen Leben wiederherzustellen. Daß dabei die dunkeleren Tiesen des Empfindungslebens stets harmonisch unterstützend mitslingen, habe ich schon erwähnt. Wem sich beim Anblick eines armen alten Franchens das Bild seiner Mutter in der Tiese der Seele rührend erneuert und ihn zu Witsleid und Theilsnahme stimmt, der wird sich nicht verwundern, warum jenes Vild so unwergeßlich ist und unbewußt wird dem armen Weibe die Gabe reichen und sie vielleicht "Nätterchen" nennen.

## IX.

## Ueber den Ursprung der Sprache.

Des Gedankens Zwilling, das Wort, scheint Hall nur, Der in die Lust hinstießt, heiliges Band

Der in die Luft hinfließt, heiliges Band Des Sterblichen ist es, erhebt Die Bernunft ihm und das herz ihm.

Und was in schwankender Erscheinung schwebt, Befestiget mit dauernden Gedanken.

Goethe.

Die Sprache ist die höchste Verwirklichung des in der ganzen Natur thätigen Prinzips der Umsehung der Empsindung in Bewegung. Das erste Sprechen war zugleich Singen, das vollkommenste Reden ist heute Gesang.

Der Berf.



## Das Princip der Repräsentation.

Die liebende Mutter oder Gattin, welche an dem stillen Fleckschen Erde, das die Reste ihres Kindes oder Gatten birgt, Erleichsterung ihres Grams durch Thränen und einen himmlischen Trost sindet, möge als ein schönes und edles Beispiel jenes großen Prinzips voranstehen, das in der Menschenwelt zu so bedeutender Entwicklung und Herrschaft gelangt und das ich mit dem Worte Repräsentation zusammensassen möchte.

Das Wesen oder den Inhalt dieses Princips will ich kürzlich dahin charakterisiren, daß eine äußere Wahrnehmung oder innere Vorstellung im Stande sind, unser Empfindungsleben in einer Weise zu erregen, welche mit dieser Wahrnehmung direkt eigentlich nichts zu schaffen hat.

Dieses Princip macht sich geltend, sobald in dem Thierleben die verschieden organisirten Sinne zu selbständiger Ausbildung gelangt sind.

Primitive Sinne sind Tast= und Allgemeingefühl, auch Geschmack und Geruch, denn sie vermitteln direkt durch Behagen oder Unlust Natur und Eigenschaft der uns zuträglichen oder nachtheiligen Außendinge. Der ausgebildete Tastsinn ist schon ein repräsentativer

Sinn, wie sich jeder überzeugen kann, wenn er eine Birne ansühlt, um sich zu vergewissern, ob sie wohlschmeckend ist. \*)

Repräsentativ-Sinne im höchsten Grade sind Gesicht und Gehör.

Das Lämmchen, welches die Stimme seiner Mutter aus der ganzen Heerde heraushört, das Reh, welches bei der geringsten Bewegung zusammenschrickt und die Flucht ergreift, der Knabe, dem beim Anblicke einer sastigen Birne oder Traube der Mund wässert: sie werden alle von einer an und für sich gleichgistigen Vorstellung oder Sinneswahrnehmung derart afficirt, daß eine ganz andere Region ihres Organismus in Mitseidenschaft geräth, als ob dieser schondirekt mit dem gefürchteten oder gewünschten Gegenstande in Berüherung gekommen wäre.

Die Erklärung dieser Erscheinung läßt sich nicht anders geben, als durch häusige Gleichzeitigkeit und dadurch angewöhnte oder ansgezüchtete innere Rapporte mit äußeren Sinneswahrnehmungen. Die Vögel, die vor dem Gewehr davonfliegen, das sie nie gesehen haben, mögen ein Beispiel des angezüchteten, das gebrannte Kind, das das Feuer scheut, des angewöhnten Rapports sein.

Mit der Entwicklung und weiteren Ausbildung dieser Repräsentativsinne wurden dieselben befähigt, eine größere Anzahl von Wahrnehmungen in rascher Folge aufzunehmen. Das will ich durch ein Beispiel erklären. Ein Raubthier, das der Witterung seiner Bente solgt, wird nur durch die größere oder geringere Intensität des Geruchs geleitet. Es ist die gleichartige Wahrnehmung, welche noch dazu mit dem Geschmack zusammenhängt, die das Raubthier allmählich auf die richtige Fährte bringt.

Ganz anders mit dem Gehörsinn. Wie viele verschiedenartige Geräusche und Stimmen vernimmt nicht das Ohr, auf wie viele horcht es nicht, dis es endlich den einen gewünschten oder gefürchteten Ton heraus hört! Und nun gar der Gesichtssinn! Er erschließt

<sup>\*)</sup> Das ist freisich beim Menschen erst durch Reslegion erworben. Instinctiv ist dagegen das Handeln des Papageis, des Eichhörnchens u. s. w., welche die zu leichte, also taube Nuß wegwerfen.

die Fülle der mannigfaltigsten Formen und Farben, er leitet in die große, unendliche Welt!

Thun wir gleich einen bedeutenden Schritt vorwärts und stellen wir uns den Indianer vor mit seiner berühmten Scharssichtigkeit, die auf des "Grases Welle und dem Than der Flur" erkennt, wo das Wild vorübergezogen. Welche Menge von sinnlichen Wahrenehmungen der verschiedensten Art, die alle in einen gewissen Zussammenhang gebracht werden, dessen Schlußpunkt der ersehnte Gegenstand ist! Jede einzelne Wahrnehmung ist aber Repräsentation für eine andere, die ost gleichzeitig mit oder neben der ersteren ausgesfaßt wurde; es entwickeln sich also natürliche Reihen von Vorstellungen, jede einzelne in einer gewissen Bedingtheit oder caussalem Zusammenhang mit der vorausgehenden und nachsolgenden.

Das repräsentative Princip tritt uns hier sehr beutlich entgegen. Aus diesen zahlreichen Reihen von Vorstellungen muß immer jede einzelne Vorstellung herausgenommen ihre nachbarlichen Vorstellungen wieder erwecken d. h. sie vermag an deren Stelle aufzutreten, sie zu repräsentiren.

Dabei können nun sehr verschiedene Fälle eintreten, von denen ich einige erwähnen will:

- 1) Eine oft wiederkehrende Vorstellung erneuert sich leichter als eine seltenere. Erstere ist demnach zur Repräsentation geeigneter, aber wenn sie in vielen Reihen vorkommt, so wird sie eben dadurch indisserenter und darum weniger geeignet.
- 2) Von einer Reihe von Vorstellungen wird diesenige zur Repräsentation am geeignetsten sein, welche die beiden Eigenschaften vereinigt, daß sie a) am geläufigsten b) am eigenthümlichsten ist d. h. in den anderen Vorstellungsreihen möglichst selten auftritt.
- 3) Eine starke d. h. das Empfindungsleben mächtiger erregende Vorstellung kann leicht durch verschiedene Vorstellungen repräfentirt werden. Denn alle mit ihr sei es in causalem, sei es in (durch öftere Gleichzeitigkeit) historischem Zusammenhang stehende Vorstellungen erwecken dieselbe.

4) Daffelbe gilt von Vorstellungen, die ihre Stärke darin haben, daß sie oft wiederkehren, erneuert wurden und darum sich leicht reproduciren.

Das Princip der Repräsentation ist das Fundament des gesammten Geisteslebens der Thier- und Menschenwelt.

Die Causalität wird durch dasselbe objektiv, d. h. reflektirt, ebensso alle anderen uns angeborenen primitiven Bewußtseinsformen.

Die Löwin, die ihre Jungen nicht wiederfindet, wüthet und tobt; der Anblick der leeren Höhle ist für sie Repräsentation eines Uebelsthäters der ihr Liebstes geraubt hat. Der Hund, der den Stock sieht, kriecht winselnd herbei, der Stock ist für ihn Repräsentation der künstigen Prügel.

Oft auseinander folgende Vorstellungen bilden sich zu Causal= reihen aus. Die größere Vollkommenheit hängt hier von der Sinnen= chärfe und namentlich dem Gedächtnisse (man erlaube hier dies viel zu allgemeine Wort) ab.

Das Interesse spielt natürlich hierbei eine große Rolle. Die Beute des Raubthiers ist Mittel= und Schlußpunkt der meisten seiner Vorstellungsreihen. Allen anderen Dingen, die in keine Beziehung zu jener treten, geht es kalt und gleichgiltig vorüber.

Te zahlreicher die Interessen, desto mannigfaltiger die Vorsstellungsreihen. Dinge, die in den verschiedensten Vorstellungsreihen vorkommen, erlangen dadurch eine höhere Bedeutung, einen tieseren dauernderen Werth. Sonne und Mond werden zu Göttern. Der Mond macht kalt, sagt noch heute das Volk.

Außer der Befähigung geistiger Wahrnehmung tritt mit dem Repräsentationsprincip noch eine andere Befähigung von unermeß= licher Wichtigkeit auf; nämlich die Ausdrucksfähigkeit.

Ich habe im ersten Abschnitt gesagt, daß eine ungeheure Alust zwischen Bewegung und Empfindung liegt, daß hier zwei Gebiete durch eine unübersteigliche Grenze geschieden sind und daß wir niemals im Stande sein werden, auch durch die Erkenntniß der complicirtesten Structur uns die einsachste und primitivste Empfindung zu ertlären. Empfindung läßt sich nur durch Empfindung auffassen und analhsiren.

Aber es gibt eine Möglichkeit, die eigene Empfindung einem anderen Wesen mitzutheilen. Diese wunderbare Gabe, die beim Menschen zu höchster Vollkommenheit gesteigert ist, wir haben sie auf ihre ersten Anfänge zu verfolgen; wir haben die Möglichkeit ihrer Erklärung aus ihren einsachsten Erscheinungen herzuleiten.

Eine einfache Vetrachtung sagt uns, wenn wir gleichartige, höchst einfache Organismen, die z. B. im Wasser zu seben bestimmt sind, aufs Trockne gebracht, sich heftig bewegen und zappeln sehen dis endlich die Bewegung erlischt und die Thiere sterben; daß bei allen diesen Wesen wohl eine gseiche Empfindung des Leidens und Schmerzes waltet. Sie sind ganz gleichmäßig gebaut, die Lebensbedingungen sind ihnen entzogen, die heftigen Bewegungen deuten an, daß ihnen nicht wohl ist — es ist sür uns eine verständliche Sprache, weil wir aus unserem Gesammtleben uns ähnlicher Vorgänge wohl bewußt sind. Natürlich wollen diese Thiere ihrer inneren Empfindung keinen Ausdruck verleihen; ihre Bewegungen sind nur ressektorische Wirkungen.

Die Ausdrucksfähigkeit beginnt erst bei gleichartigen Thieren einer schon entwickelteren Stufe, namentlich wenn dieselben in größerer Anzahl zusammenleben. Das wohlgeordnete Staatsleben der Ameisen und Bienen, die bekannte Thatsache, daß gewisse Heerdenthiere während sie grasen, Wachen ausstellen, und ähnliche Dinge lassen eine gewisse Verständigung und Mittheilung zwischen den einzelnen Thieren undebingt voraussehen. Ein französischer Natursorscher erzählt, er habe einst einen Mistäfer, der bekanntlich seine Eier in eine selbstgefertigte kleine Augel wickelt und letzere dann an einem sicheren Orte birgt, sich vergeblich abmühen sehen, seine Eierfugel einen kleinen Abhang hinauf zu schieben. Als alle seine Anstrengungen vergeblich geblieben, sei er davongeslogen und nach einiger Zeit sei er zum größten Erstaunen des Beobachters wiedergekehrt mit einem anderen Mistkäfer und beide hätten nun mit vereinten Krästen die Last hinausgeschoben,

worauf dann der Hilfsbruder wieder davongeflogen sei. Hier müßten wir sonach eine entschiedene Verständigung annehmen und zwar nicht zwischen geselligen Thieren, sondern zufällig sich begegnenden.

Die geschlechtliche Sonderung und das Familienleben müssen frühzeitig schon eine reiche Quelle der verschiedenartigen Ausdrucksfähigkeit zwischen den einzelnen Thieren gewesen sein. Die Lockruse, das Entfalten körperlicher Vorzüge, das gemeinsame Bauen der Nester; die Sorge für das brütende Weibchen, für die Jungen u. s. w. überall sinden wir Mittheilungsbedürftigkeit und Fähigkeit.

Hier ist der wahre Ursprung der Sprache, freisich noch nicht des gewaltigen Stamms, aus welchem in tausend Aesten der wunders bare Baum der menschlichen Sprache sich entsaltete, unter dessen Schatten alle Geschlechter der Menschen in Eintracht wandeln, aber doch der Keim, aus welchem das erste, unscheinbare Pflänzchen hervortrieb.

An dem Tage, an welchem zum erstenmale ein Thier für ein anderes gleichartiges Thier etwas bestimmtes repräsentiren wollte, entstand jener Keim, der sich zur rohesten menschlichen Sprache verhält, wie die elementarste Zelle zum vollkommensten Bau der Sängethiere.

Auf welche Weise vermochte nun ein Thier diesem inneren Drang oder Willen zu genügen? Die Antwort erscheint sehr einsach. Durch Bewegungen, welche theils instinctiv aus der Quelle seiner Bedürsenisse entsprangen, theils aus dem Nachahmungstrieb hervorgingen. Der junge Vogel, der auf die Pslege seiner Mutter angewiesen ist, sperrt den Schnabel und stößt klägliche Töne aus; das zutrauliche Sichanschmiegen ist ein natürlicher Ausdruck der Zuneigung und hat sich zum Händedrücken, Küssen und Nasenreiben bei den Menschen ausgebildet.

Gleichartige Wesen bewegen sich gleichmäßig, wenn sie innerlich Schmerz, Lust oder Drang empfinden. Hierin liegt der Schlüssel des Verständnisses, hierin die Möglichkeit der Mittheilung.

Eine hohe Bedeutung mußte auch der Spieltrieb für die

gegenseitige Verständigung der Thiere unter sich bekommen; es dürste daher dieser kurz erwähnt und auf seinen Ursprung zurückgeführt werden. Alle die Bewegungen, die das ältere Thier zur Beschassung seiner Nahrung n. s. w. also im Dienste der Selbsterhaltung außstührt, sie sind als Drang in den jungen Individuen schon vorhanden; sie äußern sich zwecklos, wir sagen die Natur will die Gliedmaßen durch Uedung krästigen und außbilden. In diesen lebendigen, zierlichen, anmuthigen Spielen lernen nun die jungen Thiere ein gewisses Verständniß der Bewegungen ihres Gleichen: diese Bewegungen erschließen ihnen symbolisch ein Stück des Innenledens der anderen, ihnen ganz gleichartigen Thiere: die einsachsten Alselte wie Frende, Schmerz, Zorn, Furcht treten schon deutlich zu Tage.

Mit dem größeren Reichthum des Innenlebens wird auch die Ausdrucksfähigkeit gesteigert; die stolze Haltung, das kluge Auge des Pserdes, das Rokettiren so mancher Bögel, das dräuende Zähnesseltschen der Raubthiere, sie sprechen schon deutlich und bestimmt genug; die Assen haben es sogar schon dis zu einer gewissen, auf uns sehr komisch wirkenden Mimik gebracht.

Das Vermögen Laute hervorzubringen, ward zu einer reichen Duelle der Neußerungen des Innenlebens. Die Wirkung auf Entsfernung und auch in der Dunkelheit der Nacht mußte dies Mittel zu einer besonders bevorzugten Anwendung gelangen lassen. Die verschiedenartige Modulirung der Stimme und Töne diente sowohl als Erfennungszeichen für gleichartige Thiere, als auch bei besonders bevorzugten d. h. musikalisch begabten zur Aeußerung innerer Empfindungen.

Das große Princip der Repräsentation vermittelt also auf diesem hochwichtigen Gebiete zweierlei, nämlich

- 1) ein sympathisches Verständniß der Bewegungen eines ähn= lichen Thiers als Ausbruck seiner Empfindungen.
- 2) Die Möglichkeit gegenseitiger Verständigung innerhalb größerer Kreise von Thieren.

Es ist dies Mittel demnach zugleich eine wichtige Grundlage

aller Gemeinschaft von Thieren und Menschen. Auf welche Weise dasselbe zuerst verwirklicht wurde, hat sür uns kein besonderes Interesse, da es sehr natürlich und begreislich erscheint. Ich erwähne dies hier, weil ich auf diesen Gedanken bei dem vielerfragten "Ursprung der Sprache" zurücktommen werde. Das Eine ist einleuchtend: so verschieden die Thiere, so verschieden auch ihre Bewegungen, so verschieden demnach auch die Symbolik derselben zum Ausdruck ihres Empsindens und Wollens; daß dabei auch Zufälligkeiten mitwirken, ist ebenso begreislich.

Zwei Factoren sind es, welche bei diesen Repräsentativ=Bewesgungen mitwirken und denselben dauernde Geltung verleihen; das Bestreben sich durch Zeichen verständlich zu machen und die Aufsfassingksähigkeit. Biele fruchtlose Versuche führten wohl schließlich zu einem ersolgreichen Zeichen; dieses wiederholte sich und gewöhnte sich an. Das Individuum übertrug es seinen Nachkommen und auf diese Weise züchteten sich die Repräsentativbewegungen im Verlause der Zeiten zu größerer Vollkommenheit. Se zahlreicher die Ansorsberungen, die ein Thier an das andere zu stellen hatte, um so größer mußte auch die Zahl dieser Bewegungen werden und es ist meine seste Ueberzeugung, daß so complicirte und wohlgeordnete Gemeinwesen, wie der Vienen und Ameisen nur durch eine derartige angezüchtete Mittheilungsfähigkeit sich erhalten.

Eine jede solche Bewegung ist eine Vervollkommnung des Einzelorganismus, eine organische Verbindung des Gesammtorganismus und sosern sie selbst wieder vervollkommnungsfähig ist, Glied einer Reihe, die ebenfalls eine organische genannt werden muß.

Alle diese Eigenschaften sind von nicht zu unterschätzender Wichstigkeit, da dieselben bei der menschlichen Sprache die nur eine Bersvollkommnung des ursprünglichen Bildungstrieds ist, ebenfalls in hochgesteigerter Weise in die Erscheinung treten müssen und dazu angethan sind, uns über dieses große Käthsel Austlärung zu geben.

Es liegt in der Natur der Sache, daß für die wenigen förper=

lichen Bewegungen, die ein Thier von dem anderen verlangen konnte, die Geberdensprache, welche kurz, energisch und schnell verständlich ist, ansreichen nußte. Unterstützt wird dieselbe bei vielen Thieren durch gleichzeitige Laute, welche aus der inneren Erregtheit und dem Bestreben, die Ansmerksamkeit zu erhöhen hervorgehen. Wie nahe liegt hier schon die Geburt der Lautsprache!

Die Sprache ist die wunderbarste Schöpfung des Repräsentativs princips. Insosern mit dem letzteren die Abhängigkeit von der nies deren Sinnlichkeit aushört und eine höhere Sinnlichkeit, die auf der Causalität beruht, ansängt, dürsen wir sagen, daß es ein reinsgeistiges Princip ist, die Sprache demnach eine eigentliche geistige Schöpfung.

Ich bitte, diesen Gegenstand nochmals in folgender Weise erwägen zu wollen:

Das Repräsentativprincip erzeugt eine Kette, bei der das eine änßerste Glied der Gegenstand selbst, sosern er sich z. B. unserem Gesichtsssinne darstellt, ist, das andere seine mögliche Wirkung auf unser Empfindungsleben, d. i. das wodurch er uns wichtig ist. Diese ganze Kette enthält lauter repräsentative Zwischenglieder.

Denken wir uns nun jenes äußerste Glied, die Gesichtsvorstellung, nochmals in ein Repräsentativzeichen umgewandelt, das menschliche Wort, so hat letzteres die merkwürdige Wirkung, das vorhergehende äußerste Glied unmittelbar in unserer Vorstellung zu erwecken.

Dadurch ist nun zweierlei ermöglicht. 1) Die häufig wiederstehrende Gesichtswahrnehmung heftet eine Anzahl von Vorstellungen an diesen festen Punkt, das Wort. Sehr begreislich, daß die zuställigen Verschiedenheiten sich gegenseitig eliminiren und schließlich nur die charakteristischen Eigenthümsichkeiten, die allein immer wiederkehren, haften. Dies ist eine Vereicherung der Ersahrung, es ist zugleich das, was wir Abstraction nennen. Ohne jenen sesten Punkt wäre diese nicht möglich; die Gegenstände wären für uns ähnliche, aber immer andere.

2) Es wird eine ruhige, uninteressirte Betrachtung möglich. Der Schritt, welchen die Repräsentativsinne, namentlich das Gesicht, von der durchaus sinnlichen Beherrschtheit zu ruhigerer Auffassung gemacht haben, wird ganz enorm erweitert. Wenn wir das Geistes-leben da ansangen lassen wollen, wo die unmittelbare Bedingtheit von Lust oder Unsuft aufhört, wo ein Umschauen, ein Borschauen, welches durch das Kückschauen ermöglicht ist, beginnt, so ist den höheren Thieren unbedingt Geistesleben zuzuerkennen. Keines Geistes-leben tritt aber mit der Sprache erst ein.

Das Wort ist pure innerliche Repräsentation des Gegenstandes. Die Wirkung des letzteren auf unser Empsindungsleben ist demnach vollständig abgeschwächt, es wird leiden= und leidenschaftloses Erwägen möglich, es beginnt die Wirkung der Reslexion. Wer ein= mal unsere Herrn Vettern, die anthropoiden Affen beodachtet hat, ihr ruhiges, langsames, fast melancholisches Wesen gegenüber der grima= cirenden, unstäten, keine einzige Sinnesanssassischung sesthaltenden Unruhe der übrigen Affen, der wird keinen Augenblick im Zweisel sein, daß gerade in jenem das Menschenähnliche, das Ausstreten der Intelligenz liegt. Ich erwähne hier nebenbei den Ausspruch eines geistreichen Franzosen, daß die Langeweile die Mutter der Künste und Wissenschaften ist.

Innerhalb der Sprache setzt aber das Princip der Repräsenstation erst recht seine mächtige Wirkung sort.

Das ganze Sprachgebiet ist eine Repräsentativwelt, welche die wirkliche Welt abspiegelt. Sie steht mit der letzteren in fortwährens dem Contact und erneuert, erweitert und vervollkommnet sich durch diese Beziehung.

Die Sphäre sinnlicher Vorstellungen, welche das Wort umgibt, wird durch fortgesetzte Erfahrung beständig umgewandelt. Der Himmel wird aus einem ehernen Gewölbe zum Luft und Aetherzaum, und zuletzt zum unermeßlichen Weltenraum.

Das Princip der Repräsentation wirst innerhalb der Vorsstellungen, Begriffe und Worte, die Begriffswandlung läßt sich nur

baburch erklären. Eine grobsinnliche Vorstellung meist aus menschelicher Thätigkeit hergenommen macht den Aufang, z. B. die Strahlen der Sonne, sie sind als Pseile oder Geschosse zuerst gedacht; mit zunehmendem Erfahrungswissen verwandelten sie sich in gradlinige Lichtstrahlen. Man beachte hiebei, wie die erste Vorstellung dieser abstracteren, repräsentirenden zu Hüsse kommt. Auch die Lichtstrahlen müssen der richtigeren Auschauung von Aetherschwingungen weichen: aber auch diese werden unserem Denken nur dadurch klar, daß wir einerseits die gradlinige Fortpslanzung, andererseits die sinnliche Wahrnehmung der Weslenbewegung des Wassers in eine höhere, beide vereinigende Kepräsentation umwandeln.

Auf dem Wege der Repräsentation gelangen wir zu allgemeinen Ideen d. h. abstracten Eigenschaften der Dinge. Beißt sagte der der Urmensch zuerst vom Thier und Menschen, dann von der Kälte, die ihm als ein gerade so persönliches Wesen galt wie er selbst. Der ideale Anthropomorphismus schrieb diese Kälte einem höheren, göttlichen Wesen zu, sie als dessen Wirkung auffassend. Die philossophische Betrachtung saste endlich dieselbe als ein Naturprincip aus, immer noch aber haftete die Annahme einer Substanz an diesem Begriffe. Mit fortschreitender Ertenntniß haben wir gelernt, dieselbe nur als einen abstratten und zwar negativen Begriff aufzusassen. Wenn nun der Dichter "die Kälte vom Himmel herabsallen" oder den Frosthauch der Nacht die zarten Blüten morden" läßt, so ersneuert und erfrischt er den ursprünglich sinnlichen Theil der Respräsentation, die Vorstellung wird uns dadurch klarer und schöner.

So haben wir die Zeit, den Raum aus der Bewegung, so das Sein und Nichtsein aus der Formveränderung abstrahirt. Die Zeit war auch einmal Aronos mit der Hippe, der Raum das Chaos, und Sein oder Nichtsein Wischnu und Siwa, oder Drmuzd und Uhriman. Und auch die Zukunft war ebenso anthropomorphisch als Weltende gedacht. "Wenn der jüngste Tag will werden, dann fallen die Sternlein auf die Erden" sagt heute noch das schöne Kinderlied.

Das Princip der Repräsentation geht aber in der Sprache durchaus nicht immer den gradlinigen, regelmäßigen Gang, daß immer ein Begriff sich in den anderen geistigeren oder richtiger aufgefaßten umsett; auf diese Weise wäre die fortgesetzte Bereicherung und das unerschöpfliche Wachsthum der Sprache nicht zu erklären. Es gelangen vielmehr oft eine Anzahl von Worten auf dem Wege. der repräsentativen Umsetzung (Metapher) auf einen Bunkt, wo sie fich berühren und gegenseitig becken. Ich führe als naheliegendes Beispiel an: Berwandtschaft, Geschlecht, Sippe, Gattung, Art, Familie, Stamm, Race, Volk, Nation 11. f. w. Wie oft gebrauchen wir nicht. heute noch eins dieser Worte für das andere: "Das muntre Volk der Schnitter, die fächsische Nation in Ungarn, der indogermanische Volkastamm 2c." Aus dem Vorhandensein zahlreicher Synonyme erfließt die wahre Bereicherung der Sprache, denn nach dem Ent= wicklungsgesetze streift sich überflüssiger Luxus ab, das vorhandene Material wird zu feinerer Differenzirung der Begriffe verwendet; die oft von Zufälligkeiten abhängende Sinneigung, mit einem diefer Worte einen speciellen engeren oder weiteren Begriff zu verbinden, läßt die Unterscheidungen allmählich hervortreten. Niemals sind zwei vollständig gleichbedeutende Worte in der Sprache, entweder differen= ziren sie sich oder das eine schwindet aus dem Wortvorrath.

Von Abstraction zu Abstraction voranschreitend gelangen wir endlich zu einer letzten Grundeigenschaft der Dinge, dem reinen Sein, womit so viel Unfug getrieben worden ist. Es ist weiter nichts, als eine abstracte Eigenschaft, keine Substanz, es ist der Centralpunkt, in welchem alle Punkte der Peripherie, sosern diese menschliche Wahrnehmungen bilden, zusammen kommen. Aus dem reinen Sein läßt sich keine Deduction auf etwas wirklich Existirendes machen, sowenig als aus der Abstraction Grün auf einen grünen Gegenstand\*). Wirklichkeit hat nur das sinnlich Erlebte und Er-

<sup>\*)</sup> Es sollte mich nicht wundern, nachdem mit dem reinen Sein, dem Absoluten und neuester Zeit sogar mit dem Wissen und dem Unbewußsten so viel speculativer Schwindel getrieben worden ist, wenn nun auch dems

fahrene. Im Bezug auf das Seiende kommen wir über den Jundamentalsah Spinoza's nicht hinaus: Was ist, das ist. Repräsentation für das Sein vermag aber jedes Ding zu sein und wir sagen ebensowohl "so wahr als ich hier sitze" als "so wirklich, wie der Tisch da".

Ich habe bis jetzt den Gang der Sprachgenesis versolgt, wie das Wort zum Repräsentanten des Dings geworden, und wie dann das specielle Wort gleichzeitig allgemeine Wesen und Eigenschaften repräsentirt, indem es denselben alle sinnlichen Ersahrungen und Wahrnehmungen erhält, die wir an den verschiedensten mit diesem Worte bezeichneten Dingen gemacht haben. Man beachte wohl diese Doppelstellung des Worts. Sage ich "dies ist ein Baum", so repräsentirt das Wort eben den bestimmt wahrgenommenen Gegenstand, es erweckt aber auch die abstracte Idee des Baumes, d. h. es repräsentirt alle die Eigenschaften, die ich von srüheren Wahrnehmungen dem Baume zuschreibe und die ich nun auch hier als zutressend erwarte. Daß das sinnliche Element in dem Worte noch vorwaltet und daß das Geistige dadurch geweckt wird, das ist die eine Art von Repräsentation.

Daß aber das abstracte Wort, als Schlußpunkt einer Reihe von Vorstellungen, durch sich im Stande ist, rückläusig alle diese Vorstellungen zu erneuern und tausend Möglichkeiten in mir zu erwecken, wie allenfalls ein Baum aussehen könnte, den mir jemand zeigen will, das ist die andere Art von Repräsentation.

Die erstere Art kommt bei dem Redenden zur Geltung, der seinen Empfindungen, seinen Erlebnissen, Wahrnehmungen Ausdruck geben will, die letztere bei dem Hörenden. Die erste Art geht vom Sinnlichen aus in das Abstracte hinein, die letztere Art sucht vom Abstracten aus das Sinnliche. Beide nur durch Repräsentation.

Wir dürsen nicht vergessen, daß die Sprache niemals ihren Ausgangspunkt verlengnet, und dieser ist das Bedürsniß bei einem

nächst ein deutscher. Philosoph das Wesen und die Eigenschaft der Entwicklung a priori deducirte und mit einem salto mortale aus den selbstronstruirten Abstractionen dann ebenfalls in die Erscheinungswelt hineinhüpste.

anderen eine gleiche Vorstellung zu erwecken, wie sie uns gegenwärtig ist. Der Hund der seinen Herrn zupft, stößt, hin= und herläuft, nach einer bestimmten Richtung schaut u. s. w. hat die bestimmte Vorstellung, daß sein Herr an einen gewissen Platz gehen soll; durch alle diese Repräsentationen versucht er die gleiche Vorstellung bei seinem Herrn zu erwecken. Ganz genau so ist es noch mit dem Worte, es entsteht aus der Bestimmtheit der Vorstellung, geht über in die Verallgemeinerung und erweckt von hier ausgehend wieder eine bestimmte Vorstellung bei dem Anderen.

Ganz besonders klar wird dieser Vorgang beim bilblichen Reden, welches ja eine Hauptquelle der sprachlichen Bereicherung ist. Sage ich: Sie ist die Sonne meines Daseins, so muß der Angeredete "Sonne und Weib" in eine Abstractionsferne rücken, wo beide gleichsam ihre Eigenschaften verlieren, um dann von dort ausgehend zur lebhaften Vorstellung eines bestimmten das Dasein erfreuenden, das ganze Leben mit ähnlichem Zauber wie die Sonne die Schöpfung erfüllenden Weibes zu gelangen.

Unklar Redende haben eine mangelnde Abstractionsgabe. Das ist so wahr, daß Jeder die Erfahrung machen kann. Sie sind von der Vorstellung beherrscht und bleiben bei den kleinsten Details hängen, verwirren dadurch die Sache statt sie klar zu machen. Das geistige Auge eines Liebig, Tyndall dagegen schaut den Gegenstand wie aus weiter Ferne und sindet dann aus dem weiten Gebiet der Vorstellungsreihen eine treffende Analogie, die durch die scheinbar größte Abstraction den Gegenstand am klarsten vorstellig macht. Man überlege dies einmal an dem Worte Liebig's "Aufgabe der Chemie sei die todten Stosse zum Reden zu zwingen."

Die Doppelbewegung des Repräsentationsprincips kann auch noch auf ihren letzten Urgrund — die Empfindung — zurückgeführt werden. Da ist es das Dichterwort, was uns als klares, schönes Beispiel dienen mag. Das Dichten geht aus von einer ganz eigensthümlichen Empfindung des Schmerzes oder der Lust, welcher der Dichter Ausdruck verleihen und dadurch sein Herz erleichtern will.

Aus der Wärme dieser Empfindung gebiert er dann eine Folge von Vorstellungen, die sich in Worte kleiden. Und nun der Leser? Er macht den umgekehrten Weg. Sein Geist wandelt die Schriftzeichen, die letzte Repräsentation in die wohltönenden Worte, diese wieder in die Vorstellungen und diese erwecken, ebenfalls als Repräsentanten, zuletzt dieselbe Empfindung oder wenigstens eine analoge mit der, aus welcher das Gedicht hervorgegangen. Die Thräne, welche sich in sein Auge stiehlt war auch in dem Herzen des Dichters geweint.

Wie sich die organischen Wesen fort und sort ernenen und unter der Einwirkung der Außenwelt unaushörlich differenziren, so ernenen sich unsere Vorstellungen mit dem Worte, differenziren sich aber d. h. wandeln sich um unter der beständigen Einwirkung der Wirklichkeit, welche der Regulator unseres Denkens ist. Dabei kommt es bei dem ewigen Flusse dieser so flüchtigen und niemals scharf begrenzten Ideen nicht selten vor, daß ein scheindar unwesentliches Merkmal bleibt und die übrigen wichtigen Merkmale verschwinden, sodaß der Inhalt des Begrisse etwas ganz anderes, ja das Gegenstheil von seinem früheren zu sein scheint. Man sehe oben das Beispiel von der Kälte. Das Wort schlecht bedeutet heute das Gegentheil von dem, was es zu Luther's Zeit bedeutete. Niedersträchtig und gemein ist bei unseren Bauern noch soviel wie herablassend.

Recht anschaulich wird die Begriffswandlung des Wortes Araft sein, da dieses als philosophischer Begriff vielen anderen Anschausungen zu Grunde lag und mit seinem Wechsel auch diese sich versändern mußten. Ansangs bedeutete dies Wort gewiß nichts anderes, als physische Kraft des Wenschen, welche Wirkungen ausübt und jede Wirkung dachte man sich als von einem menschens oder thierähnslichen Wesen ausgehend. Die zweite Stuse war die Kraft der Götter, welche den Sonnenwagen treibt und die Wogen aufregt u. s. w. Die dritte Stuse war eine unpersönliche Kraft außerhalb des Stosses. Die vierte Stuse eine dem Stosse immanente Kraft, deren Aeußerung jede Bewegung ist. Die fünste Stuse, der wir entgegengehen, ist die

Kraft nur als einen Formbegriff aufzufaffen, die Bewegung dagegen als das ursprüngliche. Diese von Stufe zu Stufe gesteigerte Abstraction ist nichts weiter als eine Rette von Repräsentationen. Gine Kraft, die das Blut in meinen Abern circuliren läßt, repräsentirte diese Erscheinung; dann wurde diese Kraft wieder repräsentirt als ein Vielfaches der Atomkräfte; endlich auch diese wieder als die Fortdauer ihrer ursprünglichen Bewegung. Wenn wir nun heute die vielfach zusammengesetzte, lebendige Wirkung unseres Körpers in letterer Weise auffassen und zu erklären suchen, so geschieht dies nur durch das Princip der Repräsentation, welches auch das Bild in unserem Auge uns als eine saftige, egbare Frucht erscheinen läßt. Wie die Birne im Munde wirklicher ift, als die geschaute, so ist der Stoß der uns erschüttert am anschaulichsten in der primitivsten d. h. anthropomorphischen Auffassung, daß uns jemand diesen Stoß gegeben hat. So sagen wir denn auch fröhlich weiter: Der Wagen, die Erde u. s. w. hat mir einen Stoß versetzt. Die Sonne geht auf, bewegt sich gegen Westen u. s. w. Subjective Auffassung enthält immer die Wahrheit, selbst der horror vacui repräsentirte vortrefflich die Bewegung, bis er eines Tages nicht mehr ausreichte und durch einen neuen Repräsentanten ersetzt werden mußte.

Ich nuß hier bei diesem einigermaßen schwierigen Gegenstande einem Einwurf begegnen, der mir von den Meisten wird gemacht werden, welche sich noch nicht gewöhnt haben, den von mir entwickelten Begriff in solcher Beite aufzusassen. "Du nennst Repräsentation, was wir eigentlich stets mit Causalität zu bezeichnen pslegen". Und gehörst also wohl auch zu den von dir perhorresseirten Philosophen, die große Wahrheiten gesunden zu haben glauben, wenn sie neue Terminologieen ersunden haben!" Erlaubt mir, nein! Ich sagte ja schon daß in der Repräsentation die Causalität mit eingeschlossen ist, daß letztere sich aus ersterer als eine Denksorm entwickeln kann, wie es auch geschehen ist. Ich will nochmals den Gang dieser Darstellung kurz recapitusiren.

Das Raubthier, welches durch den Geruch eines Wilbes ange-

lockt deffen Fährte folgt, steht unter der direct sinnlichen Einwirkung bes äußeren Gegenstandes. Das zusammengetretene Gras dagegen ist schon nur eine Repräsentation desselben; ebenso der Anblick des Wildes. Einen Syllogismus wird man nicht von dem Raubthier erwarten: "Sier steht ein fetter Sahn. Atqui ein fetter Sahn ift ein guter Biffen. Ergo u. f. w." Mit dem Auftreten der Sprache d. h. Mittheilungsfähigkeit wird die Geberde und der Ton Repräsentation einer Reihe von Empfindungen, die das Bedürfniß fühlen, sich zu äußern. Die menschliche Sprache hat keinen anderen Ausgangspunkt. Die Empfindung, sofern fie fich äußert, hat ein Ziel, einen Gegenstand des Wollens und des Verlangens. Der Gegen= stand selbst ift dem Menschen nur infofern interessant, als er mit ihm eine äußerliche Verrichtung vornehmen will. Diese Verrichtung war die älteste Sprachbezeichnung, sie repräsentirte zunächst den Gegenstand, fie war das dem Menschen Bekannteste und zugleich in die Sinne Fallende. Die Empfindung dagegen findet erst zuletzt und nur durch die Symbolik d. h. die Repräsentation durch das Aeufiere ihren Ausdruck Esurio - ich hungere - erschließt sich dem Lateiner als "Effen wollen".

Zum Princip der Repräsentation gehört, daß die Dinge iden = tisch aufgesaßt werden, das Causalitätsprincip dagegen saßt zwei Erscheinungssormen auseinandersolgend; die causa sufficiens schließt die darauffolgende Erscheinung als eine Entwicklung vollständig — nicht mehr und nicht minder — in sich. Sage ich: "der Luftdruck bewegt das Wasser" so ist das Repräsentation, denn Bewegung und Druck sind einerlei. Das gemeine Denken gebraucht hier freisich überall das Warum und Weil.

Sowie das Lichtbild in meinem Auge unwirklicher ist, als der Gegenstand, so ist die Vorstellung unwirklicher als das Lichtbild, der am Worte hastende Complex von Vorstellungen abstracter als die Vorstellung; immer mehr wird die Repräsentation wirksam; schließslich herrscht dieselbe so vor, daß wir unmittelbar mit den Sinnen wahrzunehmen glauben, was diese eigentlich nicht wahrnehmen.

Man beachte wohl, wie die Repräsentation immer inhaltreicher, mit der Wirklichkeit immer übereinstimmender wird. Wie wir mit dem Ange Körper und an der Symbolik der Farben gewisse innere Eigenschaften dieser Körper zu fehen glauben, so erschließt das Wort und der dabei erweckte Begriff eine Menge von Eigenschaften, die wir mit den Sinnen gar nicht wahrnehmen können. Das Wasser erscheint uns als Mischung von Sauerstoff und Wasserstoff, das Licht als Schwingung des Aethers; der Apfel ist uns fänerlich, von eigenem Aroma und eigenthümlicher innerer Structur u. f. w. Alle diese Eigenschaften sind wirkliche Repräsentationen unseres Denkens, wenn wir die Worte Apfel, Licht, Waffer hören. Da ift keine Cansalität und wenn wir auch hundertmal sagen: es schmeckt so, weil es ein Apfel ist oder es ist ein Apfel, weil er so schnieckt. Es leuchtet, weil der Aether bewegt ist. Das ist absolute Identität, nur unsere Denkrepräsentation ist verschieden von der sinulichen Erscheinung.

Causalität tritt erst auf, wo wir denken: hier ist das Gras niedergetreten, weil ein Thier vorübergegangen ist, eine Denksorm, die wir auch umkehren in die dem Inhalt nach gleichartige: hier ist das Thier vorübergegangen, weil das Gras niedergetreten ist. Dem Thier, vielleicht auch noch dem Wilden ist das niedergetretene Gras einsach Repräsentation des vorübergegangenen Wildes.

Mit einem Worte: die Repräsentation heftet die Fülle von Erschrungen an das innere Denkbild, welches mit dem Worte geweckt wird und an dem Worte haftet. Wie uns mit der Person eines Mannes seine ganze Vergangenheit, alles was wir von ihm ersahren, Gutes oder Böses entgegentritt, so erweckt das Wort die ganze Gesschichte des Gegenstandes, den es bezeichnet, die Geschichte desselben so lange Menschen ihn kennen und auch was sie über seine früheren Geschicke erkundet haben. Die Entwicklungsgeschichte der Vorstellung hat den umgekehrten Weg gemacht, welchen das vorgestellte Naturzwesen machte.

Es ist also die abstracte Repräsentation eine Frucht und Summe aller früheren und noch fortgesetzten Sinneswahrnehmungen.

Das Bedürfniß der sinnlichen Repräsentation tritt wieder ein, wenn die Abstraction so gesteigert ist, daß wir sie nicht mehr ein= heitlich zu fassen vermöchten und nun das Gleichartige eines täglichen, menschlichen Vorgangs zu Hilfe nehmen wie wenn ich von Ausfuhr und Ginfuhr eines Staates sage: "Der Staat athmete und ernährte sich nur an seinen öftlichen Grenzen". Dies ift das große Gebiet der Metapher oder bildlichen Redeweise, welche scheinbar die Repräsentation wieder auf einer tieferen Stufe sucht — und doch, wer ernstlich darüber nachdenkt, der wird finden, daß auch hier, wie ich bereits angedeutet habe, zwei große, ähnliche Sphären in eine abstracte Ferne gerückt werden, wo sie sich durchdringen, zusammenlegen und zu einer höheren, repräsentativen Ginheit verbinden, welche im Verlaufe der Zeit alles Bildliche verliert. Ausdrücke wie: "die Pflanzen schlafen. Die Kraft des Volkes. Der Druck des Alters. Die Blüte der Jugend. Die Krife der Revolution" haben für uns fast den Charafter des wirklichen Ausdrucks.

Recht lehrreich ist auch die Vergleichung der allgemeinen und besonderen Begrifse. Wie aus meiner Darstellung sich ergibt, ist das Wort die Repräsentation zahlreicher Einzelwesen in allem dem was sie Uebereinstimmendes haben. Wie der Glanz einer Beere dem Auge etwas Esbares repräsentirte, so möge in der Urzeit die Wurzel prat (Braten, Brot, Wildpret) dieselbe Eigenschaft repräsentirt haben. Ein solches Wort repräsentirt nun offenbar etwas ganz Specielles, es umfaßt aber mit der Zeit eine ungeheure Menge von Gegenständen. Diese differenzirten sich demnach mit der Zeit durch Sonderwörter und es trat dann jene Wurzel in eine abstracte Ferne, wo sie — etwa Speise bedeutend — alle jene Einzelbegrifse repräsentirte.

Wenn es nun Indianervölker gibt, welche fünf oder sechs Bäume mit Worten bezeichnen, denen aber das allgemeine Wort Baum sehlt, so ist dies leicht zu begreisen. Die Bäume waren ihnen nur Nuß- Apfel- Birnenträger. Die Charakteristik der Gestalt des Banmes war ihnen noch nicht aufgegangen, sie hatten dafür keine Kepräsentation oder Abstraction.

Wir finden deshalb bei gewöhnlichen, ungebildeten Menschen eine Art Kückbildung d. h. Zurückführen des Abstractums in den concreteren Begriff. Französisch oie ist avica, der Bogel, das Vieh ist für viele Banern ihre Anh oder Ochse, das Buch galt das ganze Mittelalter hindurch, wie noch heute die Schrift für die Bibel n. s. w.; froment (fromentum) ist den Franzosen Weizen, Korn für uns Roggen, für die Amerikaner Mais.

Mit anderen Worten, wie das Concrete durch Repräsentation sich zu einem erhöhten, abstracten Begriff umgestaltete, so fallen durch Rückbildung Abstracte wieder in die concrete Bedeutung zurück.

Man kann sich die Entwicklung der Sinne auch in folgender Reihe als eine fortgesetzte Repräsentation denken: Der localisirte Geschmackssinn ist eine Repräsentation für das dem Körper Zuträgsliche oder Nachtheilige, der mit ersterem zusammenhängende Geruchssinn desgleichen, er repräsentirt gleichzeitig den Geschmacksinn, ist eine Verseinerung desselben und wirkt deshalb in größere Ferne. Der Gesichtssinn giebt vollkommenste sinnliche Repräsentation über Größe, Lage und außerdem alle durch die früheren Sinne erschlossenen Sigenschaften des Dings. An den Gesichtssinn schließt sich die menschliche Sprache an, das Wort repräsentirt die Gesichtsvorstellung, aber mit allen durch die anderen Sinne, namentlich den Tastsinn erschlossenen Sigenschaften. Die bereicherte Ersahrung reinigt die Vorstellung von den Zufälligkeiten, erschließt immer mehr Sigenschaften des Dings und so tritt nun eine stets vollkommnere Vorstellung repräsentirend hinter die vorhergehende.

Ich weiß wohl, daß meine Darstellung der gewöhnlichen Aufschling geradezu widerspricht, welche Repräsentation sich denkt als eine Symbolik, die durch sinnliche Darstellung etwas Geistiges ans

schaulich macht, als z. B. durch den Gesichtsansdruck Charakter oder Stimmung eines Menschen, durch den Kreis die Ewigkeit, durch die aufgehohene Hand den Eidschwur u. s. w.

Aber der Leser bedenke, daß die geistige Vorstellung der seinste, interesselosselse, zugleich getreneste Reslex des Dings ist, daß das Spiegelbild in unserem Ange doch immer noch in einem materiellen Rapport zu dem Gegenstande steht, die Repräsentation hier also eine direkt bedingte und darum oft täuschende ist, während es zum Wesen des Repräsentativprincips gehört, daß dasselbe uns den ganzen von allen Sinnen erschlossenen Gegenstand wachruse.

Wer sich zu dieser Anschanung aufschwingen kann, das Reprässentativbild in dem Begriff, der Idee, dem Letzten und Vollkommensten, zugleich in dem Geistigsten und von der körperlichen Einwirkung Freiesten zu finden, dem ist das Wirken und Schaffen der Sprache auf einmal klar, der sieht dieselbe auch nur als eine natürliche Fortssetzung des gesteigerten Auffassurwögens und zwar von jenem Punkte au, wo sich dieses durch das Mittheilungsvermögen selber klarer wurde und beständig erhöhte.

Ich nehme also das Denkbild als höchste und letzte Repräsenstation der Wirklichkeit an. Dieses Denkbild steht in direktem Zussammenhang mit dem Worte.

Wenn wir — unseren Sinnen zum Trotz — wissen, daß sich die Erde bewegt, so ist dieses Denkbild eine Repräsentation von unzähligen Erscheinungen. Repräsentirt wurde diese Wahrheit durch das Wort des Galilei, das nun von allen Gebildeten des Erdkreises wiederholt wird.

Die Sprache ist zugleich eine Vermählung des Gesichtsinns mit dem Gehörsinn, jener beiden höchsten Sinne, über welche hinaus teine thierische Vervollkommnung mehr möglich war. Die Brücke, welche über den Rubikon geschlagen wurde, der Thier- von Menschenleben trennt, ist die Sprache, das echt menschliche, rein geistige Princip. Durch sie ist der Reflex der unendlichen Außenwelt mit all ihren Bundern und bewegenden Kräften ermöglicht.

Auch sie trat einmal zuerst in die Erscheinung, als unbedeutenster, stammelnder Laut. Von diesem Ursprung — einem weltshistorischen Moment, wie kein zweiter auf unserer Erde, sollen die nächsten Abschnitte handeln.

## Das Wesen der Sprache in ihren Uranfängen.

Ueber dieses Thema sind von den bedeutendsten Männern schon viele Bücher geschrieben worden und es ist in der That eine Aufsgabe, die jeden Denkenden verlocken muß. Wir alle sühlen, daß eine uns durchaus bekannte Sache, eine Fähigkeit, die mit unserem eigenen Selbst aufs innigste verwachsen ist, ein so specifisch Menschliches, daß ohne dieselbe die Menschen in die Thierheit zurücksallen müßten, uns in der Sprache entgegentritt und doch ist das "Wie, wann, woher" ein Käthsel, dessen versuchte Lösungen mehr die Schwierigsteiten der Sache aushellen als beseitigen.

Und boch ist das Princip des Lebens — Entwicklung durch Differenzirung — bei keinem anderen Gegenstand so auffällig und sonnenklar. Die Darwin-Häcklicher Theorie hat, wie dies Schleicher hervorhebt, auf keinem Gebiet eine so glänzende Bestätigung gefunden, als auf dem der Sprachwissenschaft.

Daß Niederländer und Hochdeutsche heute nicht im Stande sind einander zu verstehen, weiß jedes Kind. Doch hatten beide ursprüngslich Eine Sprache. Sie hatte sich im Verlaufe der Jahrhunderte so differenzirt. Der Kömer ahnte nicht, daß die barbarischen Laute der germanischen und gallischen Sprachen mit den Worten seiner

eigenen hochgebildeten Sprache stammverwandt seien, sowenig als die Dentschen vernntheten, daß die heiligen, so fremdklingenden Töne der Sanskritsprache nichts weiter als eine Differenzirung einer ursprünglich gemeinsamen Ursprache seien, aus der auch die deutsche Sprache hervorgegangen. Und doch hat die Sprachwissenschaft dies unwiderleglich bewiesen.

Nichts hindert uns anzunehmen, daß die menschliche Sprache nur Einmal ersunden worden sei, daß der dieser Gabe theilhastige Thierstamm damit bald eine solche Ueberlegenheit über die anderen Thiere gewonnen habe, daß sich eine scharse Grenze — größer als zwischen dem gebildeten Europäer und dem Wilden gezogen und daß damit ein Kücksall in das Thierseben für immer unmöglich wurde.

Denn die Sprache steigert in so hohem Grade die Macht der "redenden Wesen", daß eine Concurrenz für die übrigen Thiere sortan ersolglos bleibt. Die Vereinigung zu gemeinsamem Thun, die Verathung und Verständigung, sowie das Festhalten gemachter Ersahrung sind drei so gewaltige Factoren menschlicher Ueberlegensheit, daß sie allein schon die künstige Herrschaft über alle anderen Naturwesen erklären.

Das Bedürfniß der Sicherheit hat wohl auch vielen Thieren das Heerdenleben, oder das Leben in Gemeinschaft angezüchtet. Nicht zu verwundern ist es, daß dies gemeinsame Leben sast nur bei Pflanzenfressen vorkommt. List, Grausamkeit, Tücke, Blutgier, Wolstuft, welche den Kaubthieren angeboren sind, vermögen nicht zur Sympathie zu führen, die der Ursprung und das fortdauernde Band der Geselligkeit ist.

Es werden uns, seitdem der Mensch den hereditären Hochmuth abgestreift und das Thierleben mit mehr Liebe zu beobachten begonnen hat, höchst merkwürdige Züge von Sympathie bei den geselligen Thieren berichtet. Brehm begegnete in Abhssinien einer großen Heerde von Pavianen, welche ein Thal durcheilten; ein Theil dersselben hatte schon den jenseitigen Berg erstiegen, die andern waren

noch unten. Diese letteren wurden von Hunden angegriffen, aber alsbald ftürzten die Alten von den Felsen hernieder mit offenem Rachen und so wüthendem Geheul, daß die Hunde entsetzt die Flucht ergriffen. Man trieb sie wieder jum Angriffe, wahrend dieser Zeit hatten alle Paviane die Höhen erklommen, nur ein junger von etwa sechs Monate war auf einem Felsblock von einer Meute Hunde umringt und stieß Jammergeschrei aus. Da sah man eines der stärksten Männchen von der Sohe wieder herabkommen, geradeswegs auf das Junge losgehen, es in seine Arme nehmen, liebkofen und dann im Triumph forttragent; die Hunde waren zu sehr überrascht, um sich zu widersetzen. Ein andermal war ein langgeschwänzter Affe von einem Aldler ergriffen, es war ihm aber gelungen sich an einem Baumaste festzuhalten, und er schrie jämmerlich um Hilfe. Alsbald fturzt die ganze Bande mit höllischem Lärm herbei und zerzauft den Räuber so nachdrücklich, daß dieser selbst froh war, davonzukommen. Wenn ein gefangener Pavian wegen einer Unart bestraft werden soll, suchen ihn die übrigen zu beschützen. Der Capitan Stansbury sah am Salzsee einen alten, blinden Pelikan, der dick und fett war und von seinen Kameraden genährt wurde, Blyth sah indische Raben mehrere ihrer blinden Brüder füttern. (Radau R. d. d. m.)

Wie gesagt, die Grundlagen menschlicher Tugenden und Laster sinden sich schon bei den Thieren im Keim oder mehr oder weniger entwickelt. Die Geselligkeit wurde aber bei den Menschen durch die Sprache auf einen Höhepunkt gebracht, der nicht genug erwogen werden kann, und der sich schon gleich bei den ersten Anfängen dieser Bundergabe muß geltend gemacht haben. Dies wird sich aus solgens der Betrachtung ergeben.

Die gemeinsame Vertheidigung der Thiere gegen ihre Angreiser ersolgt, wenn auch eine Art von Verständigung möglich ist, doch nur in der Weise, daß jedes für sich mit List und Stärke dem Gegner zu schaden sucht. So roh und unvollkommen nun auch die erste menschliche Sprache gedacht werden mag, immer müssen wir voraussesen, daß die Menschen im Stande waren, ihre verschiedenen

Erfahrungen, Beobachtungen u. s. w. einander mitzutheilen; es war also schon in der frühesten Zeit ein Contact, ein Zusammenwachsen der Intelligenz möglich. Was dieses aber heißt, wie ungeheuer die Wirkung vereinigten Geistes ist, das muß jedem sonnenklar sein, der am Schlusse der Jahrtausende erwägt, was die Menschen durch planmäßig vereinigte Kraft erreicht haben.

Man vergleiche ferner die bewußte Tradition auch der unvoll= tommensten Sprache mit dem nur angezüchteten Repräsentations= vermögen der vollkommensten Thiere und man wird bei ersterer eine ungeheuere Ueberlegenheit annehmen müffen. Angezüchtet ift dem Thiere jegliches Mittel zur Erhaltung seiner Existenz, Kenntniß der Gefahren, Aufsuchen der Nahrung, Wanderung nach wärmeren Klimaten und oft leitet sie dabei der Instinkt mit einer Auverlässig= feit, die wir dem höher bewußten Leben nicht zuschreiben können. Aber welch ein Unterschied ist zwischen der Mittheilung einer Erfahrung durch das Wort und der nur angezüchteten! Generationen vergehen, bis die Furcht vor einem bestimmten Gegenstand oder die Neigung zu einer bestimmten Speise z. B. zur generellen Eigenschaft einer bestimmten Thierklasse wird. Sie ist dann vortrefflich zum Vermeiden und Auffuchen befähigt, ich gebe es zu. Man denke nun aber dagegen einen Urmenschen, der mit einem Worte eine viel= leicht in seinem ganzen Leben mühsam gemachte Erfahrung seinem Kinde mittheilt! Mit Einem Worte, in Einem Augenblick, es ift wunderbar, es erfüllt uns mit ehrfürchtigem Stannen!

Nur so läßt sich die traditionelle Ersahrung der Erhaltung des Feners erklären, jenes mächtigen Bundesgenossen des Menschen, welches die Griechen gegen den Willen der Götter den Menschen geschenkt glaubten — so staunenswerth erschien ihnen dieser Besitz! Es ist dies nämlich eine außerordentlich complicirte Ersahrung und tein Thier hat es vermocht sich dis zu ihr emporzuschwingen. Nur durch die ebenso wunderbare Gabe der Sprache konnte der Mensch diesen höchsten Triumph des Ersahrungslebens gewinnen. Stufe um Stufe mußte er der Ersindung näher rücken, Vater dem Sohn,

Sohn dem Enkel irgend eine neue Erfahrung mittheilen, bis endlich an einem welthistorischen Tag die erste Möglichkeit der Erzeugung des Feners einem Menschen gelang. Als sie einmal vorhanden war, da geschah es, wie mit allen wichtigen Ersindungen, sie theilte sich durch die Sprache immer größeren Kreisen mit und begann ihren welthistorischen Gang, ihre großartige Entwicklung. Hier erwäge man auch jenes Bunderbare der Sprache, daß sie ganz weit auseinanderliegende Repräsentationen, die in dem Geiste eines Thieres sich niemals vereinigen werden, mit Leichtigkeit zusammenbinden kann, in diesem Fall mindestens durch drei Worte: Holz — reiben — Feuer.

Ich wiederhole hier nochmals, was ich in dem vorigen Abschnitte gesagt: die Sprache ist der Rubikon, den kein Thier zu überschreiten wagen wird, wie Max Müller sagt, welcher denn auch zur Erläuterung dieses Satzes die Worte Locke's ansührt "daß das Vermögen der Abstraction den Thieren durchaus nicht innewohnt und daß das Fassen allgemeiner Ideen einen wesentlichen Unterschied zwischen Menschen und Thier begründet und ein Vorzug ist, den die Fähigeteiten des Thieres keineswegs erreichen können." Diesen Vorzug nennen wir Vernunft, ihr Ausdruck und Werkzeug ist die Sprache.

Das sind aber für uns Alles nur Worte, so lange wir nicht das Wesen der Sache ersassen können. Das Wesen einer Sache liegt aber nicht in den ungeheueren Folgen, die ein bei seinem ersten Austreten oft unscheinbarer Gegenstand gehabt hat, sondern in der Entwicklungsmöglichkeit, in jener Eigenschaft, welche ihn auf allen Stusen der Entwicklung niemals verläßt und welche sich immer breiter und deutlicher entsaltet.

Derartige Culturmomente sind: das Werkzeug, das Feuer, der Ackerbau. Betrachten wir das erstere genau, so liegt sein Wesen, sowie seine Entwicklungsfähigkeit darin, daß es jeder Beränderung fähig ist und nur so lange den Menschen beschwert, als er eine Wirkung mit demselben hervorbringen will. An die Stelle der fortgesetzten natürlichen Züchtung trat die Vervollkommnung des Werkzeuges.

In ähnlicher Weise mögen wir die Grundeigenschaften des Feners, des Ackerbaus durchdenken.

Das Wesen der Sprache liegt nun offenbar in einem höheren Grade der Bewußtheit. Bewußtheit beginnt da, wo überhanpt thierisches Leben anfängt; ich glaube im vorigen Abschnitte klar ge= macht zu haben, wie sich mit den Repräsentativsinnen dieses Bewußt= fein steigert, aufhellt, an Intensität gewinnt. Beachten wir aber ben unzweifelhaften Umstand, daß unsere Erinnerung nur bis auf die Beit zurückgeht, wo wir sprechen konnten, d. h. bis auf die Beit wo wir anfingen Menschen zu werden. Es sind ganz bestimmte Worte, welche diese Erinnerungen der allerfrühesten Kindheit wachrufen (ich erinnere mich beispielshalber eines Vorfalls aus meinem zweiten Lebensjahre). Es ist demnach der Schlußerlaubt: Wie der Repräsentativ= finn des Gesichtes die Dinge zu einem höchsten Grade der Deut= lichkeit bei den Thieren erhebt, so daß sich alle früher durch die niederen Sinne erschloffenen Eigenschaften: Raum, Rörperlichkeit, Härte, Geschmack, Form u. f. w. darin vereinigen und dieser Sinn die Dinge erst recht eigentlich gegenständlich macht: ebenso überbietet die Sprache dieses höchste thierische Bewußtsein um einen bedeutenden Grad; das sprachliche Denken leuchtet so hell, daß das frühere thierische Vorstellen aus unserem Bewußtsein schwindet, ähnlich wie das Licht der Sterne vor dem Sonnenschein erlischt. Oder auch: alle früheren Gesichtsvorstellungen haben sich nachmals an die Worte angeheftet, find in diese hineingeschlossen, die Dinge eristirten für uns erst von dem Tage an, wo wir ihre Namen kennen lernten: da das Wort, wie wir zeigen werden, den Mittelpunkt der Vorstellungen ausmacht, so können nur die an Worte angereihten Vorstellungen in unserem Gedächtnisse haften und sich erneuern. Das frühere Sehen war Vorbereitung zu einer ersten lebhaften Auffassung, die mit dem Wort in das vollere Bewußtsein tritt.

Dieser höhere Grad der Bewußtheit, worin hat er seinen Grund? Warum kann die in Worten tönende Seele so Großartiges wirken? Warum erhöht sich das beginnende geistige Leben der bei= den Repräsentativsinne — Gehör und Gefühl — zu einem reinsgeistigen menschlichen Leben? Warum sagen wir vom Menschen: Denken, wissen, schließen, urtheilen? Ist es nur das tönende Wort, welches diese hochgesteigerte Geisteskraft ermöglichte oder wäre diese auch auf andere Weise zu erreichen gewesen?

Auf letztere Frage zunächst die Antwort, daß uns die durch Zeichensprache entwickelte Vernunst der Taubstummen, sowie die wichstige Ersindung der Schrift beweisen, daß auch eine Gesichtssprache möglich ist, also wohl auch auf dem Wege allmählicher Entwicklung möglich gewesen wäre. Warum die Lautsprache naheliegender, besquemer, natürlicher war, darüber ließe sich ein eigenes Kapitel schreiben.

Mit der Umsetzung der höchsten Repräsentation durch den Gessichtsssinn in das tönende Wort beginnt eine neue Kraft, die ich die Kraft des Gedächtnisses nennen will, weil die Sprache kein besseres Wort für die Sache hat.

Aus der Mittheilungsbedürftigkeit ging das erste Wort, mit welchem die menschliche Sprache ihren Anfang nahm, hervor. entstieg dem unbewußten Drang, in dem Mitwesen eine gleichar= tige Vorstellung zu erwecken, unterschied sich also badurch von thierischen Lauten und Thiersprache, daß diese nur der Empfindung Ausdruck verleihen oder ein gleichgeartetes Wefen zu einer beftimm= ten Thätigkeit veranlassen will. In beiden Fällen geht die Thier= sprache nicht über die Repräsentationsreihe hinaus, welche ihren Höhe= und Schlufpunkt in der Gefichtsvorstellung hat, im Gegentheil sie bleibt meift unter derselben, da sie nicht im Stande ist die ganze Reihe zu bewältigen und zusammenzufassen, wie sich leicht jeder über= zeugen kann, wenn er den — doch schon durch menschliche Erziehung über das Thier erhobenen - Hund winfeln, heulen, seinen Herrn stoßen, an der Thur kraten hört und fieht. In diesem tritt uns das klägliche Bild des Taubstummen (des unerzogenenen) entgegen, der auch nicht im Stande ift, seiner Vorstellung einen adäquaten

Ausdruck zu geben, und bessen angstvolles vom Affekte beherrschtes Bemühen so sehr unsere Rührung und unser tieses Mitleid erweckt.

Mag das erste menschliche Wort einen noch so vagen und allgemeinen Inhalt gehabt haben, ich nehme beispielsweise wieder an,
es habe prat gelautet und habe die Vorstellung des Essens erweckt,
es beginnt mit ihm eine wunderbare Wirkung, nämlich die der
Sonderung. So oft sich etwas Esbares darstellt, ertönt das
Wort prat und ruft den Gesährten. So ist es denn nur natürlich,
daß dieses Wort mit der Zeit eine große Anzahl von Vorstellungen
zusammendindet, sie als sester Punkt sixirt und so oft dieses Wort
in der Seele ertönt, sich diese zusammenhängenden Vorstellungen in
der Seele mehr oder weniger klar reproduciren. Hier kommen wir
dem Wesen der Sache näher, hier sinden wir in dem ersten Ent=
wicklungskeime der Sprache bereits die Eigenschaften, welche den
kleinen Quell zu jenem ungeheueren Ocean zu steigern verwochten:

1) Das Wort wird zur höheren Repräsentation (im Sinne der im vorigen Abschnitte gegebenen Erklärung), seine Wirkung ist eine durchaus symbolische, d. h. immaterielle, geistige. Das tönende Wort und die Vorstellung des Essens bilden den Mittelpunkt und um diese gruppiren sich im Kreise eine große Anzahl von Vorstellungsreihen. Graphisch ließe sich dies etwa folgendermaßen verdeutlichen. Der



Punkt in der Mitte bedeutet das tönente Wort, der Kreis die Vorstellung des Essens, die divergirenden Linien die zahlreichen Vorstellungsreihen, welche erweckt werden, deren Kreissegmente aber die den Menschen besonders interessirende Eigenschaft der Dinge,

eßbar zu sein. So sinnlich hier noch alles zuzugehen scheint, so wenig man den Urmenschen zu überzeugen vermöchte, daß z. B. die vorliegende Nuß und sein Wort prat nicht eins und dasselbe wären, so wird es doch jedem Denkenden einleuchtend, daß hier die höhere Repräsentation, das was in unserem Denken als Ubstraction so wichtig wird, bereits begonnen hat.

- 2) Die Möglichkeit, mit diesem Worte bei dem Nebenmenschen eine gleiche oder analoge Vorstellung zu erwecken, erhöht den Grad der Gewißheit. Entwicklungspunkt des Wissens, welches über die sinnliche Besangenheit und Bedingtheit sich erhebt, und einen höheren Grad der Bewußtheit ausdrückt. "Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est" mit diesen Worten suchte die kathoslische Kirche ihren Dogmen den Charakter der Gewißheit zu verleihen.
- 3) Aus dieser Eigenschaft ergibt sich serner das geistige Gemeinleben, welches ich schon erwähnt habe.
- 4) Das tönende Wort hat eine commemorative Wirkung, wie sich jeder leicht überzeugen kann, der einen Bers, einen beson= deren Wortcomplex, wie er sagt, nicht los werden kann. Das ist die Eigenthümlichkeit des Gehörsinns; wer hat es noch nicht ersahren, daß eine Melodie ihn tagelang versolgt? Flüchtiger und uicht so andauernd sind die Gesichtsvorstellungen. Woher kommt dies wohl? Ich habe darüber meine eigene Ansicht.

Bekanntlich hat das Auge innerhalb gewisser Grenzen eine Accommodationsfähigkeit, je nachdem es einen näheren oder ferneren Gegenstand genau betrachten will. Auch das Gehör hat diese Accommodationsfähigkeit, wir hören beutlich den leise Flüsternden, während viel lauterer Lärm nur als dumpfes Geräusch gleichzeitig vernommen wird. Dies nannte man bisher das Intendiren der Seele; ich bin fest überzeugt, daß es nichts weiter ist, als eine Accommodation des Gehörorgans und jeder wird meiner Meinung fein, der sich felbst beobachtet, wenn er z. B. auf ein fernes, kaum merkbares Geräusch aufhorcht. Aeußerlich wird diese Accommodation bei den Thieren dadurch unterstützt, daß sie die Ohrmuschel dahin drehen, wo der Schall herkommt, oder zu erwarten ist. Diese Accommodation des Gehors, die man sich so denken muß, daß sich dasselbe für einen gewissen Grad der Toustärke vorbereitet (denn von Nähe oder Ferne, Richtung und dgl. weiß es ursprünglich nichts) bewirtt, daß dasselbe viel weniger ein passiver Sinn ist, als man gewöhnlich annimmt, daß es vielmehr im Stande ist, einen großen Theil des Hörbaren auszuschließen und nur für eine gewisse Sphäre zu functioniren.

Nun ist außerdem das Reich der Töne schon an und für sich viel beschränkter, als das Reich des Sichtbaren und durch die genannte Exclusion wird es noch bedeutend herabgemindert.

Es haftet bennnach ber Gehöreindruck viel länger in dem inneren Organ, als der Gesichtsausdruck, der rasch durch einen anderen versträngt wird. Dies wird jedem klar sein, der überlegt, daß der Schall eines ganzen Satzes oft unverstanden in sein Ohr gedrungen und daß er erst hernach den Sinn desselben zu seinem Bewußtsein führte.

Die commemorative Wirkung des Wortes liegt also in der viel geringeren Inanspruch nahme sowohl des Gehörsinns als solchen als auch seiner innerlichen, geistigen Repräsentation; mit anderen Worten wir hören viel weniger Dinge, als wir sehen, die Eindrücke des Gehörs haften an und für sich schon länger, als die des Gesichts (ich meine hier nicht physiologisch die Dauer der Lichts oder Schallswirkung auf den optischen oder Gehörnerven), weil sie nicht so rasch durch einen anderen Eindruck verdrängt zu werden pslegen, unser geistiges Hören sich also nicht auf so rasche Auseinandersolge der Wahrnehmungen eingeübt hat,\*) und das Hören gleichzeitig ein innerlich aufregenderer, mächtiger unser Seelenleben erschütternder, schreckhafterer Sinn ist, als das Sehen.\*\*)

5) Von besonderer Wichtigkeit ist es auch, daß die höhere Repräsentation oder Abstraction sich nicht an ein Gesichtsbild anhefte, sondern durch ein Gehörbild symbolisch angedeutet wird. Denn das jeweilige Erscheinen des Gegenstandes ist doch ein ganz specieller Gesichtseindruck, der die früheren Gesichtswahrnehmungen zwar als Erinnerung erweckt, sie aber, im Vergleich mit dem augenblicklich

<sup>\*)</sup> Man denke, wie verwirrt wir werden, wenn viese ungeordnete Tone sich geltend machen.

<sup>\*\*)</sup> Nichts stört unser Nachdenken so, an nichts gewöhnen wir uns schwerer, als an selbst unbedeutende Geräusche.

geschanten, bedentend in den Hintergrund stellt. Nur ein reine sonmbol, womöglich ein sehr einsaches, ist im Stande alle srüheren Vorstellungen mit gleicher Stärke erscheinen zu lassen. Das versmag heute ein geschriebenes Wort, das vermochte aber in der sprachslosen Zeit ein Gesichtsbild nicht aus dem oben angegebenen Grunde. Die Ersindung oder Entstehung der Sprache als Lautsprache war also möglicher.

6) Denken wir uns in jene Zeit, wo die ersten redenden Menschen auch nur eine ganz kleine Anzahl von Worten hatten, und es ist wahrscheinlich, daß dieser ganz kleine Vorrath erst das Ergebniß einer unglaublich langen Zeit und Entwicklung gewesen ist — nehmen wir es aber immerhin an, daß sie es z. B. schon bis auf sechs Worte gebracht hatten und stellen wir Betrachtungen über das Geistesleben an, welches durch diesen kleinen Vorrath ermöglicht wurde.\*)

Zunächst bitte ich den Leser sich vorstellen zu wollen, daß es Fälle gibt, wo auch uns, den heutigen redenden und denkenden Meenschen Denken und Reden unmöglich wird und wo wir uns ganz wie das sprachlose Thier verhalten. Derartige Fälle sind z. B. Augenblicke höchster Lebensgefahr, wo es nur den Wenigsten gegeben ist, menschliche Besonnenheit zu bewahren. Der arme Knabe, welcher dem Ertrinken nahe, zappelt, greift, schreit, er fühlt und handelt in dem Augenblicke nicht anders, als ein ertrinkendes Thier; behält er aber soviel Besonnenheit, daß ihm ein in seiner Seele tönendes Wort eine fernliegende Vorstellung erweckt, der er sein Leben verdanken kann oder die den Schmerz seines Todes erhöht, so hat der Mensch die Oberhand in ihm; das vermag kein Thier! Dieses Beispiel liegt mir nahe, da ich selbst einmal als Knabe in dieser Lage war und mir heute noch gegenwärtig ist, wie in der surchts

<sup>\*)</sup> Es ist nachgewiesen, daß in manchen Kohlendistriften Englands der ganze Wortvorrath der armen, ungebildeten Arbeiter sich auf 300 Wörter beschränkt, während die englische Sprache einen Reichthum von nahezu 45,000 Wörtern besitzt.

baren Todesangst der Gebanke an meine Eltern und den Schmerz den ihnen mein Tod verursachen würde, urplöglich sich darstellte.

Es ist nun wohl sehr begreislich, daß obige sechs Worte nicht wie heute, wo der Strom der ungeheuer bereicherten Sprache bestänzig unsere Seele durchzieht und durchklingt, das Geistesleben jener Urmenschen beherrschten, sondern es waltete noch durchweg thierisches Vorstellungsseben und nur hier und da wurde eines jener Worte durch die verwandte Vorstellung wach gerusen und zur lautlichen Neußerung gebracht.

Aber es war mit diesem kleinen Wortvorrath eine Möglichkeit gegeben, die dem Thier durchaus abgeht, nämlich das tönende Wort vermochte auf zweierlei Weise Vorstellungsreihen zu binden, die fonst ihrer Natur nach immer gesondert geblieben wären und zwar a) Indem es bei den verschiedenartigsten Gegenständen, mit denen 3. B. der Mensch eine bestimmte Verrichtung vorzunehmen sich ge= wöhnte, sicher neuernd, zuerst laut und dann auch innerlich mittonte, bleibt es in der Seele ruhen und vermag bei dem geringsten Anlasse erweckt zu werden und dann auch jene gebundene Vorstellungsreihe zu erwecken. Es ist hiebei eine gewisse Befreiung von der Abhängig= keit augenblicklicher Sinneswahrnehmung, der das Thier gehorcht, nicht zu verkennen — es fällt mir natürlich nicht im Entferntesten ein, sagen zu wollen, daß der Mensch willfürlich denken lernte, soweit wird ers niemals bringen! aber doch mit viel größerer Leichtig= feit vermochte sein Wille (woher nun immer deffen erfter Anstoß kam, von sinnlichem Bedürfniß u. f. w.) jenes Wort wachzurufen und damit die ganze Vorstellungsreihe zum Bewußtsein zu bringen. Und wenn wir heute im Stande sind, über eine Sache, einen Gegenstand zu reflektiren, so ist das die hohe Entwicklung jenes ursprünglichen Reims. Diese Leichtigkeit der Erweckung ist eine beginnende handhabung großer — natürlich noch fehr verschwom= mener — Vorstellungs-Complexe. In dieser Handhabung find wir jett soweit vorgeschritten, daß unsere Seele, wie die Finger des Rlavierspielers über die Tasten, so über die Worte dahinfliegt und

die diesen entsprechenden Complexe wach ruft. In meinem gegebenen Beispiel hätte sie sich mühsam auf dem mühsam erworbenen noch sehr unvollkommenen und rohen Justrumente mit sechs Tasten ein= geübt. Aber es war der Keim jenes höchft vollkommenen, wunderbaren Werkzeugs, der menschlichen Sprache, es war der Aufangspunkt der menschlichen Vernunft, des Höchsten, was wir kennen. Es seuchtet ein, daß der Mensch auch damals schon durch eins jener sechs Wörter mit einer beliebigen Wahrnehmung eine Vorstellungsreihe in Verbindung segen konnte, die das Thier niemals an dieselbe knüpfen konnte. Es beginnt hier also auch das Gebiet der Combination. b) Vergessen wir aber auch nicht, daß das Sprechen ursprünglich Mittheilung ift und ben Menschen lange Zeit nichts anderes war, bis ihnen endlich die wunderbare Erleuchtung aufging, daß indem sie für andere redeten ihr eigenes geistiges Wesen eine ungeheuer gesteigerte Kraft erhielt. Run gut, der redende Mensch jener Urzeit gewöhnte sich durch das ausgesprochene Wort eine Vor= stellungsreihe bei dem Angeredeten erwecken zu wollen; er gewöhnte sich ferner durch das gehörte Wort seine Vorstellungsreihe dem Willen des Redenden unterzuordnen. Was Wunder, wenn dies Wort allmählich eine solche Energie gewann, daß es ihm schien, als fönne er über daffelbe nach freier Willfür verfügen? Daß es fich gleichsam auf seinen Befehl einzustellen schien, daß er allmählich lernte über dasselbe wie über eins seiner Draane Berr zu werden? Und ift es - von diesem Gesichtspunkte aus - nicht natürlich, daß Combinationen möglich wurden, sei es durch den Discursus, das Hin= und Herreden zweier Menschen, sei es durch ein nachmals daraus erwachsendes Mit sich felbst reden, die auf andere Weise niemals sich eingestellt hätten.

Hier verlohnt es der Mühe, einen Angenblick inne zu halten und zu überlegen, welche primitive Eulturfortschritte von der Entstehung der Sprache unbedingt abhängig gedacht werden müffen, und so in die nebeseingehüllte Urzeit einen Grenzstein und Wegweiser aufzupflanzen.

Geiger meint: "der Mensch hat allein Bewußtsein des Ge= sehenen und eine bewußte Wahrnehmung der Dinge. Das Thier hingegen hat von dem was es sieht, kein Bewußtsein, als höchstens in Folge einer Zufälligkeit in einzelnen lichten Augenblicken." Das scheint ein Spielen mit Worten, denn ein Empfinden ohne Bewußt= sein ist mir ein Unding. Ferner meint Geiger, indem er die Grenzlinie zwischen Thier und Menschen zu ziehen bemüht ist: "Wit seinen natürlichen Waffen wehrt sich ein Thier vortrefflich; aber sein Leben oder Tod mag davon abhängen, daß es einen Stein, der vor ihm liegt und bloß vorwärts gestoßen hinreichen würde, seinen-Gegner zu zerschmettern, auf benselben herabwälze; es stirbt, ohne fich zu einer folchen Ueberlegung zu erheben und die äußerste Noth macht es niemals erfinderisch. Denn es hat keine Anschanung von dem Steine und keine Borstellung von seiner Bewegbarkeit und ihrer erst zu erwartenden Wirkung, die es doch, wenn sie ihm un= mittelbar über dem Haupte droht, seinerseits zu erwarten und zu meiden versteht. Noch weniger kann es jemals zu einem Geräthe oder gar Werkzeug gelangen, da die beiden Wege, die zu deren Er= findung führen, Absicht und Zufall ihm gleich verschloffen find." Bei dem Menschen seien in diesem Falle die Fähigkeit zu schließen und Vorstellungen — für Zweck und Mittel — zu vergleichen nöthig. "Ein noch so begabtes, nur nicht denkendes Thier wird, wenn es vor Hunger verschmachtend, nur durch eine Schlucht, über die es nicht setzen kann, von reichen Früchten abgeschnitten ist, sich keine Brücke aus einem vor ihm liegenden Baumstamm bilden, da es ihn nicht einmal in eine andere Lage zu denken oder sich seiner aus einer früheren Wahrnehmung in einer solchen zu erinnern, geschweige an dieselbe Schlüsse zu knüpfen vermag\*). . . . Es ist schon ein Bunder

<sup>\*)</sup> Der Biber thut viel mehr als dies. Er ersieht sich am Bache einen geeigneten, windstillen Plat, nagt den Baum so an, daß er nach der richtigen Seite fallen muß und das Wasser staut, befestigt dann diesen natürlichen Damm mit Reisig und Erde, ist ein trefslicher Ingenieur ohne Sprache und ohne quadratische Gleichungen.

thierischer Intelligenz, wenn sie im Verkehr mit den Menschen einzelne Geräthe derselben bis zu einem gewissen Grade gebrauchen sernen und sie treten damit eigentlich über den natürlichen Kreis der Thierheit schon hinans. Aber sich einen Gegenstand bereiten können sie niemals sernen, theils weil es für sie keine Gegenstände gibt, theils weil sie nicht nach dem bloß Vorgestellten streben, und also, da das zu Schaffende nicht vorhanden ist, alles Nichtvorhandene aber bloß als Vorstellung wirkt, überhaupt nichts schaffen können und dies ist einer der entschiedensten und beständigsten Gegensähe zwischen Mensch und Thier, da hier in der That auf der einen Seite alle Menschen, auf der anderen alle Thiere ausnahmslos einander gegenüberstehen!"

Diese ganze Deduction scheint mir an dem Grundirrthum zu laboriren, daß sie das menschliche Denken als ein specifisch verschiedenes und nicht aus den thierischen Anlagen in natürlicher Fortsentwicklung entstandenes, nach gleichen Zielen strebendes und gleiche Mittel, wie das thierische Vorstellen, anwendendes aufsaßt, sondern doctrinäre Phraseologie, welche der geniale Geiger doch sonst so siegerich zersprengt, an die Stelle des Thatsächlichen setzt. Ich will versuchen, dieselbe im Einzelnen zu widerlegen.

Daß das Thier auch ganz richtige Schätzung von der Wirkung der äußern Dinge besitzt, beweist, gegenüber dem von Geiger angesführten nicht gerollten Stein, u. A. der Ameisenlöwe, der einer vorsübereilenden Ameise Sand entgegen wirst, damit sie den schrägen Abhang hinab in seine Grube falle, beweisen die Assen, die von ihren Blättersitzen herab die Vorübergehenden mit Nüssen und Zweigen wersen. Für die Thiere gibt es Gegenstände so gut wie für den Menschen: aus Halmen, Keisig, Wolle, Federn bereitet der Vogelsein kunstvolles Nest, aus Wachs die Viene ihre Zelle, aus eigenem Sast die Spinne ihr Netz, aus Nadeln die Ameise ihren Van und ein großer Baukünstler ist der Viber. Alle diese Dinge werden erst bereitet, die Thiere müssen demnach das Material zum Theil in der Außenwelt aufsuchen, es ist für sie ein Gegenstand, auch Nest,

Zelle, Gang u. s. w. existiren nur in ihrer Vorstellung und werden darnach erst bereitet, es ist für sie ein Zweck, die Arbeit und das Material ein Mittel. Und wenn das Netz der Spinne zerrissen ist, so flickt sie es aus, so gut wie ein Menschenmütterchen das Kleid ihres Kindes. Statt aller weiteren Beispiele über die merkwürdige Intelligenz mancher Thiere will ich nur noch solgendes ansühren, das mir ein befreundeter Deconom mittheilte: Wenn man einen Hamster in seiner Höhle ersäusen will, so muß man mehrmals Wasser eingießen. Beim erstenmale stemmt sich der Hamster, der weiß, welche Gesahr ihm droht, gewöhnlich mit seinem ganzen Leid dem herabssließenden Wasser entgegen und verstopft so das Loch.

In all den angeführten Beispielen find die von Beiger den Thieren abgesprochenen Fähigkeiten deutlich bethätigt: Bewußtsein von Zweck, Mittel, Gegenstand, der erst geschaffen werden soll, Er= innerung, Schlußvermögen u. f. f. Der Unterschied ist nur der, daß hier nur Vorstellungsreihen in unmittelbar finnlicher Verbindung mit einander stehen. Einmal hat ein dazu besonders befähigter Vogel ein Neft und zwar höchst wahrscheinlich ein sehr unvollkommenes erfunden, die nachfolgenden Generationen vervollkommneten daran, bis es ganz zweckentsprechend war und nun wird jedem Jungen die Vorftellung des Mestes und die Befähigung zum Bauen deffelben angeboren. Zu verändern und verbessern ist nichts mehr, darum ruht die geistige Thätigkeit, die allen Lebensbedürfnissen und Bedingungen des Thieres Genüge verschafft hat. Das Verwundern und Lobpreisen der ungeheuren Kunstfertigkeit des Thieres mögen wir und schenken, denn einmal ist das Thier in zweckmäßigster Weise für seinen Bau ausgestattet, ferner hat eine vieltausendjährige Züchtung die Vorstellung zur höchsten Klarheit und die Befähigung zur höchsten Vollendung erhoben.

Aber der Mensch! Für ihn stehen Sprache und Werkzeug in merkwürdiger Correlation. Ich will dies genetisch darzustellen suchen.

Ich denke mir, daß der Mensch, der sich höchst wahrscheinlich aus einem Kletterthier entwickelt hat, ursprünglich durch seine greifende

Hand — und die Befähigung des Greifens entwickelte sich wohl durch das Alettern — schon früh auf irgend ein Werkzeng angewiesen war. Und warum denn nicht? So gut der Ameisenlöwe Sand auf das vorübergehende Insekt wirst, so gut die Spinne ein Netz machen sernte, konnte wohl auch unser sehr begabter Vorsahre sich gewöhnen, manche nöthige Verrichtung mit einem grade zur Hand siegenden Werkzeug — und Steine fanden sich wohl überall — auszuführen. Wit eben dem Steine, mit welchem er Nüsse aufklopste, mochte er bei zunehmender Vervollkommnung auch den Kopf seines Gegners einschlagen. Ich erwähne dies hier zugleich, weil die "Künste des Friedens und Krieges" zu allen Zeiten nebeneinandergehen und auch in der Urzeit schon im Doppelseim vorhanden sein mußten. Soweit stehen wir durchaus noch auf der thierischen Stufe und ist die menschliche Differenzirung noch nicht begonnen.

Aber jene Hand und jener Stein, sie wurden der Anlaß zu jeglicher weiteren Vervollkommnung.

Das Hochbebeutende des Werkzeugs ist, daß es zu jeglicher Verrichtung umgebildet werden kann, daß es weggelegt werden kann und so die Hand zu einer unendlichen Menge von aufeinander folgenden Organen wird. Das ist eine Eigenschaft, neben der die Zähne des Löwen, der Küssel des Elefanten, Schnabel und Krallen des Ablers, Füßchen und Stachel der Vienen — geradezu in Nichts verschwinden.

Natürlich war von Anfang das Werkzeug noch auf der Stufe der angeborenen Waffen der Thiere, nämlich einheitlich, zu einer Wirkung besonders geschaffen. Es begann aber erst an dem Tage, wo der Urmensch nicht aufs Gerathewohl sich einen Stein suchen mußte, sondern wo er bereits einen besonders geeigneten ausbewahrte, als sein Eigenthum ansah. Eigenthum, d. h. als etwas zu seiner Existenz gehöriges, wie dem Vogel sein Nest. Der Wilde, den seine Steinart niemals, weder bei Tage, noch in der Nacht verläßt, möge als Vild dieses primitiven Zustandes gelten. Die Steinart selbst ist bereits ein so complicirter Gegenstand, daß wir die Ersindung ders

selben kuam vor den Ursprung der Sprache setzen dürfen. Wie heute jede neue Erfindung aus der Combination hervorgeht, so geschah es auch in jener allerfrühesten Zeit.

Die Frage ist hier, ob ein so reich entwickeltes Instrument, wie die Steinagt, dem Menschen angezüchtet sein kann, ober ob wir bewußte Tradition d. h. Sprache dabei annehmen müssen. Die Frage ist sehr schwer zu entscheiden und wir würden sie unbedingt in letzterem Sinne entscheiden, wenn wir nicht die wunderbarften Berrich= tungen mit den äußeren Dingen — die Bauten des Bibers, die Wohnungen der gemeinsam lebenden Affen, die Aufspeicherung der Wintervorräthe des Hamsters, die Bereitung des verschiedenartigsten Nahrungs- und Wohnungsmaterials durch die Bienen — schon bei vielen besonders begabten Thieren angezüchtet sähen. Es liegt schon eine ungeheuere Abstraction in dem Reiben und Schärfen des Steins und der Verbindung mit der anderen Vorstellung, daß ein solcher Stein ein werthvoller Befit, ein Mittel ift, auch nur Gine Wirkung damit auszuführen. Ift diese Vorstellung angezüchtet, so bedurfte fie jedenfalls eine ungeheuer lange Generationsreihe, um fie durch allmähliche Anhäufung zu dieser Vollkommenheit zu bringen. Mit dem Vorhandensein auch eines sehr unvollkommenen Sprachanfangs erklärt sie sich dagegen viel leichter.

Die Vermannigfaltigung und Vervollkommnung der Werkzeuge — zu Stielaxt, Speer, Pfeil und Bogen — ist dagegen ohne Sprache geradezu undenkbar. Hier ist die durch Mittheilung gesteigerte Intelligenz, die bewußte Tradition, welche, wie ich schon bemerkte, in kürzester Zeit dem Nachkommen mitzutheilen vermag, was das Ressultat einer langen Lebensarbeit gewesen ist und die in der Sprache liegende Abstraction, welche auch in dem Werkzeug ausgeprägt ist, durchaus vonnöthen. Das Werkzeug ein Abstractum? Ja gewiß. So gewiß das Wort Hauen ein Abstractum ist, bei dem der erste Ersinder des Wortes sich einige, die nächsten Generationen schon tausend, wir unzählige Millionen von Gesichtsvorstellungen machen, ebenso gewiß ist das Haumittel, die Axt z. B. noch ein viel grös

seres Abstractum, denn es verbindet alle die Vorstellungen von den Eigenschaften des Materials, seine Formung und Herrichtung aus dem rohen Stein mit den zahllosen Vorstellungen von Gegenständen, an welchen es seine Wirkung ausüben kann und der Verwendung dieser Gegenstände, nachdem die Wirkung ausgeübt ist. Eine ungesheure Repräsentationseinheit!

Jedes neue Werkzeug ist eine verkörperte Abstraction. Und die Correlation von Werkzeug und Sprache wird nun dem Leser klar geworden sein.

Ebenso daß fortwährende Differenzirung von Wertzeng und Sprache Hand in Hand geht und ihren Vervollkommnungs- d. h. Entwicklungsgang fortsetzt.

Die Combination aber, von welcher ich sagte, daß sie die Mutter der Erfindungen sei, wird mit dem Sprachfortschritt erst lebendig. Der Anblick eines neuen Gegenstandes, das Gesühl eines neuen Bedürsnisses läßt unsere Seele suchen, ob sie auf den versichiedenen Tasten ihres Vorstellungsvermögens — d. h. den einzelnen Worten — nicht Vorstellungstreise erwecken kann, welche jenen Gegenstand verwerthen, diesem Bedürsnisse eine Besriedigung verschaffen könnten.

Die Bevbachtung und Nachahmung der Thiere und ihre Aunstefertigkeiten trat fördernd hinzu. Die menschliche Sprache vermochte das Netz der Spinne zu bezeichnen, die menschliche Hand est nachzuahmen. Beide vereint erheben die Intelligenz auf eine Höhe, wo dieselbe ein Centrum neuen Schaffens und neuer Entwicklung wird, wie vorher die natürliche Züchtung.

Noch hätte ich über den Zusammenhang des Vorstellungslebens mit den Worten und den inneren Zusammenhang dieser unter sich zu reden, und damit will ich diesen höchst unvollkommenen Umriß des Wesens der Sprache beschließen, dessen Hauptwerdienst nur darin liegt, daß er dies Wesen, diese nachmals zu höchster Entsaltung gelangten Eigenschaften der Sprache schon in ihren ersten Ausgangspunkten nachweist.

Wortbildung und Ableitung haben in den hochentwickelten Sprachen eine innere Logik hergestellt, welche die Anordnung der unzähligen Vorstellungsreihen und ihren inneren Zusammenhang für unser Denken außerordentlich erleichtert. Wie um das Wort die Vorstellungsreihen, so gruppiren sich um das Wurzelwort, so-lange das Sprachbewußtsein wach ist, die abgeleiteten Wörter. Aber nicht nur diese verwandten Wörter stehen im Zusammenhang, auch die dem Laut nach ganz verschiedenen Synonyme (Bruder und Schwester) und Gegensähe (Freund und Feind) erwecken sich unsmittelbar gegenseitig. Es geräth dadurch unsere Vorstellungswelt in ein fortgesehtes Schwingen, welches wie dei den musikalischen Instrumenten zu Harmonieen und Melodieen zusammenklingt. Die Hauptharmonie ist die in der Sprache niedergelegte jederzeitige Weltzanschauung eines Volkes, an der jedes Individuum je nach seinen Geisteskräften Antheil zu nehmen berusen ist.

Wie verhielt sich dies nun in der frühesten unvollkommensten Periode der Sprachthätigkeit. Da vermochten natürlich nicht leise anklingende Vorstellungen schon Worte zu erwecken, die dann in leb= haften Wechselverkehr mit ihren Brüdern traten, sondern das Vorstellungsleben war noch durchaus vorwiegend. Nur hier und da er= weckte die besonders lebhafte Vorstellung ein Wort, das sich dann lebhaft äußerte, etwa wie wir ein Kind, das lange schweigend über die Straße getragen wird, plöglich bei irgend einer bekannten ober es interessirenden Gesichtswahrnehmung aufjauchzen und ein Wort aussprechen hören. Eine andere Analogie wäre die, wenn wir nach der schmerzlichen Kunde des Todes eines lieben Angehörigen zum erstenmale eingeschlafen sind und dann aus dem schweren Schlafe erwachen. Das förperliche Unbehagen, das wir fühlen, erweckt zuerst die vage Vorstellung, daß etwas geschehen, uns ein Leid widersahren, wir bleiben einige Minuten in dieser leeren Empfindung, da fliegt der Name des Gestorbenen in unser Bewußtsein, ein zuckender Schmerz und nun lofen sich duftere Vorstellungen einander ab, die sich mit Worten untermischen und uns - je nachdem der Todte

eine bedeutende Stelle in unserem Leben einnahm — zwingen zuerst in tausend Erinnerungen uns zu versenken, dann in schmerzlicher Resignation unser Leben uns zurecht zulegen, das heißt alle die Vorstellungskreise, welche jene Erinnerungen erweckten, ohne den Gesiebten zu denken. Die Aehnsichkeit dieses Beispiels liegt darin, daß hier auch Empfindungs= und Vorstellungsleben vorwiegen und das Denken mit Worten nur eine richtende, absenkende, verbindende Kraft hat oder auch dann, wenn die Vorstellung auf unser Empfinden zu schmerzlich wirkt, durch saute Aeußerung unser Herz erleichtert.

Ich glaube diese beiben Beispiele geben uns ein ziemlich getreues Bild von dem Geistesleben der Urmenschen in jener Zeit, wo die Sprache nur aus einer Anzahl, von unvollkommenen Wörtern bestand, die noch dazu einen höchst verschwommenen und unklaren Vorstellungsinhalt besaßen.

Hier will ich noch eine Vergleichung bringen, welche namentslich über den letzteren Punkt — die anfängliche Unklarheit und Versworrenheit der an die ersten Worte der Menschen geknüpften Vorstellungskreise — ein helleres Licht verbreiten mag.

Ich glaube die mnemonische oder commemorative Kraft der Worte in dem Vorausgehenden deutlich genug erklärt zu haben. Daß uns das Wort rasch, gleichsam von unserem Willen abhängig, zu Gebote steht liegt 1) in der Eigenthümlichkeit unseres Gehörorsgans, das uns tieser erschüttert, und weniger mit Eindrücken belastet wird als das Gesicht. 2) in der Gewöhnung, beim klareren Denken (und am klarsten muß dieses ja sein, wo wir es Anderen mittheisen wollen) Worte zu gebrauchen, so daß wir eine gewisse Fertigkeit, dieselben wie die Tasten eines Klaviers zu handhaben, erlangen. Dies erklärt sich noch mehr dadurch, daß das laute Denken (wie noch heute bei Kindern und ungebildeten Menschen) das ursprüngliche war, das stille Denken erst ein Produkt vieltausendjähriger Gewöhnung ist. 3) aus der Anordnung der Worte in unserem Gedächtnisse. Die Worte sind Weg weiser innerhalb der ungeheuren Zahl unserer Vorstellungen; jede Vorstellung sührt zu einem Wegweiser, jeder Wegs

weiser führt zu zahlreichen Vorstellungen, deutet aber auch Hauptsftraßen zu anderen Wegweisern an.

Nun gut, es gibt aber Fälle, wie jeder weiß, wo uns die mnesmonische Kraft des Wortes im Stiche läßt. Da nehmen wir denn wieder unsere Zuslucht zu dem Gesichtsstinne, indem wir ein Zeichen schaffen oder erwählen, das — durch Gewöhnung, häufige Gleichseitigkeit — das Wort zu erwecken im Stande ist.

Dieses Bedürfniß hat sich schon frühzeitig selbst bei wilden Völkern geltend gemacht. Sehen wir nun zu, wie die erste Schrift beschaffen war. Denn das sagt uns unser Denken, daß sich deren Anfang wieder als eine neue und höhere Repräsentation etwa zu den gesprochenen Worten verhalten haben muß, wie die ersten Worte zu dem Vorstellungskreise, den sie repräsentiren.

Einige Indianerstämme haben schriftliche Aufzeichnungen von Liebes-, Jagd- und Kriegsliedern. Diese Aufzeichnungen enthalten eine Folge von mnemonischen Zeichen. Man denke z. B. das Zeichen der aufgehenden Sonne, einen Speer, und einen Stern. Dies singt der Indianer solgendermaßen:

- 1) Ich erhebe mich, ich verlasse mein Lager in der Frühe.
- 2) Ich betrete den Kriegspfad und schweife umher.
- 3) Ich leuchte wie der Abendstern.

Niemand würde den Indianer überzeugen können, so lange er noch feine höhere Bildung besitzt, daß diese Zeichen nicht ganz genau das ausdrücken, was er dazu singt, um so mehr, wenn er sich selbst schon daran gewöhnt hat, oder wenn sie gar durch Tradition schon eine Reihe von Generationen sich sortgepflanzt haben.

So und nicht anders war es denn auch mit den ersten Worten. Und es ist daher nicht zu verwundern, wenn Urworte häufig eine so complexe Vorstellung wie: "Die Hand oder den Fuß in eine lehmartige Flüssigkeit tauchen und darin plätschern und rühren" (s. Geiger. Ursp. u. Entw. der Spr. I, 109) ausdrücken. Es war dies eben eine damals sehr geläufige, häufig dem Gesichtssinne sich darstellende Wahrnehmung. Und es ist eben die Wirkung der

Sprachentwicklung, das Wort erst nach und nach von dem in unseren Anschauungen zusammengebundenen Zufälligen zu besteien und so durch sortgesetzte Abstraction dasselbe allmählich das Wesentliche, in diesem Falle entweder rühren oder malen bezeichnen zu lassen.

Auf diese Weise entwickeln sich Begriffe zur Sonderexistenz und gelangt die Abstraction auf solche Höhe, daß die auf S. 228 dargestellten Vorstellungssegmente ganz aus unserem Bewußtsein schwinden können und nur der innere Kreis, die höhere Repräsentation, beim Hören des Wortes sich darstellt. Wenn nun ein Mensch höherer Cultur von einem Indianer sagt: "er pläscherte und rührte mit Hand und Fuß in einer lehmartigen Flüssigkeit" so analysirt er 1) die einheitliche Vorstellung in ihre wesentlichen Theile 2) setzt er die abstracten Kreise der Vorstellungsreihen, soweit sie durch Worte sixirt sind zu jener einheitlichen Vorstellung zusammen, sür welche die Ursprache ein einziges Wort hatte. Aus diesem Beispiele ergeben sich die verschiedenen Eigenschaften der Sprachentwicklung: Abstrashiren, disserenziren, analysiren, combiniren.

## Die erste Entstehung der Sprache.

"Das Hervorgehen des Mannigfaltigen aus der Einheit", sagt Geiger, "es scheint das große Grundgesetz aller Entwicklung der Natur und des Geistes zu sein. Dieses Gesetz leitet uns auch in der Sprache auf einen ganz unscheindaren Keim zurück, einen ersten Laut, der das unendlich Wenige, das Einzige ausdrückte, was der Mensch damals beachtete und mit Interesse sah, aus dem der ganze Reichtum der Sprache, ja wie ich nicht zögere es als meine Ueberzeugung auszusprechen, aller Sprachen in einer Reihe von vielen, sehr vielen Jahrtausenden sich allmählich entfaltet hat."

Das große Verdienst des seider zu früh dahingegangenen L. Geiger ist es nachgewiesen zu haben, wie die menschliche Vernunst und Sprache ursprünglich in demselben Keime zusammenlagen; daß man nicht sagen kann, daß die Vernunst die Sprache erschaffen hat, sondern daß das Umgekehrte wahr ist, daß die Vernunst an diesen Kepräsentativzeichen für sinnliche Wahrnehmungen allmählich herangereist und erstarkt ist; daß also das Wort unbedingt das Frühere war und daß allgemeinere, richtigere, klarere, bewußtere Vorstellungen erst an den Worten herangereist und in langer Entwicklung zu unserem heutigen vernünstigen Denken sich gezeitigt haben.

Die findlich anthropomorphistische Ansicht, daß Gott zu Abam gesagt habe: "Das ist der Hund; das ist der Elefant" beherrscht die Menschen noch im achtzehnten Jahrhundert, nur daß man in diesem die menschliche Vernunft an die Stelle Gottes fette und fich dachte, die Menschen hätten in einer Art von Uebereinkunft den Dingen die Namen gegeben, sie hätten die Sprache erfunden. Als gehörte zu einer solchen Erfindung nicht eine gang ungeheuere Beisteskraft, eine Vernunft und Weisheit, die unendlich größer fein müßte, als die gegenwärtige aller Menschen zusammengenommen. Gin Grundirthum des menschlichen Denkens ift der, daß wir bewußte Absicht, Reflexion, Erkenntniß, die uns in unserem heutigen Thun vielfach leiten, auf alles menschliche Thun zu übertragen geneigt find und letteres da= durch zu erflären versuchen. Nur Ceres sah voraus, welche unge= heuren Folgen aus dem unscheinbaren Anfang des Ackerbaus her= vorgehen würden. Copernicus dachte nicht an die das Christenthum gefährdenden Confequenzen seiner neuen Lehre und der historische Luther würde, tame er heute wieder, in heftigem Zorn ausbrechen über die in stetiger Entwicklung aus seinem Reformationsgedanken erwachsene Befreiung des Menschengeistes und den Fortschritt des vernünftigen Denkens, welches allen positiven Glauben untergräbt. Das in der Entwicklung sich Ergebende ist oft so verschieden von seinen Ausgangspunften, wie die blühende Pflanze von ihrem Samenkorn.

Hoch über jene anthropomorphische Ansicht erhob sich zuerst Herber, dessen geniale Divinationsgabe auf so vielen Gebieten schon das Richtige erschaute, welches erst später die Wissenschaft durch das zusammengetragene Material bewies und der auch wo er irrte, stets die reichsten Anregungen ausstreute. Der Hauptgedanke seines preisegefrönten Werkes: "Neber den Ursprung der Sprache" ist etwa solegender: "Der Mensch, sagt er, beweist Keslezion, wenn er aus dem ganzen schwebenden Traum der Vilder, die seine Sinne vorbeistreichen, sich in ein Moment des Wachens sammeln, auf Ginem Vilde freiewillig verweisen, es in hellere, ruhigere Obacht nehmen und sich Merkmale absondern kann, daß dies der Gegenstand und kein anderer

sei." Dies erläutert er an folgendem Beispiele: "Der Mensch sieht 3. B. ein Lamm. Es geht als Bild sein Auge vorüber, ihm wie feinem anderen Thiere. Sobald der Mensch in das Bedürfniß kommt, das Schaf kennen zu lernen, so stört ihn kein Instinkt (wie den Wolf, den Löwen); es fteht da ganz wie es seinen Sinnen sich darstellt. Weiß, fanft, wollicht, seine besonnen sich übende Seele sucht ein Merkmal, das Schaf blöket, das Merkmal ist gefunden, der innere Sinn wirket. Das Bloken, das ihr den stärksten Gin= druck macht, das sich von allen anderen Eigenschaften des Beschauens und Betaftens losriß, hervorsprang, am tiefsten eindrang, bleibt ihr. Das Schaf kommt wieder. Weiß, fanft, wollicht - fie sieht, taftet, befinnt sich, sucht Merkmale — es blött und nun erkennt sies wieder. Du bist das Blökende! fühlt sie innerlich, sie hat es menschlich er= kannt, da sie es deutlich d. h. mit einem Merkmale erfannte und nannte. Mit einem Merkmale also; und was war dies anderes, als ein innerliches Merkwort? Er erfannte das Schaf am Blöken; es war ein gefaßtes Zeichen, bei welchem sich die Seele einer Idee deutlich befann. Was ist das anderes, als Wort? Und was ist die ganze menschliche Sprache als eine Sammlung folcher Worte?"

Diese Theorie hat Max Müller als die Wau=Wautheorie bezeichnet und verworfen. Es läßt sich nicht leugnen, daß in Herder's Darstellung als Hypothese der Entstehnng der Sprache viel Wahresliegt. Die wichtigsten Punkte sind, daß dieselbe 1) erklärt, wie sich eine Gesichtsvorstellung in das tönende Wort verwandelt; 2) die Sprachschöpfung als sich zunächst an einzelne Merkmale heftend einstreten läßt.

Die Schwäche dieser Ansicht liegt darin 1) daß Herder die Entstehung des Wortes als auf dem Bedürsniß der Mittheilung beruhend in seiner Darstellung ganz unbeachtet läßt. Und Empfindungsdrang und Mittheilungsbedürsniß walteten wohl bei der Entstehung des ersten Wortes mit. 2) Daß die sogenannte onomatopoetische Sprachschöpfung d. h. Bezeichnung der Dinge nach ihren eigenthümlichen Tönen bis jetzt durch keine Sprache bestätigt worden

ist. Einzelne Worte wie Auchuck u. A. beweisen nichts und viele, die uns Nachahmung scheinen, sassen stück auf andere, durchaus keine Nachahmung anzeigende Wurzeln zurücksühren. Alle Sprachen, die wir kennen, offenbaren vielmehr einen inneren Begriffszusammen= hang zwischen den Worten, die ein schreiendes, tönendes Wesen bezeichnen und ursprünglichen Wurzeln, die eine menschliche Thätigsteit bezeichnen. Herder selbst gab später seine Theorie von der Schallsnachahmung auf und nahm die geoffenbarte Sprache wieder an. Immerhin ist sein Werk Ueber den "Ursprung der Sprache" das erste wahrhaft philosophische und hat das Verdienst zuerst den wahren Weg gezeigt zu haben, auf welchem die Erklärung zu suchen ist.

Ein anderer Erklärungsversuch war der, welcher die Sprache aus Interjectionen herleiten wollte und welchen M. Müller darum die Pahpahtheorie nennt. Auch diese hat einiges Wahrscheinsliche, da in ihr das Bedürfniß innerer Empfindung durch Laute Lust zu machen, berücksichtigt wird, sowie das Streben sich anderen mitzutheilen und vor Allem das Beispiel der Thiere, deren Wiehern, Bellen, Brüllen, Krähen ein Vorbild, ein verunglückter Versuch, zur Lautsprache zu gelangen, scheinen kann. Leider sindet auch dies Princip dei der Durchsorschung der bekannten menschlichen Sprachen keinerlei Bestätigung, ebensowenig wie der Versuch die einzelnen Buchstaben oder Laute als symbolische Träger der Bedeutung anzussehen, wie das w in weich, Wind, Welle, das 1 in fluo, leicht, liebe u. f. w. Alle diese Versuche bezeichnet die ernste Sprachsorschung als versehlte, höchstens als ein geistreiches Spiel.

Die Theorie, welche Max Müller selbst aufstellte und die man scherzweise die Ding=Dang=Theorie genannt hat, ist noch weniger haltbar. Der große Gelehrte meint, daß jedem Wesen ein eigener Klang verliehen sei und daß so in dem Menschen ursprünglich eine reiche Klangwelt, ein Sprachsrühling gewohnt habe, welcher den Tingen der Außenwelt entgegen getönt habe. Dies ist recht eigentslich eine petitio principii und erklärt gar nichts. Denn wir müßten doch sragen, wie und wann ist denn diese Klangwelt in den Menschen

hineingekommen und wie kam er dazu sie auf die Dinge anzuwenden, und mußten also immer wieder auf eine Stufe zurückzuschreiten suchen, wo der erste Klang hervorgebrochen wäre. Und dann wären wir soweit wie vorher. Es läßt sich leichter begreifen, wie ein so bedeutender Mann, wie Max Müller, auf diese sonderbare Ibee aekommen ift. Ihn führte wohl die Beobachtung der Kinder irre, zu denen wir stets uns wenden, wenn wir über etwas ursprünglich Menschliches Auskunft erhalten wollen. Run lehrt allerdings eine tägliche Erfahrung, daß in den Kindern Sprachdrang oder Sprachreiz obwaltet und daß fie streben die gesehenen Gegenstände gleich. mit dem gehörten Namen zu bezeichnen. Und ich habe selber oft erfahren, daß mir sehr geistreiche Männer, denen ich die von Geiger aufgestellte Priorität der Worte vor den Begriffen vortrug, sofort dieses Argument entgegen hielten: "Sehen Sie doch nur die Kinder! Sie haben die Dinge faum mahrgenommen, so bezeichnen sie dieselben schon mit selbstgebildeten Wörtern, die mit den ihnen vorgefagten faum eine Aehnlichkeit haben. Es ist ein Erwachen bes Sprach = triebs!"

Letteres ist allerdings wahr. Aber die heutige echte Wissenschaft begnügt sich nicht mehr mit derartigen Worten. Sie will für das Wort eine Erklärung d. h. sie will Rechenschaft über die Entstehung der Sache. Der Sprachtrieb des Kindes ist die Wiederholung jener langen Entwicklungsreihe, die wir von dem Entstehen der Sprache bis auf den heutigen Tag anzunehmen haben. So lange das Kind diesen Trieb nicht kennt d. h. so lange es nur anschauend, tastend, schreiend, Nahrung verlangend u. s. w. sich verhält, stellt es uns die Zeit der sprachlosen Menschheit dar, d. h. jene Zeit wo sich das Menschliche noch nicht aus der Thierheit ausgesondert hatte. Und daß das Kind in dieser Zeit, wo es noch keine Begriffe zu bilden anfängt, schon ein Interesse an den Gegenständen hat, nach densselben greift, sie dann wegwirft, das dürste uns ein Fingerzeig sein, daß auch die sprachlose Menschheit bereits mit Werkzeugen hantirte. Der Sprachtrieb selbst aber ist etwas dem Kinde in der langen

Generationsfolge Angezüchtetes. Unsere Wißbegierde aber verslangt Auskunft über die in tieses Dunkel gehüllte Zeit, wo das "Wort Fleisch geworden und unter uns gewohnt hat" wo das instinctive Leben zuerst anfing, in das hellere Bewußtsein der redenden Menschen überzugehen.

Ein weiteres Verdienst Geiger's ift es, an der Hand der Sprach= forschung nachgewiesen zu haben, daß die ältesten Wurzelwörter, so= weit sich dieselben überhaupt verfolgen lassen, ein menschliches Thun, eine menschliche Geberde ausdrücken und er bemerkt mit Recht, daß dies wohl das dem Menschen Interessanteste, am frühesten Bekannte, seine Aufmerksamkeit am meiften Reffelnde und inmpathisch in ihm Widerklingende gewesen sein muß. Letteres namentlich ist wohl zu beachten. Im Verkehr mit unseres Gleichen nimmt unfer Geficht allmählich einen ähnlichen Ausdruck, wie das ihm entgegentretende Gegenbild an; Weinen und Lachen fteckt an; wenn wir Jemand in augenscheinlicher Lebensgefahr sehen, machen wir selbst angstvoll die Bewegung, die jener machen müßte, um der Gefahr zu entgehen, das Nachahmen menschlicher Geberde ift uns so natürlich, daß wir den freundlich heitern Ausdruck, das Zuckende und Gedrückte des Schmerzes, sowie Hohn und Drohung unmittelbar empfinden und wiedergeben. Es meint nun Geiger, daß ein mit Ton begleitetes, weil aus der Empfindung hervorgehendes, grinfen= des Widerspiel des fremden Gesichtes wohl der erste Sprachschrei gewesen sein möge (hier hätten wir allerdings Gesichtsvorstellung und Sprachsaut in Eins verwoben); daß ein solcher Laut sich zeit= weilig wiederholend an bestimmte Wahrnehmung, Empfindung, Gesichtsbild erinnert haben und so das erste Wort entstanden sein möge, von dessen Inhalt wir natürlich keine Ahnung haben tönnen. Dem sei wie ihm wolle, das ist eine ausgemachte Sache, daß in den Bezeichnungen der Dinge uns überall menschliche Thätig= teit die den Gegenstand zuerst interessant machte, entgegentritt; diese menschliche Thätigkeit ist natürlich noch ganz mit der thierischen identisch. Das griechische déow = schinden hat déoua die Haut,

δέρυ das Holz, δρύς den Baum, engl. tree unter seinen Nachkommen: Die Haut ist das Abgezogene, das Holz das Entrindete, der Baum desgleichen. In wunderbarer Uebereinstimmung tritt dies Gefetz hervor in Wörtern, die uns heute, ihrem Begriffsinhalte nach, kaum einen Zusammenhang barzubieten scheinen: Nacht geht durch den Begriff dunkel, schwarz hinauf zur Wurzel ft. ang' latein ungo färben, bestreichen; Grund und terra zu einer Wurzel die zerreiben, zerbröckeln bedeutet, das Rorn ist etwas Enthülstes; Donner (das gewiß klangnachahmend klingt) geht nach M. Müller zurück auf die Wurzel tan spannen und schließt sich an den Ton, der der ge=. spannten Sehne eigen ist; ebenso ist tener zart und zärtlich aus bünn und dieses aus der Spannung herzuleiten; Schreiben, youco und scribere gehen wie das englische write, das deutsche Rif auf eine Wurzel die riten bedeutet; aus der Wurzel da verbinden gehen Wörter mit folgenden Bedeutungen: Joch, gürten, Gatten, Zwillinge, Schwefter, Haus und unzählige andere hervor. Werkzeuge bezeichnet die Sprache mit den Worten, welche der mensch= lichen Thätigkeit, die fie unterstützen, entsprechen, also activisch; eine Scheere, Hade, Sage find Dinge, welche scheeren (skära schwed. Sichel) haden, fägen. Ueberall bei allen Wortbildungen, die uns geläufig find, sehen wir bemnach das Begriffliche vorwalten, nirgends ift unmittelbare Nachahmung der tönenden Natur, die meisten Thier= und Pflanzennamen bezeichnen die Wesen durch die Farbe, und als die ursprünglichsten Wurzeln erkennen wir bei fast allen Sprachen menschliche und thierische Thätigkeit, die sich als charakteristische Ge= berde darstellt und auch in historischer Zeit finden wir Sprachwerden und Sprachentwicklung genau diefelben Wege wandeln: Die Abstraction Figur leitet sich auf ein Wort zurück, das weichen Thon kneten bedeutete, das schone Wort Dichter deutet auf den un= gelehrten Sänger, der seinem Schreiber die Worte eigener Er= findung dictirte. Wäre dagegen die Nachahmung des Tönenden das Princip des Wortbildens gewesen, so müßte dasselbe in den Sprachen eine breite Stelle einnehmen und müßte namentlich

noch lange wahrnehmbar geblieben, ja vielleicht heute noch wirk- fam sein.

Es ist unverkennbar, daß wir mit dieser Aufklärung dem dunkeln Grunde, aus welchem der Sprachquell zuerft hervorriefelte, um ein Bedeutendes näher kommen. Auch die oben berührte Frage, ob der Mensch früher Werkzeug ober Sprache hatte, entscheidet Geiger zu Gunften der letten und zwar gründet er seinen Beweis auf die Thatsache, daß die Namen der Wertzeuge und ihrer Wirkungen durch Wurzeln ausgedrückt werden, die menschliche, förperliche Thätigkeit bezeichneten: alfo alle Wörter die Mahlen, Mühlen u. f. w. bezeichnen, hängen mit mal, mar (mordeo), zusammen, welches ein Zerreiben mit den Fingern, wohl auch Zermalmen mit den Zähnen bedeutete; sculpo mit dem Meißel aushauen ist eine Nebenform von scalpo welches anfangs Krapen mit den Nägeln ausdrückt. Die Wurzel ve, welche unferem Weben zu Grunde liegt, führt Beiger unter Sinweifung auf vimen, Weide, auf die älteste Kunftübung, das Zusammenflechten der Baumäste zu Nestern für die ältesten Menschen zurück, welches nachmals zu der bei allen wilden Bölkern fcon vorhandene Kunft des Webens ober Flechtens geführt habe.

Ich muß gestehen, daß mir diese ganze Argumentation seine recht zwingende Beweiskraft zu haben scheint. Compsicirte oder auch nur vervollkommnete Werkzeuge hatte der Mensch vor dem Bessitze der Sprache gewiß nicht, vielleicht auch seine Mahlsteine; ob er aber nicht trozdem das Zermalmen mit Steinen und Zähnen identisch mit derselben Wurzel bezeichnen konnte, sowie das Scharren mit den Händen und einem Steine, der ja in diesem Falle nur ein Theil der Hand war, möchte ich doch bezweiseln.

Auch die Hypothese Geiger's in Betreff der Entstehung des ersten Wortes hat für uns etwas Gezwungenes. Die sympathische grinsende Widerspiegelung einer Geberde mit gleichzeitigem Sprachslaut — ich muß gestehen, es scheint mir eine gewagte Abstraction, in welche Geiger offenbar die drei Factoren, die uns in den ältesten Wurzeln entgegentreten, zusammen fassen wollte: 1) das lautende

Wort. 2) Die Gesichtsvorstellung. 3) Die menschliche Geberde als Ausdruck einer Thätigkeit. Ich denke mir, daß der Mensch, welcher so gut wie die Affen und andere Thiere ein geselliges Wesen war, frühzeitig sich schon zu einer Mittheilungsfähigkeit d. h. einer Geberdensprache emporschwang. Nichts hindert uns, dies anzunehmen, da wir es ja in dem Thierreich so klar ausgeprägt und vielfach vertreten finden. Bedeutsame Geberden sind den Thieren angezüchtet, so gut wie den Bögeln ihr Gefang, der auch gleichzeitig der Ausdruck einer inneren Empfindung und eine Art Mittheilung ist, da er das Weibchen firren oder das brütende unterhalten foll. Es erschienedemnach durchaus nicht unmöglich, daß bei den gefellig lebenden Urmenschen sich ebenfalls Geberden mit einem ganz bestimmten Vor= stellungsinhalt ausgebildet, feftgesetzt und fortgezüchtet hätten. Wir haben uns natürlich diese Geberden als Aufforderung zu einem bestimmten Thun zu denken, wie sie wohl ja auch schon bei den Ameisen, Termiten, Bienen 2c. vorhanden sind. Es genügte nun, daß eine folche heftige, lebhafte Geberde stets von einem eigenthüm= lichen Laute begleitet war — man denke nur wie verschieden die Laute sind, mit denen der Hund seine Zeichen der Freude, Trauer, Demuth, Reue, Ungeduld begleitet - fo konnte recht wohl die Geberde auch schon durch den Ton vergegenwärtigt werden und nach dem Gesetze der Entwicklung erstere immer mehr zurücktreten und der Laut schließlich zur Alleinherrschaft gelangen. möglich ift dies recht wohl und gewinnt Wahrscheinlichkeit dadurch, daß wir wilde Bölfer, ungebildete Menschen und solche die eine Sprache nicht recht verstehen immer ihre Worte mit lebhaftem Geberdenspiel unterstützen sehen.

Diese Entstehungsmöglichkeit dürfte unsere Wißbegierde vollständig bestriedigen; denn mit Recht sagt der auch von M. Müller citirte Dugald-Stewart: "Wenn wir die Geschichte der Menschheit sowohl als auch die Erscheinungen der materiellen Welt untersuchen und dann den Hergang nicht ausdecken können, durch welchen ein Ereigniß hervorgebracht worden ist, so ist es oft schon wichtig nur

zeigen zu können, wie es durch natürliche Ursachen hätte werden können. Obgleich es also unmöglich ist, die Wege und Stusen mit Gewißheit anzugeben, auf welchen irgend eine besondere Sprache gebildet wurde, so wird doch der Geist, wenn wir nach den allgesmeinen Principien der Menschennatur zeigen können, wie alle verschiedenen Theile der Sprache allmählich hätten entstehen und emporwachsen können, nicht nur dis zu einem gewissen Grade besriedigt, sondern es wird auch jener indolenten Philosophie Einhalt gethan, welche alle Erscheinungen sowohl in der natürlichen als auch in der moralischen Welt, die sie nicht zu erklären vermag, sogleich mit einem Wunder in Beziehung bringt."

Wer die Entwicklungsreihen der Dinge überschaut, wie fie auseinfachsten Elementen hervorgehend durch fortgesetzte Combinationen unter der Einwirckung der Außenwelt sich schon frühzeitig so von ihrem Ursprunge entfernen, daß dieser kaum mehr zu erkennen ist, der wird überzeugt sein, daß der bitterste Hohn, welchen man der fiegsgewissen speculativen Philosophie entgegen schleubern konnte, der war, sie möge ein Kamel a priori construiren. Aber auch die empirisch=historische Wissenschaft hat Ursache bescheiden zu sein, ob= gleich fie den viel sichereren - stets unter der Controle des gegen= wärtigen Geschehens stehenden Weg des Rückschließens von dem Thatfächlichen auf das Frühere verfolgt, wobei ihr das feste Fundament zahlloser Thatsachen als Basis dient, auf welches sie immer sich verengende Stufen aufbaut, bis sie zur einheitlichen Spike ge= langt, während die Speculation ihr ganges Gebäude auf diese Spite stellen möchte. Un einem Beispiele will ich nachzuweisen suchen, wie sehr auch die inductive Wissenschaft Ursache hat, sich mit der Er= flärungsmöglichkeit zu begnügen. Ich nehme an, daß nach einigen Tausend Jahren die literarische Tradition eine Unterbrechung erlitten hätte und daß man über die wissenschaftlichen Forschungen unseres Jahrhunderts gang im Unklaren wäre. Die Elektricität wird in jener Beit eine ungeheinre Bedeutung und Unwendung in allen Lebens= verhältnissen gefunden haben. Ich denke mir nun, ein Historiker

würfe alsdann — wie wir heute über das Fener — so die Frage auf, wie und auf welche Weise die Menschheit zuerst in Besitz und Kenntniß dieser wunderbaren Kraft gelangt wäre. Glaubt wohl Jemand, daß er durch fortgesetzte Rückschlüsse schließlich auf die Thatsache kommen werde, es habe einmal ein Physiker Froschschenkel an eisernen Haken auf kupferne Geländer aufgehängt? Gewiß nicht. Aber tausend Möglichkeiten werden sich ihm darstellen und er wird sich damit genügen lassen.

Ich werde deshalb jetzt, außer den bereits aufgestellten, noch eine eine andere Hypothese mittheilen, die ebenfalls mit den Ersahrungen aus dem Thierleben in Einklang steht und deren Möglichkeit wohl von Niemanden wird bestritten werden können.

Betrachten wir die Lautäußerungen in der Thierwelt, so finden wir verschiedene innere Antriebe zu denselben, stets aber das Bestresben, dieselben für andere vernehmbar zu machen. Wir sinden vorsnehmlich drei Arten dieser Laute, nämlich:

- 1) Lockrufe. Sie sind eine Aeußerung der Empfindung, sind von einer dunkeln Vorstellung begleitet und bezwecken auf den Willen, das Thun eines gleichartigen Wesens einzuwirken.
- 2) Kampfgefchrei. Ebenfalls Aeußerung der Empfindung und Bestreben, bei dem Gegner Furcht und Angst hervorzurufen.
- 3) Warnung srufe. Nur bei geselligen Thieren. Die Empfindung wirkt mit. Die Vorstellung waltet vor. Bestreben auf den Willen Anderer einzuwirken durch Erweckung einer gleich artigen Vorstellung.

In diesen drei Arten ist der Untergrund des menschlichen Redens unschwer zu erkennen. Alle drei haben das mit einander gemein, daß sie von dem Empfindungsleben ausgehen und wieder Emfindung erwecken wollen und zwar 1 und 3 gleichartige, 2 entgegengesetzte. Bei 1 ist gleichzeitig eine dunkle Vorstellung z. B. die des Weibchens oder eine klarere, die gefundene Nahrung zu welcher z. B. die Henne ihre Jungen herbeilockt. Ebenso ist bei 3 die Vorstellung

der herannahenden Gefahr, welche durch den Ruf auch bei den Genossen erweckt wird.

Der erste Menschensaut, welcher die Bezeichnung Wort verdiente, tann sich nur durch größere Helligkeit der begleitenden und erweckten Vorstellung von diesen Thiersauten unterschieden haben. Die Züchstung muß insosern mitgewirkt haben, daß ein solcher Laut — wie die Töne der Vögel — oft wiederholt zu einer Art von Repräsenssatiozeichen wurde, welches neben der Empfindung auch die dämmernde Vorstellung erweckte. Derartige Laute sind die Interjectionen; diese sind aber nicht zur Sprachbildung geeignet, da in ihnen das Empfindungsleben so vorherrscht, daß die klare und ruhige Vorzstellung dabei nicht ausstenden, also auch nicht aus ihnen hervorzgehen kann.

Dagegen sind wir im Stande uns manche Möglichkeiten zu denken, wie auf jener noch in der Thierheit befangenen Stufe ein Laut zum Repräsentanten einer bestimmten, abgesonderten Vorstellung werden konnte.

Ich will einen solchen Fall in aller Kürze zu entwickeln ver= suchen, mit der ausdrücklichen Einschränkung jedoch, daß derfelbe nur eine Möglichkeit der Entstehung darstellt. Sollte Jemand ein= wenden, daß meine Hypothese eine gar zu schmale Basis für einen so ungeheuren Bau annimmt, so möge er an das eben angeführte Beispiel denken, wo aus dem zudenden Froschschenkel durch fortgefette Combination und geiftige Thätigkeit das geheimnifvolle, kaum geahnte Gebiet der Elektricität in den Bereich menschlichen Wiffens und Könnens hereingezogen wurde. Was wir Zufall nennen, hat erwiesenermaßen bei Beginn der allerwichtigften und schwersten Culturfortschritte der Menschheit eine Hauptrolle gespielt. Auch der Besitz des Feners, welches wie Werkzeug, Sprache und Religion, ein unterscheidendes Merkmal der Menschheit ist, wie verschieden= artig kann nicht bessen Ursprung gedacht werden, wie viele Zufälle dabei mitgespielt haben! Allerdings gehörte die Menschenkraft dazu und wir haben Urfache, wie Geiger fagt, die Kühnheit zu bewundern,

welche das noch nie Gethane ausführte, da der Mensch zuerst der gefürchteten Glut sich nahte und den brennenden Holzscheit vor sich her über die Erde trug, eine geniale That ohne Vorbild in der Thierwelt und in seinen Folgen sür die Entwicklung menschlicher Cultur wahrhaft unermeßlich. Aber vergleichen wir die älteste Form des Reibseuerzeugs — wie sie noch heute bei vielen wilden Völkern und auch bei civilisirten in religiösen Gebräuchen vorhanden ist — ein Stück Holz, das in ein weicheres eingebohrt und durch fortgessetztes Duirlen mit beiden Händen in Brand gesetzt wird mit den auf ähnliche Weise in die Steinaxt eingebohrten Löchern, so liegt die Vermuthung nahe, daß ein Zufall den Menschen diese Erfahrung machen ließ und daß aus dieser einzigen, sestgehaltenen Erfahrung alles Uebrige sich ergab.

Ich nehme also an, daß das gesellige Leben die Menschen schon vor der Entstehung der Sprache in Heerden oder Stämmen zusammenhielt. Krieg war damals der allgemeine Naturzustand, nicht nur Krieg gegen fremdartige Thiere, sondern auch gegen benachbarte Stämme der eigenen Gattung. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ein eigenthümlicher Laut oder Ruf die Glieder des einzelnen Stammes verband, so daß sie durch diesen Ruf die Entsernten, Zerstrenten, Verirrten zusammenriesen oder auch im Kampfe mit einem Nachsbarstamme sich gegenseitig ansmunterten. Wenn nun ein Mitglied des einen Stammes seine Genossen dadurch vor dem Herantommen des anderen Stammes warnte, daß er den Ruf desselben nachahmte, so hätten wir hiemit die Entstehung des ersten menschlichen Wortes zu constatiren; denn es wäre dies eine bewußte, absichtliche Erweckung einer Vorstellung bei gleichartigen, verwandten Wesen.

Wir haben hier demnach das auf der thierischen Stuse Vorgefundene — Lockruf, Kampfruf und Warnungsruf — auf die natür= lichste Weise in das Gebiet des menschlichen Worts hinübergeleitet.

Mit Recht sagt Geiger: "Dem Menschen war von je der Mensch am interessantesten" und sucht deshalb die älteste Sprachbezeichnung in dem Ausdruck menschlichen Thuns. Aber es sollte mich doch sehr wundern, wenn nicht der ganze Mensch früher augenfällig und merkwürdig gewesen, als sein einzelnes Thun, seine noch so außedrucksvolle Geberde. Lettere ist immer eine Abstraction und es will mir scheinen, als ob deren unmittelbares Verständniß wohl nicht, aber ihr Fassen und Bezeichnen durch ein Wort schon eine ungesheure vorhergehende Entwicklung voraussetze. Eine durchaus conscrete, bekannte, stets wiederkehrende Thatsache ist dagegen der ganze Wensch. Man beobachte doch nur die Thiere. Außer sür das ihr sinnliches Leben Interessirende — worin sie von ihrem Instinkt geleitet werden — gewinnen sie am ersten Verständniß sür ihresgleichen, sür Freunde und Feinde, sür Thiere und Menschen. Der Hand an, er springt an dem Menschen hinauf und sucht ihn zu verwunden. Der Hund sennt seinen Hernt seinen Kern, des Odyssens Hund erkannte ihn wieder, da er noch allen Menschen unkenntlich war.

Ich bitte hier folgende Betrachtungen mit mir anstellen zu wollen: Außer den Trieben nach Nahrung, Bewegung u. s. w., welche sich unmittelbar durch das Empfindungsleben äußern, sind dem jungen Thiere oder Menschen auch gewisse dunkle Vorstellungen ansgeboren, darunter, weil sie die natürlichste von allen ist, die Vorstellung von Wesen, die ihnen ganz gleich sind. Wie der Bogel sein Nest baut, so kennt das Kind seine Mutter, die von Ansang seine ganze Welt ist. Es faßt gleich bei Beginn die ganze Außenwelt sich selbst gleichartig (Wille gegen Wille) aus.\*) Es schreit, es

<sup>\*)</sup> Als ein charakteristisches Beispiel will ich folgende Stelle aus Weigels Autobiographie anführen. Dieser Mann, ein Sohn der Sturmzeit, welche der französischen Revolution vorherging, schildert seine Jugendeindrücke, in welchen der Jngrimm über die socialen Ungerechtigkeiten, das eigene Leiden und das Elend seiner Mutter in solgender Weise sich in dem sechsächrigen Jungen Lust machte: In solcher Stimmung stellte ich mich niehr als einmal unter freien Himmel, die geballte Faust gegen ihn gerichtet und stieß Flüche und Berwünschungen auß: "Ja, rief ich, unser Herr Gott soll die schwere Noth kriegen! Die heilige Mutter Gottes soll die schwere Noth kriegen! In der Ueberzeugung, daß die Gelästerten gegen mich aufgebracht sein müßten, forderte ich sie heraus, mit dem Bunsche, daß mich ein Blitz treffen und zerschmettern möge. "Thue

zürnt, es verlangt, es ist freundlich. Die natürlichste Vorstellung ist also die eines ihm gleichen Wesens, einer bestimmten Persönlichsteit, die ihm denn auch, da sie als Mutter Nahrung, Liebe, Pssege gewährend ihm entgegentritt, die wichtigste und interessanteste von allen ist. Das erste Wort, welches das Kind sernt, ist das, welches seine Mutter bezeichnet, es entquillt der Empfindung, dem Drange des Willens und ist von einer Vorstellung begleitet.

Sind wir da nicht zu dem Schlusse berechtigt, daß das primum cognitum auch das primum appellatum gewesen sei, d. h. daß die natürlichste, verständlichste, interessanteste Vorstellung zuerst und vor allen das Wort geboren habe?

Unter den Sprachphilosophen ist allerdings diese Ansicht sowohl (Condillac, Locke, Adam Smith) als ihr Gegentheil (Leibnit) vertreten. Die einen behaupten, daß die ältesten Wörter Eigennamen, die anderen, daß sie Gattungsnamen gewesen seien. Max Müller entscheidet die Frage dahin, daß er drei Stusen annimmt, die erste wo das Ding nach seiner Eigenschaft bezeichnet (cavea die Höhle von Wurzel ku bergen), also ein allgemeiner Begriff auf das specielle Ding verwandt und zum Eigennamen desselben wurde, sowie etwa ein Mensch zuerst den Namen Großhaupt erhält; daß dann dieser Eigenname auf alle oder viele ähnliche Dinge übertragen wird und dadurch drittens diese Namen zu Appellativen oder Gattungsnamen werden.

Diese Lösung leidet an dem Uebelstande, daß sie keine ist. Wenn Max Müller sagt: "Das erste wirklich erkannte Objekt ist das allgemeine" so sind wir berechtigt zu fragen: Wie kam denn der Mensch zur Erkenntniß und Bezeichnung dieses Allgemeinen? Freilich in einer Zeit, wo die Menschen schon ein paar hundert Worte hatten, mit denen sie Thätigkeiten, Eigenschaften, Merkmale bezeichneten, da

mir was! rief ich. Mache mich tobt, wenn du das Herz hast." — Dieser naive Anthropomorphismus erinnert mich an die rührende Aeußerung der alten Magd Lasontaine's, mit denen sie auf die harten Worte eines zelotischen Geistlichen replicirte, der dem armen Dichter die letzten Lebenstage mit schweren Bußsübungen verbitterte und nun die Befürchtung aussprach, der Todte möchte doch zur Hölle gesahren sein: "Dieu n'aura jamais le courage de le damner!"

ift es nur natürsich, daß sie diese Wurzeln auf die Dinge anwenden, ihren Fluß z. B. Ach (Wasser) oder Rhein (das fließende), ihr Meer Saivs (das bewegte), ihren See Meer (urspr. weiche, moorige Masse) nannten. Ein solcher Name konnte dann Eigenname bleiben oder Gattungsname werden. Kann man doch heute noch sowohl das Meer als Eigennamen, wie auch als allgemeinen Begriff fassen, der durch Beifügungen "das weiße, das atlantische Meer" specialisirt wird. Derartige Rotationen die ich mit M N A bezeichnen will (Merkmalwort, Nomen proprium, Nomen appellativum) haben zu allen Zeiten stattgesunden und sinden noch sortwährend Anwendung. Der "Rothe, der Schwarze" werden zu Eigennamen; Tartüfse und Eulenspiegel sind im Französischen Gattungsbegriffe; der von der Stadt Magnesia hergeleitete Magnetstein gab Veranlassung zur Bezeichnung einer der allgemeinst verbreiteten Kräfte, Eigenschaften, also Merkmale der Dinge: Magnetisch.

Zunächst möchte ich selber eine Lösung für obigen von M. Müller citirten Widerstreit der Meinungen versuchen und zwar, wie ich hoffe, mit besserem Ersolge. Ich will den Gegenstand, wie ihn jene bedeutens den Männer sich gedacht haben, in aller Kürze an zwei Beispielen veranschaulichen.

A. Smith, Condillac, Locke sagen: Ein Kind nennt jeden Mann Papa, jeden jüngeren Mann Onkel oder Karl u. s. w., also sind die Eigennamen das Ursprüngliche.

Leibnit fagt: Kinder nennen jeden Menschen Mann, gebrauchen am häufigsten die Worte: Ding, Pfanze, Thier, also waren die allgemeinen Bezeichnungen die ursprünglichsten.

Wie leicht löst sich dieser Widerspruch, wenn man bedenkt, daß dem Kinde einerseits eine beschränkte Anzahl von Wörtern, auf der anderen eine beschränkte Anzahl von sinnlichen Wahrnehmungen sich zu allererst darbieten. Beide Klassen werden nun mit einander combinirt, d. h. an ein bestimmtes Wort reiht es zuerst eine Anzahl ähnlicher sinnlicher Vorstellungen, die es verwechselt, da es ihre Unter-

schiede noch nicht kennt. Die Wörter, welche es aber von den Eltern am häufigsten hört, find entweder ganz specielle, welche Wefen bezeichnen, mit denen es am öftesten zusammentrifft: also Papa, Onkel, Phylax, ober ganz allgemeine, was ja auch nur natürlich ift, da man dem Kinde nicht gleich "Vergißmeinnicht, Rhinoceros, Schuhmacher 2c." mittheilen kann. Es rangirt also naturgemäß alle seine Erfahrungen unter jene Wortrubrifen und da es bald den "Bapa, Onkel und Phylag" von den übrigen Wefen unterscheiden lernt, fo bleiben ihm in der zweiten Stufe nur die allgemeinen Bezeichnungen. Ein Schluß läßt sich aber aus dieser Erfahrung durchaus nicht ziehen, da wir es hier nicht mit von dem Kinde erfundenen, sondern aus einer hohen Culturstufe ihm mitgetheilten Worten zu thun haben. Seine Thätigkeit ist zuerst ein Generalisiren d. h. öfter wiederkehrende Erscheinungen an ein ihm zu Gebote stehendes Wort knüpfen; das richtige Eintheilen und Unterabtheilen lernt es erst später, wenn ihm gesagt wird "der Rhein ist ein Fluß, der Main ist ein Fluß, die Lahn ist ein Fluß."

Wir können durch Abstraction aus diesen Beobachtungen nur das Eine seststellen: Die Ursprache bezeichnete mit ihren ersten Worten die dem Menschen am meisten auffallenden, ihn am meisten interessirenden Dinge und begann dann mit Hilse dieser ersten Worte zu generalisiren d. h. ähnliche Dinge an dasselbe Wort zu heften. Die Wichtigkeit eines in specieller Absonderung stets wiederkehrenden Dinges mußte demselben natürlich einen besonderen Namen erhalten und so gehören denn wohl Eigennamen zu den ältesten Worten der Menschheit.

Die Sprachwissenschaft hat nachgewiesen, daß die Wurzeln aus welchen die heutigen Worte entstanden sind, ursprünglich eine bestimmte Thätigkeit bezeichneten. Bei dem unendlichen Flusse der Bestungen, der Begrisswandlung, ist es aber sehr schwer zu behaupsten, daß jene Bedeutungen, die äußerste Grenze die zu welcher die Wissenschaft durch Rückschlüsse hinaufdringen kann, auch ihre Ursbedeutungen gewesen seien, mit anderen Worten, daß die Wurzel

da bei ihrem Entstehen binden, gå gehen, mar zerreiben bedeutet hätten. Selbst die geistreiche Hypothese Geiger's, daß das erste Wort durch Nachahmung einer Gesichtsgeberde mit gleichzeitig außzgestoßenem Laute entstanden sei, hat für uns etwas Gezwungenes, da wir hier das in der Thierwelt doch schon so bedeutend entwickelte Princip der Mittheilung, dem ohne Zweisel auch die menschliche Sprache entsproßte, vermissen.

Auch die Einzelthätigkeit des Menschen ist, wie bemerkt, eine Abstraction, deren Vorstellung und Bindung durch das Wort, wir schon um deswillen nicht an den Ansang setzen dürsen, da wir bei der Entwicklung des Kindes nur das häusig wiederkehrende, Persönliche mit dem Worte sixiren hören, während flüchtige, vorübersgehende Thätigkeiten, Geberden nur auf das Empfindungsleben wirsten, das Kind weinen oder lachen machen, aber keine ruhige Reslegion auskommen lassen. Wir mögen deshalb das "beißen, grinsen, reiben, schmieren" recht gerne der zweiten Stuse der Sprachentwicklung einräumen, und dem unermüdlichen Fleiß und der staunenswerthen Ausdauer unseren nie genug zu preisenden Sprachsorscher herzlichen Dank aussprechen, daß sie die Fackel des Wissens bis in jene dunkle Urzeit getragen, aber als Ausgangspunkt der Sprache können wir jene Wurzeln nicht aussassen

Wir müssen vielmehr aus den von mir theilweise schon angegebenen Gründen annehmen, daß die Namen der einzelnen Menschen, ihre Rusnamen, Eigennamen die ältesten Worte gewesen seine. Damit erklärt sich auch die Frage, welche die bedeutendsten Denker schon beschäftigt hat, wie es denn gekommen, daß der Mensch inmitten der allgemeinen Flucht der Erscheinungen, des Zusammensließens der Außenwelt das Einzelne hat sixiren, sesthalten und es zugleich mittelst des Wortes zu einem allgemeinen Begriffe erheben können. Das ist eine so echt und rein menschliche Eigenschaft, die wir uns recht klar vergegenwärtigen müssen. Wir hören in Ruhe die vom Papagei täuschend nachgeahmten Menschenworte, wir hören den Hund uns anbellen, ossenda ein Versuch, in seiner Sprache uns etwas zu

fagen; alles dieses macht uns Freude, weil wir dabei die Grenzlinie zwischen Mensch und Thier innegehalten sehen. Wenn wir aber ein Thier auch nur Ein Menschenwort mit Bewußtsein aussprechen hörsten — es würde uns mit Entsehen ersüllen. Und es ist daher eine bei einem so vorzüglichen Geiste kaum glaubliche Verwechslung der Dinge, wenn L. Geiger sagt: "Besonders beachtenswerth ist hier das Sprechen der Vögel, weil diese zur Nachahmung der Laute besonders günstig organisirt, zum Aussprechen von wirklichen Wörtern abgerichtet werden können, und namentlich auch wegen des bei ihnen mehr als bei den Sängethieren vorwiegenden Gesichtssinnes, der es ihnen wohl möglich machen könnte, eine Art von Begriffsbild bei dem Worte zu fassen und insofern zu denken, wenn die Dressur entsprechend eingerichtet wird."

Wie gefagt, die Sprachschöpfung, deren größtes Wunder darin besteht, daß sie innerhalb des allgemeinen Zerrinnens und Inein= anderfließens der Anschauungen mit dem lautenden Worte eine Vor= stellung heraussondert und diese allmählich als Etwas für sich Bestehendes zu einem Denkbilde verdichtet, fie kann ihr Werden nur der natürlichen, nächstliegenden Möglichkeit verdanken; sie muß sich zunächst an Wesen geübt haben, deren Dauer, Stetigkeit und Ab= sonderung von den übrigen Naturdingen gleichsam über allen Zweifel erhaben war, deren Vorstellung sowohl durch die innere Befähigung des Auffassens (angeborene Vorstellung des Gleichartigen s. o.) als durch die beständige Wiederkehr des wirklichen Gegenstands so klar, so fest, so unzweifelhaft wurde, daß man sagen kann: Die Repräfentation dieses Wesens sprang mit dem Worte wie Vallas ganz gerüftet und gewaffnet aus dem Haupte des Menschen in die Wirklichkeit. Dieses Wesen muß aber der gleichartige, mitlebende Mensch gewesen sein, und darum waren Rufnamen die ersten Worte\*).

<sup>\*)</sup> Diejer Tage las ich eine Bemerkung von Spielhagen in der "Gegenwart", welche jehr mit meiner Anschauung harmonirt: "Der ununterbrochen daherrauschende Strom der Eindrücke verändert und erweitert das alte Bett, welches sich die Eindrücke der Jugend in unserem Denken und Empfinden

Können wir uns nun einen Weg denken, auf welchem diese Eigennamen zu wirklichen Gattungsnamen geworden find und die allgemeinen Begriffe ihre ftille, fortdauernde Wirkung begonnen haben? Ich glaube, das follte nicht allzuschwer sein. Es genügte, daß eine Anzahl solcher Laute vorhanden waren, beständig das Bild der damit bezeichneten Individuen bei dem Aussprechen des Lautes fich darstellte, so konnte wohl auch einmal eine besondere Eigenthüm= lichkeit eines dieser Wesen sich allmählich mit dem Aussprechen des Wortes in der Seele des Hörenden erwecken und sich an das Wort anheften. Ich lasse dies absichtlich in solcher Allgemeinheit, da man für jene Urzeit des Uebergangs aus der Thierheit in die Menschheit nicht vorsichtig genug sein kann und nur mit der größten Sachtheit einen Schritt wagen darf. Ich erinnere deshalb nur daran, wie bei den heutigen Menschen die Taufnamen gewöhnlich nicht als Rufnamen in der ersten Kinderzeit gebraucht werden, sondern ein Name nach irgend einer besonderen Eigenthümlichkeit des Kindes, oft auch nach einem von diesem Kinde selbst mit besonderer Vorliebe vor= gebrachten Tone erfunden wird. Man hätte demnach nur die Sache umzukehren und z. B. eine eigenthümliche Mundbewegung, die mit einem Zähnefletschen verbunden war bei einem Individuum und dieselbe Eigenthümlichfeit bei einem anderen vorhanden zu denken, und nun zu denken, daß der Name des ersten, der vielleicht lautlich schon in einem gewissen Zusammenhang mit der Eigenthümlichkeit stand, dann auch auf das zweite Individuum übertragen wurde, so hätten wir einen ersten Unfang von Begriffsbildung. Welch schwacher

gegraben hatten und verwischt die Bilber, die scheinbar keine Bedeutung und also auch kein Interesse mehr für uns haben. Scheinbar, denn in Wirklichsteit ist es nicht der Fall. Selbst der am weitesten Gewanderte oder Herungesichlenderte, selbst der am höchsten Gestiegene — sie werden trot ihres Ueberblicks und erhabenen Standpunkts sich immer wieder darauf ertappen, wie sie ihre große Welt an der kleinen ihrer Kinder und Jugendjahre messen, wie sie die neuen Menschen sortwährend nach einigen wenigen Kategorien rubriciren und diese Kategorien sich auf gewisse Then basiren, die ihnen als normativ erscheinen — nämlich die wenigen Menschen, die in ihr junges Leben bestimmend eingrissen oder doch hineinblickten.

Anfang! wird der Leser ausrusen. Er vergegenwärtige sich, wie schwach die Anfänge überhaupt in der organischen Welt sind. Es ist ein unzweiselhaftes Resultat der Sprachwissenschaft, daß die Nasmen der meisten Thiere von Farben herkommen. Die Verschiedensartigkeit der Farbe war etwas, was die Menschen schon früh interessitete. Sollte da nicht der Schluß erlaubt sein, daß der Rusname eines bestimmten Menschen, der sich durch eine besondere Farbe auszeichnete und der dann nothwendig an diese Farbe erinnerte, mit der Zeit auch anderen von ähnlicher Auszeichnung gegeben, allgemach auch auf Thiere übertragen, so zum Gattungsnamen werden konnte?

Ich überlasse es dem Leser, diese Hypothese weiter zu versolgen und will nur meine Theorie mit den bisher vorgebrachten versgleichen, um den Unterschied und damit ihre etwaige Berechtigung diesen gegenüber hervorzukehren.

- 1) In der sonst sehr geistwollen Theorie Herder's tritt das zum Sprachlant Veranlassende oder Zwingende durchaus in den Hintergrund. Es ist nicht zu erkennen, was den Menschen veranlaßt haben sollte, den Ruf des Lammes nachzuahmen und daran dessen Begriff zu binden. Da müßte der Urmensch ein betrachtender Philossph, ein angehender Natursorscher gewesen sein und das war er gewiß nicht.
- 2) Die Eigennamentheorie von Condillac, Abam Smith 2c. trägt durchaus den Stempel des achtzehnten Jahrhunderts, welches in subjectiver Besangenheit den Urmenschen schon die Reslexion und Absichtlichkeit der späteren Zeit zuschreibt. Zwei Wilde sollen nach Ad. Smith übereinkommen, einen Teich, einen Baum, eine Höhle mit einem besonderen Laut zu bezeichnen; diese Eigennamen hätten sie später auf die übrigen Dinge übertragen. Zu einer solchen auch stillschweigenden Uebereinkunst, ja nur zum Wahrnehmen des Teichs, Baums u. s. w. als gesonderter Wesen gehört schon ein Denkvermögen, was selbst erst das Resultat jahrhundertelanger Sprachübung sein kann.
  - 3) Die Geiger'sche Theorie, unstreitig die tieffinnigste von allen

bis jeht vorgebrachten steht auf dem Boden der wissenschaftlichen Thatsache, daß in allen Sprachen niemals das Ding unmittelbar sich in das Wort überträgt, sondern daß stets Begriff aus Begriff, Laut aus Laut entwickelt wird. "Auch die Eigennamen, sagt Geiger, waren alle ursprünglich bedeutungsvolle Wörter." Soweit uns die Sprachforschung auf die ursprünglichsten Bedeutungen der Wurzeln, aus denen alle Wörter sich gebildet, zurücksührt, bedeuten diese alse ein menschliches Thun, das in der Geberde recht augenfällig wirkt.

Wenn wir nun in Betracht ziehen, daß die Sprache unbedingt aus der Mittheilung hervorging, daß diese ihre Mutter ist, so wäre es allerdings nicht unmöglich, daß ein zur Thätigkeit aufsors dernder Laut das erste Wort unbestimmtesten Inhalts gewesen wäre, welches nachmals durch verschiedene ähnliche Laute sich differenzirt hätte. Aber es sehlt hier doch gar sehr das Wichtigste des Sprachsgeistes — jene Ruhe die zur Reslexion, zur beginnenden Vorsstellungssixirung nöthig ist. Derartige Ruse sind und bleiben Intersjectionen, deren Wesen ist, unmittelbar zu wirken, keiner weiteren Vorstellung zu bedürsen, namentlich da sie stets von vollkommen bezeichnenden Geberden unterstützt sind, die ja selbst schon eine außereichnende Sprache waren.

Die Eigennamen sind allerdings bedeutungsvolle Wörter. Aber man erwäge auch einmal, in welchen Fällen wir heutzutage veranslaßt sind, ein Wesen wirklich mit einem Namen zu benennen, also im eigentlichsten Sinne des Wortes die Urzeugung zu wiedersholen und man wird finden, es ist in den Millionen von Fällen, wo wir einem Menschen, einem Thier einen Eigennamen geben. Daß wir jetzt unter den Tausenden von Eigennamen — durch billige Rücksichten bestimmt — gerade den oder jenen heraussuchen, daß der Indianer sein Kind Schläser, Lauser, Kate u. s. w. nennt, das benimmt jener Thatsache nichts von ihrem Gewichte: wenn wir ein Kind lange mit einem Kosewort: Dada, Vim, Vibi u. s. w. beszeichnen, so geben wir diesem soger einen aus seiner Eigenthümlichsseit hervorsprießenden neuen Namen. Also Ding und Name, nicht

Begriff aus Begriff. Diese Erwägung ist nicht zu unterschätzen, sie spricht außer den früher von mir angeführten Gründen für die Ursprünglichkeit der Rufnamen. Ich wiederhole nochmals die Vorstellung eines gleichartigen Wesens ist die klarste aller Vorstellungen, der rusende Vogel hat dieselbe, so gut wie die angeborene Vorstellung vom Neste. Vorstellungen von Gliedmaßen, von Thätigsteiten sind schon bedeutende Abstractionen. Die Vorstellung des gleichartigen Menschen war aber dem Urmenschen so natürlich, daß er sie auf Alles übertrug und jede auf ihn wirkende Kraft als von einem ihm ähnlichen Willen ausgeübt glaubte, wie denn auch der Hund den Wind anbellt, weil er glaubt, daß er ihn absichtlich anbläst.

Und die natürlichste, einfachste, angeborene und zugleich interesssanteste Vorstellung mußte am frühesten im Laute fizirt werden, zum ersten Wort sich gestalten.

Ich fomme zum Schlusse nochmals auf das früher angesührte hypothetische Beispiel zurück, in dem ich den Kampfrus eines Stammes zur Bezeichnung desselben bei dem Nachbarstamme werden ließ. Wenn die Stammgenossenschaft in den frühesten Zeiten des geselligen Lebens, wie dies ja nur natürlich ist, die Individuen ganz und gar sich ein= und unterordnet, so daß diese noch kaum individualisirt gedacht werden können, so gewinnt jene Hypothese, die ich als eine Möglichseit der ersten Sprachentstehung angesührt habe, einige Wahrscheinlichseit. War aber einmal auch nur Eine Repräsentation an das Wort gebunden, so mußte die Fähigseit der Spracherzeugung, die bis jetzt geschlummert hatte, angeregt werden und ihr Anfangs stilles und unscheinbares Wirken beginnen, bis der Tag kam, wo die kleinen Quellen zum Strom und die Ströme zum majestätischen, unermeßlichen Ocean des in der Sprache entsalteten Menschengeistes wurden.

Wenn sich der Leser erinnern will, wann und unter welchen Umständen der unmittelbarste, kaum zu bezwingende Drang einen Laut auszustoßen erwacht — so wird er zunächst sagen müssen im höchsten Jubel (die Juchzer der Gebirgsbewohner) des Wohlgesühls

und im höchsten Schmerz. Ungeselligen Wesen ist dies nicht verliehen — die Raubthiere haben nur Lockruse und Töne, die Furcht erregen; die kaltblütigen Thiere haben keine derartige Aeußerung. Also der ursprünglichste Drang zur Lautäußerung entstammt schon dem Gesühl der Sympathie und vermag ebenso Sympathie zu erwecken.

Eine noch viel wichtigere Beobachtung ist aber die, daß wo daß Gemeingefühl sehr lebhaft wird, namentlich wo eine recht gemeinsfame Empsiddung, oder das Bewußtsein und der Drang gemeinsfamen Handelns uns ergreist, daß dann von selbst der Laut in unsseren Drganen erwacht und sich unaufhaltsam hervordrängt. Wer einmal als Knabe von der Begeisterung des Kampses ergriffen war, wer einmal in wichtigen Augenblicken gemeinsam Hand angelegt an ein rasch zu erledigendes Werk z. B. ein gefährdetes Schiff an Seilen ans Land zu ziehen, dem wird sosort die Wahrheit dieser Bemerschung einseuchten. Das Geheul der Paviane, mit welchem diese die Hunde in die Flucht jagten (Seite 223) ist das Borbild dieses Dranges in der Thierwelt.

Solche Laute mußten sich demnach in der vorsprachlichen Zeit, wo der Mensch noch als Theilwesen eines Stammes, einer Heerde zusammenlebte, seststehen und eigenthümlich ausbilden und es ist nur eine consequente Folgerung, wenn wir annehmen, daß Verschiedens heit und Gegensählichkeit der einzelnen Stämme an diese höchst charaksteristischen Laute gebunden waren.

Somit hätte ich in meiner Hypothese auch von der von Max Müller aufgestellten Theorie — daß jedem Wesen ein Klingen eigensthümlich ist und daß die freiwillige Aenherung dieses Klingens der unmittelbarste Ausdruck seines Wesens ist — das was an derselben entschieden Wahres ist, aufgenommen und verwerthet.

Was ich als den Hauptwerth meiner Hypothese ansehe, ist daß sie allein zu erklären vermag, wie der Mensch inmitten der flüchtigen, beständig zerrinnenden Erscheinungswelt, die Befähigung gewann, etwas zu sondern, festzuhalten, als einen dauernden Vorstellungsinhalt an ein Wort zu knüpsen: eine Fähigkeit, die

allen Thieren versagt ist, und die in naturgemäßer Entwicklung zu ben allgemeinen Begriffen und zur Entstehung der menschlichen Vernunft führte.

Die ersten Worte waren die Bezeichnung von Stämmen oder Einzelmenschen; ihr Vorstellungsinhalt alles das, was man von diesen kannte oder wahrnahm.

Auch heute sind diese Worte noch die reichsten von allen. Der Leser frage sich, ob er ein reicheres Wort kennt, als das was ein geliebtes Wesen ihm vorstellt oder auch Worte wie: die Kömer, Schiller, Beethoven?

Zum Schlusse noch Eine Bemerkung: Ich habe in obiger Darstellung, mich bemüht, mit Hilfe der aus den Resultaten der heutigen Sprachforschung sestgestellten Punkte Linien zu ziehen um einen, weiterer Forschung unzugänglichen, Punkt annähernd zu bestimmen.

Ich bitte den Leser nicht zu vergessen, daß ich nur eine Möglichkeit der Sprachentstehung durch meine Hypothese erschließen wollte. Gewißheit ist auf diesem dunkeln Gebiete ja niemals zu erlangen. Ich will deshalb zum Schlusse noch eine andere Hypothese vordringen, welche gleichfalls eine Möglichkeit der Sprachentstehung enthält und wohl auch der Beachtung würdig ist.

Es ist eine Eigenthümlichkeit des Entwicklungsgesetzes, die auf den verschiedensten Gebieten ihre Bestätigung sindet, daß eine Anzahl zusammenwirkender Kräfte oder Factoren eine Entwicklungszichtung hervorbringen, die uns in Verwunderung setzt, weil dieselbe einem scheindar ganz unwesentlichen Moment direkt zustenert, sich von demselben leiten läßt. Wir vergessen dabei meistens, daß die stärsteren Kräfte sich gegenseitig äquilibriren und daß das kleine Moment — dem Tropsen Wasser gleich, der das Glas übersließen macht — alszdann ein entscheidendes Uebergewicht erhält. Zuerst einige Beispiele:

Wenn im Jahr 1849 Louis Napoleon die Bahn zu seiner nachmaligen politischen Größe einschlagen konnte, so verdankt er es zum großen Theil dem Umstande, daß die übrigen Parteien in wüthendem Hader einander besehdeten, daß keine Versöhnung oder Vermitt= lung möglich schien und daß man endlich theils des Haders müde, theils von der Ansicht geseitet, der Präsident sei ein mannequin, ein imbéeille, sich dessen Herrschaft gesallen ließ. Dies ist eine natürliche Erklärung einer zwanzigjährigen Entwicklungsgeschichte Frankreichs. Aus ganz ähnlichen Ursachen, aus dem unversöhnlichen Haß der Legitimisten, Orseanisten, Bonapartisten, Republikaner, Socia-listen, ist das Septennat Mac Mahons hervorgewachsen. Wir sehen also, wie aus dem Zusammenwirken verschiedener Kräfte sich oft eine mittlere Erscheinung ergibt, die etwas ganz Fremdartiges hat, indem dabei die einzelnen Züge nicht zu erkennen sind.

Ich will dies noch durch ein recht specielles Beispiel aus der Aesthetik veranschaulichen. In der herrlichen Ballade Schillers: "Die Araniche des Ibnkus" wird der Ausruf des Mörders: "Sieh da, sieh da, Timotheus, die Kraniche des Ibykus" von den meisten Lesern falsch verstanden — oder auch sie sagen, er sei trivial, falle plötslich aus dem erhabenen Ton in das sehr Gewöhnliche. Das ist ein großer Frrthum, ein mangelndes äfthetisches Verständniß. Was den guten Leuten vorschwebt ist Folgendes: Der Gine meint: Nach dem gewaltigen Eumenidenchor mußte plötlich eine Götterstimme rufen: Der Mörder des Ibykus heißt Timotheus! Der Zweite meint: Der Mörder müßte tief erschüttert hervorstürzen und sagen: Ich bin's, der die That gethan! Der Dritte meint: Die Kraniche müßten über die Mörder herfallen und dadurch ihn der Rache des Volks anzeigen. Alle diese einseitigen Momente hat der große Dichter vermieden und eine mittlere Lösung gewählt, die alle übrigen in sich schließt. Denn indem der Mörder bei Erscheinen der Kraniche den unbedachten Ausruf thut, haben 1) die Kraniche ihren Auftrag erfüllt. Und wie feierlich fliegen die Ankläger bei der allgemeinen Stille dahin! 2) die Eumeniden ihre Macht bekundet, indem unmit= telbar in der allgemeinen Ergriffenheit und Todesstille der Name des Mörders laut ertönt. 3) haben wirklich und wahrhaftig die Mörder — auch ohne es zu wollen — sich felbst angegeben. — Möchten doch die ästhetischen Kritiker, statt ihr armes Lichtchen leuchten zu lassen,

von den großartig genialen Instinkten unserer gewaltigen Dichter sich jederzeit demüthig Belehrung und eigene Erleuchtung suchen!

Um nun zur Sprache zurückzutehren: Wir haben bei beren Entstehung zwei Hauptfactoren anzunehmen, nämlich die Gesichtsterpräsentation d. h. die innere Vorstellung welche der Mensch bei seinem Mitmenschen ebenfalls erwecken wollte und das Mittel zu diesser Erweckung, die Geberde. Diese Geberde war in dem Drang des Angenblicks jederzeit von einem unartikulirten Laute begleitet. Wer einmal arme, ungebildete Taubstumme ihren Wünschen durch die Geberdensprache hat Ausdruck geben sehen, der weiß genau, was ich meine. Die Geberde ist also die Hauptsache, der Laut nur begleitender Nebenumstand.

Dieser Laut nun, der sich bei verschiedenen Geberden eigenthümslich modificirte, konnte in dieser Differenzirung bald zu einer außedrucksvolleren Selbständigkeit gelangen.\*) Und wenn wir nur zwei Urwurzeln annehmen, von denen z. B. He, he den Ruf, mit der Vorstellung daß der Angerusene kommen solle und Hau, hau die Bedeutung, daß er gehen solle in sich schloß, so haben wir schon einen Ursprung der Sprache, auß welchem dieselben sich weiter entwickeln konnte. Um den Kritikern wohlseilen Spott zu ersparen, will

<sup>\*)</sup> Es gibt noch Eine Erscheinung auf dem Gebiete menschlicher Thätigkeit, welche eine treffende Analogie mit diesem Proces darbietet: es ist die Ueber= nahme der Function bes Austausches der Güter durch das Geld. Letteres ift im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Repräsentativwerthe geworden. Und doch war das Ebelmetall anfangs, da noch der Tauschhandel bestand, offen= bar ein untergeordnetes Tauschmittel, da sein Gebrauchswerth ein geringerer war, als der fast aller übrigen Dinge, welche des Menschen Nothburft dienen. Aber seine Qualitäten - die Theilbarkeit, die Möglichkeit, es leicht und lange aufzubewahren und viele andere Vortheile — ließen es bald als ein Universal= tauschmittel an die Stelle aller übrigen treten. Als die größere Schnelligkeit der Circulation zu einem Bedürfnisse ber Zeit geworden, da trat eine neue Repräsentation - der Wechsel und das Papiergeld - an die Stelle des Metall= geldes. Das Geld ist überhaupt ein äußerst lehrreicher Gegenstand für die Entwicklungstheorie, da in ihm die Eigenschaften der Entwicklung in besonders flarer, weil über große hiftorische Zeiträume sich ausbreitender Erscheinung sich darbieten. — Wie das Wort nur dem Geifte dient und fich von den Dingen

ich diese Theorie hiemit selbst Hist-Hott\*)=Theorie taufen und ihnen zu bedenken geben, ob die Zurufe der Bauern an ihre Pferde nicht auch eine Art Sprachschöpfung sind.

Einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit erlangt diese Hypothese dadurch, daß die ältesten Wurzeln — soweit unsere Erkenntniß reicht — wirklich der Ausdruck für menschliche Geberden gewesen sind.

Auch bei dieser Theorie sind alle die Impulse und Motive, welche wir als bei der ersten Sprachschöpfung wirksam annehmen müssen, deutlich genug vertreten, nämlich 1) das Bedürsniß der Mittheilung. 2) der aus gemeinsamen Thun sich hervordrängende Laut. 3) die Geberde, welche der Vorstellung entspringt und naturgemäß 4) sich in eine Geberde umseht, welche mit dieser Vorstellung mögslichst übereinstimmt; endlich 5) die durch häusige Wiederholung eintretende Fizirung des Zusammenhangs zwischen Laut und Vorstellung.

losgeföst hat, so dient das Geld nur dem Austausch der Gegenstände, ohne daß es Jemand einfällt, an seinen Gebrauchwerth etwa für Schnuck u. s. w. zu denken. Wesenkliche Eigenschaft der Function. Auf gleiche Weise sind in den thierischen Organismen die ursprünglich gleichartigen Theile durch sortgesette Bethätigung d. h. durch Entwicklung zur Uebernahme bestimmter Functionen herangebildet worden. Und ich glaube, wenn man zur Zeit des Tauschhandels einem Menschen gesagt hätte, daß man dermaleinst Haus und Hos, Gut und Habe für ein paar Stückhen Lumpenpapier hergeben werde, dieser uns für ebenso verrückt gehalten hätte, als die Gegner der Entwicklungssehre densenigen halten, der ihnen heute sagt, daß die Nerven, diese wunderbaren Leiter der Empsindung sich zu dieser Function aus den ursprünglich gleichartigen und gleichmäßig empsindenden Elementarzellen heranentwickelt haben.

<sup>\*)</sup> Ich weiß recht wohl, daß gerade diese beiden Silben von Begriffsmurzeln abstammen. Ich wählte sie nur, weil sie allgemein bekannt und darum charafteristisch sind.

## Einige Wirkungen der Sprache.

Ueber das Wachsen und Werden der Sprache könnte ich füglich schweigen. Deren Gesetze sind von den bedeutendsten Geistern aus dem reichen Material ihrer staunenswerthen Forschungen entwickelt und dargestellt worden. Es dürfte aber doch dankenswerth erscheinen, diese Grundgesetze, wie sie sich aus der unbefangenen Beobachtung dieses Materials ergeben, übersichtlich nebeneinanderzustellen:

- 1) Der Sprachlaut ist das Ursprüngliche. Aus der Vorstellung hervorgegangen, entwickelt sich an ihm, reist und vervollkommnet sich der Begriff.
- 2) Die ältesten nachweisbaren Worte sind einsilbige Wurzeln; sie bezeichnen fast alle ein menschliches Thun. Diese Wurzeln sind natürlich noch indisserent; man kann nicht sagen, daß sie Substantive oder Zeitwörter sind; ihr Inhalt ist einsache Wahrnehmung.
  - 3) Diese Wahrnehmung differenzirt sich; sie wird
- a) reicher und richtiger. Das Wort bleibt, der Vorstellungs= freis wird größer und bedeutender. Das Wort Uhr (Zeitmesser) umfaßt in unserem heutigen Denken die verschiedensten Dinge, die alle Eine Haupteigenschaft haben.

- b) die Vorstellungen versolgen eine Succession, sie treten in einer Reihe auf, so daß die älteste Wahrnehmung, die dem Dinge den Namen gab, ganz eliminirt, vergessen werden kann. Wer denkt bei dem Worte tragisch noch an Bock, wer bei geniren noch an Gehenna, wer bei Feder (Stahlseder) noch an die Vogelseder? Das Wort bleibt, die Vorstellungsreihen ändern sich. Das Sprachgessühlt hält stets nur eine bestimmte Entwicklungszeit der Vergangensheit in der Erinnerung sest. Als gehenna (der Ort der Qual) zu französisch gene die Folter wurde, war dem theologischen Bewußtsein die Entstehung des Wortes noch gegenwärtig, als gener einen soltern, martern ausdrückte war der Begriff der Folter noch lebendig, als das Foltern sich in lästig werden verdünnte, war man der Bedeutung des ersteren noch bewußt, heute ist auch dieses versschwunden.
- e) Differenzirung von Wort und Vorstellung kann auf verschiedene Weise geschehen. Als die Jungfer ein Fräulein wurde, da wurde die Köchin eine Jungfer. Un den Dingen werden verschie= dene Eigenschaften wahrgenommen, dasselbe Ding erhält mehrere Bezeichnungen; damit erhält die Sprache zugleich das Mittel, die feineren Unterscheidungen der Dinge auszudrücken. Specielles und Allgemeines wechseln beständig, lösen sich ab, ich habe dies schon S. 210 gezeigt an den Worten Volk, Nation u. f. w. Es ist in der Sprache ein fortgesetter Fluß und Stehenbleiben auf bestimmten Stufen, Eigennamen werden Gattungsbegriffe, Gattungsbegriffe zu Gigennamen. Wie sich's in dem beschränktesten Raume gutrug, wo die Menschensprache zuerst entstand, wie's beim Spracherlernen des Kindes geschah, so geschieht es noch heute in den großen Oceanen der Völker= fprachen. Solang das sprachbildende Geschlecht nur Einen Fluß, Einen Berg kannte, waren die Bezeichnungen Eigennamen. 2013 es den zweiten kennen lernte, war dies auch der Fluß, der Berg. Als es das Bedürfniß der Unterscheidung hatte, konnten die beiden letten der grüne, der rothe heißen. Dabei konnten die früheren Bezeich= nungen den individuellen Wefen bleiben, fie konnten auch allmäh-

lich zu Gattungsnamen werden. Heute noch nennt das Volk lieber den Lindenwirth, den Obermüller als Hans und Kung; fo werden die Gattungsnamen zu Eigennamen. Wie aber ein gewaltiger Eigenname zum Bater inhaltreichster Gattungsnamen werden kann, das bedeute man an den Worten: Chriftenthum, Chrift, chriftlich u. f. w. Es ist also ein beständiger Wechsel, ein Ueber= und Unterordnen der Begriffe und es hängt von den gahlreichsten Zufällen ab, ob ein Wort eine allgemeine oder specielle Sphäre in sich schließt. Schat entwickelte sich im Gothischen zum Begriff Geld, im Altfriesischen blieb es Vieh; im Englischen hat sich cattle das Vieh aus Capital. (Besit) entwickelt. So kann das Wort Vogel für das Kind auch Schmetterlinge mit einbegreifen und es kann wieder zur fpeciellen Bezeichnung der Gans (avica) herabsinken. Schellen konnte ursprünglich einen sehr weiten Begriff, Klang hervorbringen, haben: "Ich schell mein Horn ins Jammerthal", heute bedeutet es einen speciellen Ton, umgekehrt mochte tonen urfprünglich nur den Klang der gespannten Saite bedeuten, heute ift es allgemeinsten Inhalts. Mit anderen Worten es ist ein fortgefetter Discursus, ein Durcheinan= derschieben, Einengen und Verallgemeinern und nur die ftrenge Wiffenschaft, die das Classificiren sich zum Ziele sett, sieht sich veranlaßt, Wörter wie Gattung, Ort, Familie, Sippe in ein ftrenges unumstößliches Verhältniß zu einander zu seten. —

Wie aber schon bei den exsten Wurzeln lautliche Differenzirungen entstanden, um die Verschiedenheit gewisser Vorstellungen zu fiziren, dafür finde ich keine andere Erklärungsmöglichkeit, als die in dem vorhergehenden Abschnitt von mir vorgeschlagene.

Man wird nun hier einwenden: Wenn dem so wäre, wie kommt es denn, daß überhaupt eine Fizirung der Vorstellungen möglich war, warum entstand nicht ein fortwährendes Verwechseln von Allem mit Allem? Und wie willst du die Abstraction erklären, die von der lantgebundenen Vorstellung eines Menschen oder gar eines Stammes auf eine bestimmte Eigenschaft oder menschliches Thun führte? Und warum wirkte denn jene Urzeugung der Sprache nicht sort, warum sind vielmehr alle menschlichen Worte, wie du selbst fagt, nur Be-griffe die aus Begriffen enstanden?

Darauf habe ich zu erwiedern: Wie der unorganische Stoff eine bestimmte harmonische Gliederung ist, die nach rückwärts nicht mehr durchbrochen werden kann, aber zu höheren Neubildungen führt; wie die organische Zelle eine Grundform ist (felbst das Resultat langer Züchtung), welche allem höheren organischen Leben zu Brunde liegt und die Conftang besselben erflärt, so haben sich auch in unendlich langer Buchtung gewisse Grundbegriffe des menfchlichen Denkens herangezüchtet in der Sprache. Diese sind keines= wegs identisch mit den Grundbegriffen des logischen Denkens 3. B. Beit, Raum, Grund — im Gegentheil! Es find rein sichtbare, außerliche, bekannteste Verrichtungen, Sandlungen des Menschen: beißen, scharren, höhlen zc. concreteste Dinge! Wie viel Zeit der Mensch brauchte, um von den Rufnamen zur Bezeichnung dieser Thätigkeiten zu gelangen, wir wissen es nicht. Das aber wissen wir, daß diese Laute und Vorstellungen ihm angezüchtet und angebildet wurden, daß sie die Grundelemente sind, womit alles sprachliche Denken operirt, wovon es ausgeht, womit es allmählich die Welt sich erklärt und erobert.

Daß diese lautgebundenen Vorstellungen allen menschlichen Sprachen zu Grunde liegen, das spricht dafür, daß die ganze Menschscheit von einem bestimmten, besonders begabten Thierstamm ihren Ursprung leitet, der gleich anfänglich den anderen Thieren siegreich widerstand, gleichartige Wesen vielleicht als Gesangene in sich aufnahm und dann allmählich die Grenzlinie zwischen Thier und Mensch immer mehr vertieste und endlich zu einer unübersteiglichen machte \*).

Daß das Thun des Menschen in den ältesten Zeiten am meisten zur Sprachäußerung aufforderte, ist begreiflich; ebenso, daß dies Thun das Unveränderlichste ist, was der Mensch sich vorstellen kann, daher zur Verdichtung und Fixirung der Vorstellungsreihen am geeigs

<sup>\*)</sup> Auch Geiger ist ber Ansicht, daß die Sprache, wie die Steinagt und die Feuerbereitung nur einmal ersunden worden und sich dann fortgepflanzt habe, die beiden letzteren auch zu den anderen bereits vorhandenen Menschenstämmen.

netsten. Wenn nun diese Grundbegriffe auf alles Sichtbare angewandt wurden, der Himmel, die Höhle, das Schiff u. s. w. ein Ausge- höhltes, der Baum, das Holz, das Thierselich, das Thiersell, das Korn w. ein Geschältes w. genannt wurden, so ergibt sich damit zunächst die Verständlichkeit der Mittheilung, dann aber auch das sort und fortgesetzte Erneuen jener sprachlichen Grundbegriffe, wodurch sie Festigkeit und Unauflöslichkeit d. h. dieselbe Constanz, wie die Thierzelle in ihrem Verhalten im Thierorganismus erhielten.

- 4) Das Sprachdenken war ursprünglich ein lautes Reden. Das innere Sprachdenken hat sich der Mensch erst im Lause der Fahrtausende angeeignet. Wilde, ungebildete Menschen, Kinder, lebs hafte erregte Menschen denken noch laut.
- 5) Der Begriff war eine höhere Repräsentation der Gesichts= vorstellung. Durch die lettere wurde auch das Reich des Hörbaren iprachlich erschlossen, sowie die Wahrnehmungen des Taftsinnes. Worte wie hart, weich, laut, Donner u. f. w. sind begrifflich von Gesichtswahrnehmungen abgeleitet. Geruch und Geschmack haben noch bis heute keine Abstracta gebildet, fie find beim Ausgangspunkt der individuellen Wahrnehmung geblieben: es schmeckt nach Anoblauch. An dieses Beispiel bitte ich den Leser die Beantwortung feiner Frage, wie es denn möglich war, daß die Rufnamen zur Abstraction förperlicher Einzelbewegung führten, zu knüpfen. Der Urmensch drückte also, wie bemerkt, selbst Lautwahrnehmungen nicht durch Nachahmung aus, sondern sette fie in Aeußerungen perfönlicher Wesen um; vom Donner, vom Raben sagte er also: Er brummt, er schreit. Wie follte nun seine erfte Sprachschöpfung eine andere ge= wesen sein? Das heutige Werden des Denkfortschritts an den noch nicht durch Begriffe erleuchteten Sinnen (Geruch, Geschmack), ja selbst die Bereicherung der Gesichtsbegriffe, wie sie heute noch stattfinden, gibt uns die unzweifelhaftesten Aufschlüsse über das allererfte Werden. Sagen wir nicht, wenn wir einen eigenthümlichen Gesichtsausdruck, einen Blick, eine Haltung oder Bewegung schildern wollen: er macht wie der oder sjener, er hat eine Nase Henri IV? Und es sollte die

Einzelbewegung, die charafteristische Miene, wie Geiger meint, früher einen Lautlichen Ausdruck erhalten haben, als der ganze Mensch? Nein gewiß nicht. Diese Bewegungen waren flüchtig, sie concentrirten sich nicht von selbst zum Begriff, der Mensch aber, dem eine besondere Bewegung eigenthümlich war, der sie immer wiederholte, dessen Namen, dessen Bild wurde zur Repräsentation der Bewegung und so konnte z. B. ein einsacher Name La, so oft er ausgesprochen wurde, au jene Bewegung erinnern.

Wir haben also für die übrigen Sinne ein Repräsentiren und Symbolisiren durch die Gesichtswahrnehmung. Am allerspätesten wurde das Innerlichste, die Empfindung des Menschen, repräsentirt und symbolisch erschlossen. Das dem Menschen Bekannteste, Eigenste ist also der Reslexion am spätesten zugänglich.

6) Zusammensetzung von Wurzeln führt in - die zweite Sprach= periode, die agglutinirende. Häufig wiederkehrende Zusammensehungen werden zu Flexionsendungen. Ein Beispiel ist die Adverbialendung lich, like (gleich), ly oder das lateinische mente (auf eine Weise), von dem die romanischen Adverbien gebildet werden. Später tritt wieder die Auflösung der Formen ein. Analytische Sprachen. Dies Gebiet ift durch vortreffliche Meister der Glottik angebaut und ich verweise deshalb hier kurz auf deren Werke. Auch über Lautver= änderung, die als Zerstörung durch Zusammentreffen mehrerer Laute oder als natürliche Bequemlichkeit u. f. w. aufzufassen ift, sowie über das Princip der Analogie, wonach z. B. ein Wort wie diebisch entscheidend für die Endung isch wird, sodaß diese nachmals einen Fehler bezeichnet und der früher nicht vorhandene Unterschied zwischen findisch und kindlich entsteht, will ich hinweggeben. Die in diesem Bunkte angedeuteten Fragen sind durch die Herven der Sprachwissen= schaft bis zu den Einzelerscheinungen gelöst und der Inhalt der großartigen, echt deutschen Wissenschaft der Sprachvergleichung.

Nach dieser kurzen Uebersicht der Fortentwicklung der Sprache nach ihrer formalen Seite wende ich mich zur Darstellung einiger Wirkungen des Sprach= und Denklebens, in denen ich die Grenzlinie zwischen Mensch und Thier durch die Gegensätzlichkeit ihres geistigen Lebens besonders erleuchten möchte.

Wie unterscheidet sich das, was wir Begriffe und Denken neunen, von den Aeußerungen des Geisteslebens des Thieres, welche doch soviel Achnlichkeit damit haben? Denn mit den Worten "Abstraction" und "allgemeine Ideen" ist nicht viel gesagt, das sind Worte an die Stelle von anderen Worten gesetzt und noch dazu wie plößlich eintretende neue Kräfte aufgesaßt, während es doch unsere Aufgabe sein muß, die natürlichen Uebergänge aus dem thierischen Vorstellungsleben in den Menschengeist zu ermitteln.

Daß auch wir unter gewissen Verhältnissen wieder in das Vorstellungsleben zurückfallen, habe ich schon S. 231 erwähnt; daß in unserer Seele unendlich mehr Vorstellungen sind, als wortgebundene Ideen, ist einleuchtend; daß dies bei den Anfängen der Sprache noch viel mehr der Fall gewesen sein muß, wo der ganze Wortvorrath sich vielleicht auf 300 Wörter beschränkte, zeigt uns das Beispiel des Wilden, dessen ganze Sinnlichkeit und sinnliches Auffassungsvermögen unendlich schärfer, da sein eigenliches Denken sehr unvollkommen ist und darum erstere nicht beschränkt.

Daß das Vorstellungsvermögen durch den Gesichtsssinn hauptsächlich bedingt ist, habe ich im ersten Abschnitte "über das Princip der Repräsentation" bewiesen. Geiger nennt diese Eigenschaft: Gestaltungskraft und fragt sich, ob sie dem Thiere zusomme. Er verneint diese Frage indem er sagt: "der gesehene Gegenstand, den das Thier sürchtet und flieht, tritt nicht als Gegenstand, sondern nur als dunkele Ursache des allein seine Seele beherrschenden Furchtzgefühls auf; so etwa wie im Traum eine Berührung Vorstellungen erweckt, ohne selbst bewußt zu werden." Daran knüpft er solgende Schlüsse: "Es gibt für das Thier keinen Gegenstand. Eine peinzliche Erinnerung, die an einem Dinge haftet, wird beim Sehen des Dings wieder erweckt, und wenn der durch Zusall fürchterlich geswordene Gegenstand durch einen anderen Zusall ersreulich wird, so tritt nicht etwa durch Einschränkung berichtigte Ersahrung ein, sondern

es gilt nur die Eine oder die Andere. Ein heißer Eisenstab bleibt in der Erinnerung des gebrannten Thieres heiß; wenn es sich durch zufällige Berührung von seinem Irrthum überzeugt, dann ist es nicht mehr derselbe Gegenstand." So ist denn beim Thier kein Urtheil und kein Schließen möglich: "Das bestimmteste am sichersten auf seine Ursache bezogene Angstgefühl, wie es von einer Thiersele etwa beim unmittelbaren Annahen eines Löwen empfunden werden mag, ist immer noch nicht auf der Höhe des Urtheils in seiner einsachsten Form: er kommt. Zu einem solchen Sate aber wie "der Löwe kommt" bedarf es schon einer ganzen vorausgegangenen Entwicklung, der Fähigkeit, das ungetrennte einheitliche Ereigniß in seinen beiden Theilen aufzusassen und das von einem ruhenden Hintergrunde sich Lösende und Verändernde zu bemerken."

Ich habe schon früher bemerkt, daß Geiger die geistige Befähigung der Thiere viel zu tief stellt; ich werde versuchen, auch diese Deductionen durch eine Reihe von Thatfachen zu widerlegen: Für den Vogel ift fein Neft ein Gegenstand; denn es eriftirt in feiner Vorstellung und muß erst durch zusammengetragenes Material ge= schaffen werden. Für den hund ist sein Herr ein Dauerndes im Wechsel, denn er kennt ihn und sein Gemüthsverhältniß zu ihm; er schmeichelt, befänftigt, flieht, bittet um Verzeihung, fürchtet u. f. w. Für die Kate ift der Dien ein Dauerndes mit verschiedenen Eigen= schaften, sie sucht ihn auf, um sich zu wärmen und geht wieder fort, wenn er nicht geheizt ist. Der kommende Löwe ist für das Thier eine fehr klare Vorstellung und feineswegs ein traumartiger Drud; es sieht ihn, es versteckt sich, es beobachtet ihn, flieht vor ihm u. s. w., es hat das Bewußtsein hier mit einem bestimmten, gleichartigen Wesen zu thun zu haben, welches sieht, laufen kann u. f. w. Alle diese Vorstellungen sind ihm angezüchtet und derartige Vorstellungen wirken unendlich rascher und sicherer, als unser wortgebundenes, abstractes Denken. Und ich wiederhole es, dem herantommenden Löwen gegenüber wird nicht nur das Thier, sondern auch der Wilde und mancher gebildete Europäer gang gleichartig

nur von dem mehr oder minder vollkommenen Vorstellungsleben beherrscht sich verhalten.

In dieser extremen Zurücksetzung und Unterschätzung des Vorsstellungssebens ist also der Unterschied nicht zu suchen; vor diesem Irrthum hätte den vortrefflichen Geiger schon die Betrachtung des wahren müssen, daß ja der Urmensch, dem nur einige Worte zu Gebot standen, nothwendig die beiden Stusen der Entwicklung noch in sich vereinigte. Das Wort wirkt ja nur dadurch so wunderbar, das es die Vorstellungskreise zu vereinigen vermag, jene sind also das Vorausgehende und Wichtige, ohne sie ist das Wort nur leerer Schall. Alle die Vorstellungskreise die das Thier beim Andlick des Löwen — durch Züchtung d. h. instinctives Wissen — in seiner Seele erwachen sühlt, sind natürlich unter dem Druck einer unsägslichen Angst verwirrt. Eine große herrliche Wirkung der Sprache dagegen ist es, daß das Wort im Zustande der Ruhe jenen Andlick zu ersehen vermag und die Vorstellungskreise demnach sich zu ordenen und dem Geiste Bewußtes einzuprägen vermögen.

Unabhängigkeit des Vorstellungslebens von den direkt wirkenden Empfindungen der Lust und Unlust; das war die erste Stuse des geistigen Fortschritts, welcher wie wir sahen noch innerhalb der Thierwelt sich vollzog. Unabhängigkeit des Vorstellungslebens von den direkt wirkenden äußeren Dingen, so sern dieselben nur gleichsam in einem Gesichtsselde sich darstellen, das ist der zweite Fortschritt, der durch die Sprache ermöglicht, vom Thiere zum Menschen sührt.

Der Ameisenlöwe, welcher seine Sandgrube macht, um vorübersgehende Thiere zu fangen, dann beim Herannahen eines Feindes im Sande verschwindet; der Hamster, welcher für die ersten Wintermonate Vorräthe einträgt in seinen bequemen Bau, den er kennt und für eine lange Zeit nicht wieder verläßt — sind sie nicht Beispiele thierischer Intelligenz, welche die menschliche zu übertreffen scheinen, wenn wir bedenken, daß es Wilde gibt, die noch nicht die einfache Erfahrung gemacht haben, am Abend ihr Lager wieder aufzusuchen, das sie am Morgen verlassen haben?

Der Unterschied liegt nur darin, daß wir in dem Thun der Thiere eine fleischgewordene Intelligenz, in dem des Menschen eine reflektirte zu sehen haben. Grube und Ameisenlöwe sind so verwachsene Dinge, wie Gefühl des Hungers und Essen, Furcht und Dasvonlausen, Umfallen und Wiederaufstehen. Grade so ist es mit der Boraussicht des Hamsters.

Die Menge der Vorstellungen, denen der Mensch aufgeschlossen ist, befreit ihn von dieser direkten Gebundenheit, die innerhalb der bestimmten Sphäre sich mit einer außerordentlichen Sicherheit bewegt, außerhalb aber nichts mehr vermag. Der Wilde, der sein Lager aufzgiebt, hat schon tausend andere Ersahrungen gemacht, die er nicht gemacht hätte, wenn er immer wieder seine Höhle aufgesucht hätte. Auch in dem jedesmaligen Schassen einer Lagerstätte liegt eine Uebung der Intelligenz; es ist jedesmaliger Wille und bewußtes Schassen. An dem Tage, wo er die Ersahrung machen wird, daß eine dauernde Lagerstätte für ihn zwecknäßig ist, hat er eine erlebte Ersahrung gemacht, die der Mannigsaltigkeit der übrigen keinen Eintrag thut, da er nicht unbedingt an dieselbe gebunden ist.

Diese Indissernz des Vorstellungsvermögens, wie ich es nennen möchte, wird durch die Sprache ungemein gefördert. Sind es auch nur wenige Worte, die den Urmenschen zu Gebote standen; sie beswahren ihn vor dem Verwachsen mit seiner eigenen, erworbenen körsperlichen Befähigung. So lange die Worte: "Schlasen, Lager" in ihm wirken, appelliren sie jedesmal an seine Ersindungsgabe, um unster den gegebenen Verhältnissen, mit dem jedesmal vorhandenen Waterial eine möglichst zweckmäßige Einrichtung zu schaffen.

Es ist also eine Gabe des Redens, unser Vorstellungsvermögen in einem beständigen Flusse zu erhalten, es nicht in bestimmte Formen erstarren zu lassen, die alsdann unser Wesen ausmachen würden.

Dadurch ermöglichen auch die Worte unendlich reiche Combinationen. Mit "Scharren, Höhle, Decken" reflektiren sich in dem Vorsstellungsvermögen ganz weit auseinanderliegende Dinge, mit deren Hülfe er eine Grube bereiten wird, um Thiere zu fangen. Ersah= rungen und Erfindungen diefer Art vermag das Thier nicht zu machen, weil es die in diesen Worten zusammenlaufenden Vorstellungsreihen nicht verbinden kann. Der Mensch kann sie verbinden, er hat nun wieder eine höhere Einheit, in welcher die vorausgehenden Erfahrungsreihen gleichsam zusammengelagert ruhen und welche wieder neue Verbindungen einzugehen vermag. So erhöht sich von Stufe zu Stufe die Unabhängigkeit von den in der Außenwelt ihm ent= gegentretenden Gesichtswahrnehmungen; das Wort bindet z. B. zeit= liche Reihen und bringt fie zum klaren Bewuftsein, die nur als dunkle Vorstellungen in der Seele der für den Winter forgenden Thiere ruben; indem es einen verfertigten Gegenstand bezeichnet, vereinigt es zeitlich und räumlich auseinanderliegende Dinge, die durch die menschliche Arbeit zur Einheit geworden sind, es erweckt in dem Menschen die ungeheure, bewufte Vorstellung, daß er Dinge machen fann. Eine der ältesten indogermanischen Wurzeln ist da, welche aus den Begriffen des Gebens und Hinftellens oder Binlegens den Begriff des Machens hervorgebracht hat und in diesem Sinne noch in den lateinischen: reddere, addere, perdere u. f. w. fortlebt. Gedes menschliche Thun vermag außerdem durch das Wort isolirt gedacht zu werden und somit auf jedes einzelne Ding übertragen zu werden. Der ausgehöhlte Boden, den das Thier auch hervorbringen fann, führte zum ausgehöhlten Holz, der Trinkschale, der die Cocosnuß vielleicht als Vorbild diente, dieses wieder zum ausgehöhlten Baumstamme, dem Schiff. Das Drehen und Bohren, das der Mensch vielleicht zuerst übte, indem er einen Pfahl in den Boden rammte, führte zum Bohren von Holz in Holz und schließlich zur Feuerbereitung. Das Manschen und Panschen, welches wie Goethe fagt, dem Menschen angeboren ist, führte zum Malen, zum Thonkneten, zur Töpferkunft. Unmerklich vervollkommnet fich die Runft und unmerk= lich nimmt das begleitende Wort diese Vervollkommnung in seinen Vorstellungsinhalt auf. Wenn aus dem Reißen allmählich ein Schneiden wurde, so vereinigte das Wort schließlich diesen Begriff mit dem nothwendigen Werfzeug.

Wenn nun der Mensch schon in sehr früher Zeit sich zunächst feiner eigenen Thätigkeit mit Hilfe der Sprache flar bewußt wurde, und diese Thätigkeit, namentlich durch das Werkzeug, sich vermannig= faltigte, so gab es wohl wenig Dinge in seiner Umgebung, die für ihn nicht ein Interesse darboten, an denen er nicht seine Thätigkeit ausüben konnte, und die ihm deshalb in vertrautere Nähe rückten. Mit seiner Arbeit waren alle gleichsam gezeichnet, der Baum war für ihn das Entrindete, das Gespaltene, das Thier und sein Kell das Abgezogene und somit gruppirten sich ihm die Dinge nach einem allerdings noch fehr roben Magstabe, dem seines direktesten Interesses, aber sie gruppirten sich doch, sie gewannen eine gewisse Ordnung, in der er sich zurecht finden konnte. Auch für die Wirkungen der Na= turwesen und Kräfte gewann er eine Bezeichnung: "es friert, es er= wärmt" konnte er natürlich nicht sagen, aber doch: "es beißt, es sticht." So gewann die Natur allmählich für ihn eine doppelte Seite, je nachdem sie seinem Thun oder Wirken unterworfen war und je nach= dem sie selber auf ihn wirkte. In letterer Hinsicht dachte er sich die= selbe in naivem Anthropomorphismus sich selber gleichartig. Hieraus entsprang die bis herab auf unsere Tage fortwirkende Geschlechts= unterscheidung der Worte, abermals eine Gruppirung. Denn das ift sicher, daß sich der Lateiner mit seinem calor ursprünglich einen eben= so wesenhaften, bestimmten Wärmer bachte, als der Deutsche in seiner Kälte sich ein bestimmtes Wesen vorstellte.

In diesem Gruppiren, in diesem Binden und Lösen oder, wenn man will, Generalisiren und Specialisiren, liegt die außerordentliche Befähigung der Sprache ein Bild, ein Reflex der Welt zu werden. Denn diese ist in der Unendlichkeit ihrer Bildungen, in den zahlslosen stets verschiedenen Combinationen, die außerdem in unendlicher gegenseitiger Bedingtheit von einander stehen durch kein Bild zu fassen als durch ein solches, welches ebensalls in beständigem Flusse, in fortwährendem Binden und Lösen gleichsam ihre eigenste Natur wiedergibt.

Auch die Natur generalisirt und specialisirt fortwährend. Es

gibt feine Harmonie des Stoffes, die, einmal geschaffen, nicht fortstlinge durch Aeonen und neuen Verbindungen und Combinationen als Basis diene. Es gibt keine noch so vollkommene und gleichsam in sich befriedigte Verbindung, zu welcher nicht ein Neues, Anregensdes, Veränderndes hinzutreten könnte. Nichts in der Natur, nicht die leiseste Farbennüance, ist bedeutungslos; alles stimmt auss vollstommenste mit der vorausgehenden Entwicklungsreihe oder mit der gegenseitigen Vedingtheit des neben einander Vestehenden.

Wenn nun die Sprache, wie ich bereits gezeigt, die Eigenschaft hat, das Generelle und Specielle fortgesetzt zu vertauschen, wenn es tein noch so specielles Wort gibt, das nicht im Stande wäre, durch immer größere Ersahrungskreise zu einer Allgemeinheit heranzuwachsen, die zahllose Wesen umfaßt und ebenso wieder umgekehrt das Allgemeine heradzusinken vermag zur Bezeichnung isolirter Wahrnehmung, so erscheint uns die Sprache als ein Organ von wunderbarster Biegsamkeit und Dehnbarkeit, gleichsam geschaffen, der Natur nachzuarbeisten und von Eindruck zu Eindruck voranschreitend endlich zum gestreuen Spiegel der Wirklichkeit zu werden.

Wie haben sich nicht Abstractionen, die lange Zeit von einander unbemerkt von verschiedenen Seiten den Berg hinanstiegen, endlich nachdem sie den Gipfel erklommen einander begrüßt und zum Bunde vereinigt — ich nenne nur als Beispiel Wärme und Bewegung!

Wie haben sich nicht Gedanken und Worte, die eine zufällige, unbedeutende Erscheinung vor dem Vergessen retteten, zu Abstractionen erhöht, die Kräfte bezeichnen, welche das ganze Weltall durchsklingen; ich nenne nur Elektricität, Magnetismus!

Wie sind nicht Hilfsbegriffe, mittelst deren der Mensch in der verwirrenden Menge der Erscheinungen sich zunächst zurechtzusinden suchte, zusammengesunken in Wesenlosigkeit, nachdem sie vorher als nothwendige Entwicklungsstufen für werdende Erkenntniß gedient hatten. Der Himmel ein Ausgehöhltes (coelum), eine metallene Glock! Der horror vacui führte zur Erkenntniß des Luftdrucks, das Phlogiston zur Entbeckung des Sauerstoffs. Die Farben der Dinge, in

der ältesten Zeit sehr wichtige Unterscheidungsmerknale, sie haben ihre Bedeutung verloren, indem sie bei Classissicung organischer Wesen ganz zurücktreten. Und berechtigt uns dies nicht zu der Ansnahme, daß auch dereinst die vorangeschrittene Erkenntniß dieselben bei den unorganischen Wesen nicht sonderlich beachten, sondern diese nur nach ihren Structurverhältnissen aufgassen wird?

Alle sogenannten Abstrakta sind nur Hilfsbegriffe, mittelst deren wir gewisse Erscheinungssormen sesthalten, mit dem Vorbehalt, alles was uns mit dieser Form behastet entgegentritt, unter diese Klasse zu rubriciren. In diesem Siune ist nicht nur roth und blau ein Abstractum, sondern Eisen, Gold, serner Kömer, Grieche, ja selbst Eigennamen wie Cicero. Das Ziel der Ersenntniß wäre, alle Abstracta als Wesenheiten zu erkennen d. h. das Eisen, das Gold als eine bestimmte Structur des Stosses zugleich mit dem Wissen, wie viel davon überhaupt vorhanden; ebenso blau und roth als Schwingungen des Aethers mit derselben Kenntniß; mit anderen Worten alles Sein als ein beständiges Werden aufzusassen.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, wie gewisse Worte, die schon in vorhergehender Zeit viel gebraucht werden, erst nachmals in ihrer ganzen Tragweite ersaßt und dann die obersten Begriffe ganzer Bissenschaften werden. Unserem Jahrhundert gebührt das Verdienst Wissenschaften wie die Glottif oder Sprachentunde, Sociologie oder Gesellschaftslehre, die Descendenze oder Entwicklungslehre, die Kinetif oder Bewegungslehre u. A. erst begrenzt und damit gesschaffen zu haben.

Noch eine Eigenschaft des Wortes möchte ich hervorheben. Es scheint uns eine bestimmte, festgegründete Existenz zu haben und hat sie doch nicht. Es hat die Eigenschaft der Relation, d. h. die Fähigkeit die Ideenverbindung zwischen den einzelnen Menschen her= zustellen und insosern muß es frühzeitig ja auch sehr geeignet ge= wesen seine, die Relationen tausendfältiger Art, welche auch außerhalb des reinen Tenkens zwischen den Menschen bestehen, zum Ausdruck zu bringen. Nun ist in der ungeheuren Erscheinungswelt, wie ich an einer anderen Stelle gezeigt, das Ineinandergreisen der Dinge, die gegenseitige Abhängigkeit und Bedingtheit eine überall hervorztretende Eigenthümlichkeit und es ist daher natürlich, daß von menscheslichen Verhältnissen das Wort dieselbe auch auf die übrigen Naturwesen übertrug. Nur so ersaßte die Sprache das Anziehen und Abstoßen, die chemische Verwandtschaft, die Familien und Arten, die Reiche der Natur. So erkannte schon früh ein griechischer Denker, daß Haß und Liebe allem Naturwirken zu Grunde liege. Wenn wir von Speise und Trank, von König und Volk, von Jahresz und Tageszeiten, von Erdperioden, von Zeit und Kaum, von Ursache und Wirkung reden, so bezeichnen wir nur Kelationen.

Te häufiger solche Relationen uns entgegentreten, um so typischer müssen sie für unser Denken werden. Sie werden also zu dem was Kant Kategorien nennt. Das Auf= und Niedergehen der Sonne war für den Urmenschen eine wesenhafte Erscheinung, ein menschen=ähnliches Wesen, welches erschien und verschwand. In der zweiten Stuse wurde daraus das Abstractum Tageszeit. Mit der Verzgleichung unzähliger damit zusammenhängender Erscheinungen bildete sich die Relation oder Kategorie Zeit. Ich habe schon bemerkt, daß das gemeine Denken diesen Begriff noch mit daranhaftender Wesen= heit aufsaßt.

Aber ich schweise zu weit ab und kehre wieder zu den ursprünglichen Eigenschaften und Wirkungen der Sprache zurück.

Auch in der Sprache herrscht eine fortdauernde, unmerkliche Ent = wicklung. Jede scheinbar noch so unbedeutende Sinneswahrnehmung geht nicht spurlos vorüber, sondern heftet sich an den wortgebundenen Begriffsinhalt an. So geschieht es denn, daß wir ein geistiges Ana-logon zu dem Wirken der Natur in dieser merkwürdigen Gabe besitzen.

Die Fähigkeit der Sprache, aus einer Reihe von zeitlich aufeinanderfolgenden Vorstellungen durch das Wort geistige Einheiten zu schaffen, entspricht genau dem Schaffen der Natur, welches ebenfalls verschiedene Einheiten wieder zu einer höheren Einheit verbindet. Das Wort gewinnt demnach ebenso die scharse Bestimmtheit und Abgeschlossenheit, wie letztere und wir dürsen somit auch unsere Begriffe als regelmäßig entwickelte Naturprodukte betrachten.

Erwägen wir die Folgen dieser Eigenthümlichteit auf verschiedenen Gebieten. Zunächst auf dem der menschlichen Kunstsertigkeit. Sedes menschliche Kunstprodukt, ein Resultat großer Entwicklung, stellt sich mit dem Worte dem Geiste sogleich in seiner vollen Bestimmtheit dar; es vermag also der Ueberfluß der Geisteskraft an diesem einheitslich Gedachten eine neue Disserenzirung d. h. Vervollkommnung anzubringen. Geset das Fener hätte ursprünglich nur religiösen Zwecken gedient, das Fleisch wäre zur Speise nur durch Schlagen erweicht worden: mit der Zeit wurde die Fenerbereitung — ein ungemein Complicirtes — zu einem einheitlichen Begriff; das Reismachen des Fleisches desgleichen. Diese beiden Einheiten waren nun im Stande sich gegenseitig zu durchdringen und zu einer höheren Einheit zu verbinden: das Fleisch braten. Ohne die geheimnißvolle Kraft des Wortes ganze Entwicklungsreihen zu verdichten, wäre diese höhere Einheit nicht möglich gewesen.

Hier tritt uns wieder das Wesen der Entwicklung, wie ich dasselbe früher nach seiner doppelten Seite hervorhob, entgegen. Man denkt sich diese gewöhnlich so, daß eine in langen Zeitränmen langsam erwordene Besähigung zu immer größerer Geläusigkeit gelangt und dann auch zu neuem Fortschritt veranlaßt. Aber mit der größeren Geläusigkeit tritt nicht nur Zeits sondern auch Krastersparniß ein. Das Organ trisst immer sicherer den nothwendigen Punkt. Man kann sich dies an menschlichen Kunstsertigkeiten recht klar machen. Der Holzhacker, der die Art, der Biolinspieler, der den Fidelbogen handhabt, verschwenden von Ansang viele Krast, indem ersterer eine viel breitere Stelle mit seinem Arthied erschüttert, als nothwendig ist, dis er endlich den richtigen Punkt trisst, wo seine ganze Krast erfolgreich wird, der andere z. B. mit zehn Haaren seines Bogens einen Ton hervordringt, den er mit wachsender Geschicklichkeit zulest

mit einem Haare viel reiner und schöner darstellen wird\*). Solche Fortschritte macht auch die Menscheit im Großen. Die Feuerbereitung, anfangs ein unendlich mühscliges, complicirtes Verfahren der Reibung vereinfacht sich, indem als geeignetere Stoffe Stahl und Feuerstein angewandt werden. Diese Kunftfertigkeit enthält nicht mehr den ganzen Inbegriff der vorausgehenden Entwicklungsreihe, sondern sie hat sich so differenzirt, daß sie zugleich viel einfacher geworden ist. Diefer Hergang ift, wie ich früher gezeigt, der Schlüffel der Ent= wicklung und Vervollkommnung der organischen Wesen. Das Wort begleitet nun die Runftfertigkeit auf ihrem Entwicklungsgange und stellt sie am Schlusse der Reihe in ihrer einfachen Vollkommenheit unferer Seele dar. So gelangte das Wort welches ursprünglich "in Lehm oder Moraft panschen" bedeutete in allmählicher Entwicklung zu den Begriffen: aufstreichen, salben, färben, kneten, bilden. Das ist ein wichtiger, wohl zu beachtender Umstand, das Hervortreten des Wesentlichen, die stets zunehmende Einfachheit und Klarheit des Begriffs.

Dies zeigt sich benn auch besonders in den Worten, welche die ethischen Aeußerungen der Menschenseele bezeichnen. Ich nehme an, daß die Empfindung der Reue früher in derselben vorhanden war, als sie durch das Wort sixirt wurde. So lange das Wort sehlte, mußten also andere Vorstellungskreise zusammengebunden werden, nm etwa das dunkele zu ersehen; also: "Zorn, Unwille, Scham erstüllten sein Inneres; er sagte: ich könnte mir selbst Ohrseigen geben" u. s. w. Sobald nun der Lateiner sein poenitet gefunden hatte, eigentlich "es strasert mich" war der Begriff gebunden, die Lücke ausgestüllt, die einsache, scharfe Differenzirung eingetreten, die Krastwerschwendung vermieden. Nehmen wir den Begriff, das Wort: Ehre. Es bezeichnet ursprünglich den dunkelen Trang, den Genossen, den Witmenschen zu gesallen. Durch die Ersahrung, daß man nicht Allen

<sup>\*)</sup> In allen Künsten ist die Beschränkung das echte Kennzeichen der Meisterschaft. Die größten Meister haben stets mit den einsachsten Mitteln die gewaltigften Wirkungen erzielt. Bergl. das Wesen des Classischen S. 33.

gefallen fann, läutert sich diese Empfindung zu dem Bestreben, dem besseren Theile der Menschen es recht zu machen und in sortschreitender Entwicklung gelangen wir endlich zu dem energischen Ausspruch "Mach es nur Wenigen recht, Vielen gesallen ist schlimm!" Es versenzt und beschränkt sich demnach bei ethischer Vervollkommunug der Areis derer, von deren Urtheil wir uns dei unserem Handeln bestimmen lassen, ja er kann ganz verschwinden und das Urtheil der Nachgeborenen, die Villigung unseres eigenen Herzens an seine Stelle treten. Und dies ist dann die edelste und höchste Entwicklungssorn des ethischen Motivs Ehre. Das Wort aber begleitet die Sache auf allen Stusen und erweckte zu jeder Zeit die der augenblicklichen allgemeinen Ansicht entsprechenden Vorstellungen. Es gab demnach eine Zeit, wo Kuhm viel mehr und höher war, als Ehre, eine Vorstellung, die ja noch Goethe vorschwebte in seinem schönen Spruch:

Chre verloren, viel verloren! Suche Ruhm zu gewinnen, Da werden die Leute sich anders besinnen!

Und daß es immersort auch Leute gibt, für die ein solcher sittlicher Begriff noch nicht einmal in der ersten Entwicklungsstuse aufgegangen ist, das beweist der bekannte Monolog Sir John Falstaff's vor der Schlacht, in welchem der große Dichter für alle Zeiten den Katechismus der gemein-sinnlichen Natur, die jeder ethischen Regung unfähig ist, aufgezeichnet hat:

"Was ist Ehre? Ein Wort. Was steckt in dem Wort Ehre? Luft. Eine seine Rechnung! Wer hat sie? Er, der vergangenen Mittwoch starb. Fühlt er sie? Nein. Hein. Hit sie also nicht fühlbar? Für die Todten nicht."

Trozdem es zu allen Zeiten solche Käuze gibt, und ihre Zahl ist größer als man gewöhnlich annimmt, glaube ich, wird aus dieser Darstellung Jedem klar werden, welch einen eminenten Einfluß die Sprache auch auf die sittliche Entwicklung des Menschen hat. So lange die sittliche Empsindung nur innerhalb der Vorstellungskreise des Menschen gebunden bleibt, hat sie keinen höheren Anspruch als den der vorübergehenden Auswallung oder instinctiven Handelns,

und in diesem Sinne können wir dem treuen hunde oder Pferde sittliche Motive gewiß nicht absprechen. Wo aber Worte wie — Pflicht, Ehre, Baterland - des Menschen Sandeln bestimmen, da herrschen bewußte, klare Motive, die mit allen Vorstellungen und Erlebniffen deffelben im Zusammenhange stehen und geradeso, wie gewisse Abstractionen seine Erkenntnißsphäre ordnen, ebenso als oberste, alles Empfinden und Wollen ordnende Begriffe sein ganzes sittliches Leben leiten. Daß sie das vermögen, dazu mußten sie auch eine unermeglich lange Entwicklungsreihe durchlaufen und das tiefe Gefühl der Beschämung, das heute schon den sechsjährigen Anaben erfaßt, wenn er hören muß: "Du lügst" darf als ein einfaches Seelenmotiv aufgefaßt werden in demselben Sinne, wie etwa die heutige leichte Feuerbereitung, die Worte malen, braten, backen viel einfacher find, als die Worte, von denen diese Begriffe ihren Ausgang genommen. So befundet das Geset der Entwicklung - durch die Sprache ermöglicht und gefördert - auch auf diesem Gebiete seine überall waltende Eigenthümlichkeit.

Wie verhält sich nun die an das Wort gebundene Begriffsent= wicklung den Naturwesen und Naturerscheinungen — der Wissenschaft, dem dritten großen Gebiete - gegenüber? Darüber habe ich schon mehrsach Andeutungen gegeben. Der Begriff bindet zuerst eine Reihe stets gleichzeitig auftretender Vorstellungen, welche er sehr oft in caufalem Zusammenhange denkt nach dem alten Kanon, der Quelle so vieler Frrthümer: cum hoc, ergo propter hoc, 3. B. "Der Mond macht kalt. Zuerst benken, dann reden" u. f. w. Diese un= klaren, tumultuarisch zusammengebundenen Vorstellungskreise, sie er= proben sich in fortgesetzter Beobachtung der Dinge, sodaß gewisse Merkmale, Vorstellungsreihen nach und nach ganz aus der Begriffs= sphäre eliminirt werden müssen 3. B. der metallene himmel, die Bewegung der Sonne, die Willfürlichkeit der Naturerscheinungen u. s. w. Diese fortgesehte Siebung der Erfahrungen muß zuletzt nur das Nothwendige, Zusammengehörige, d. h. das Einfache, Wesentliche in seinen direkt nothwendigen Verbindungen übrig lassen. Also Worte

ohne Denfen sind wohl möglich, ein Denfen aber ohne Worte un= möglich, fagen wir, weil wir durch fortgesetzte Beobachtung die Ent= stehung des Begriffs durch das Wort kennen gelernt haben. Nicht der Mond macht kalt, sondern die Ausstrahlung der Wärme bei wolfenlosen Himmel, sagen wir, weil dieselbe Kälte da erscheint, wo der Mond gar nicht am Himmel ist. Die ganze innere Medicin tappt mit ihrer Symptomatif noch im Finsteren, weil sie die einfachen Ge= fetze oder Erscheinungen des Lebens noch nicht kennt; fie bindet des= halb die äußeren Erscheinungen zusammen und nennt das Krant= heitsbild. Bu diesen dunkelen Gebieten gehören auch jene merkwürdigen Thatsachen, welche Darwin unter dem Namen Correlation der Organe zusammengefaßt hat, worunter zu verstehen, daß anscheinend gar nicht im Zusammenhang stehende Organe sich stets gleichzeitig verändern als z. B. daß erbliche Kahlköpfigkeit mit defecten Zähnen, Blindheit mit eigenthümlicher Farbe der Haare auftritt, daß weiße Katen mit blauen Augen fast immer taub sind u. f. w. Was thut nun das Wort? Es umfaßt derartige Erscheinungscomplexe, man denke an das Wort Albinos, bleibt an ihnen haften und entwickelt die Vorstellungssphäre mit zunehmender Erfahrung zu stets größerer Vollständigkeit. Mit diefer Vollständigkeit sondert sich aber naturgemäß das Zufällige, rein Aenferliche von dem Wesentlichen und letteres schmilzt sich wie in einem Tiegel zu dem einfachen Me= tall der reinen Erscheinung aus. Also auch hier wieder Verein= fachung das Resultat der Entwicklung. Vereinfachung ist aber auch das wahre Kennzeichen, die sicherste Bürgschaft für die Wahrheit einer jeden naturwissenschaftlichen Erklärung oder Hypothese. Das Ptole= mäische System war auf eine fehr complicirte, verschiedene, mannigfaltige Bewegung der Gestirne gebaut, fogar rückläufige Bewegungen mußten angenommen werden. In dem Copernifanischen System da= gegen richtet fich ber ganze Erscheinungs- und Erfahrungscompler auf Die natürlichste Weise von der Welt ein. So betrachten wir jett den Menschen als ein in unendlichen Zeiträumen zu seiner heutigen Vollkommenheit heranentwickeltes Wefen - und alle Erfahrungen

ftimmen mit diesem Vorstellungstreise; früher da man ihn als ein von urfprünglicher Vollkommenheit herabgefuntenes Wefen anfah, standen die meisten Beobachtungen mit dieser Unsicht in direktem Widerspruch; es bedurfte eines ungeheuren Anjwands von scholasti= scher Weisheit, um einige Uebereinstimmung in die Thatsachen zu bringen. Diefer Weg, den ich foeben an großen, umfassendsten Raturansichten nachgewiesen, es ist der nämliche, den alle einzelnen wort= gebundenen Vorstellungstreise von Naturwesen und sträften in normaler Entwicklung durchlaufen. Und das Wort ist es, durch welches dieses Wunder möglich ist. Luft war den Menschen zuerst ein lebendiges unsichtbares Wefen, dann eine Gottheit, dann ein Princip, ein Element, endlich eine Mischung von allgemeinen Grundstoffen. Und die Vereinfachung wird ihren Höhepunkt erreicht haben, wenn auch Diefe fich als eigenthümliche Aggregationen eines einheitlichen Grundwefens werden dargestellt haben. In dieser Weise entwickeln sich die Begriffe fort und fort zu größerer Richtigkeit d. h. Uebereinstimmung mit den Thatsachen, aber damit auch zu größerer Einfachheit. Denn es ist ja wohl keine Frage, daß jede Einzelerscheinung ein ungeheurer Complex von Bedingtheiten und Eigenthümlichkeiten ift, bei denen man immer fragen kann: warum hier, warum so groß, so gebildet, fo gestaltet u. f. w., daß dagegen der Begriff der Erscheinung nur die wesentlichen Eigenschaften umfaßt. Ebenso ist gewiß, daß die Erscheinungswelt für den Menschen aufänglich ein großes Chaos gewesen ist, ein Labyrinth, in welchem seine Interessen und seine Thätigkeit ihm die ersten Fäden zur Orientirung in die Sand gab. Es übt alfo das Wort und die daran geknüpfte Entwicklung eine doppelte Function 1) die der Vereinfachung der Naturdinge. 2) der fortgesetten Differenzirung. Dies ist wieder nichts anderes als ein Generalifiren und Specialifiren, ersteres die Wirkung der Abstraction, welche schließlich alles auf ein ursprüngliches Naturwesen zurück= führen möchte, letteres die hiftorische Auffassung, welche jeder Ginzelerscheinung ihre bestimmte Begrenzung und Bezeichnung geben möchte, mit der Erklärung warum es grade so und nicht anders geworben. Die Ziele dieser Bestrebungen liegen in unendlicher, vielleicht unerreichbarer Ferne; die Ausgangspunkte aber auch in ungeheurer Ferne der Vergangenheit. - Die höchste Ginheit alles geistigen Lebens hatte die theologische Weltansicht, die das Mittelaster beherrschte, in dem Begriff Gott gefunden; die heutige Philosophie sucht eine noch höhere Einheit, in welcher alles Geistige und Körperliche aufgeht - einen mit Empfindung und Bewegung begabten Urftoff. Suchen wir aber in rückwärtsftrebender Forschung die verschiedenen Phasen welche die Abstraction Gott durchlief, so finden wir denselben ein Jahrtausend früher als einen mächtigen Nationalgott, noch ein Jahrtausend vorher als die Personification irgend einer Naturkraft und so gelangen wir schließlich wieder auf den nämlichen Ausgangs= punkt, der allem sprachlichen Werden zu Grunde liegt, nämlich daß der Mensch alles auf ihn Wirkende sich affimilirte, als gleichartiges Wesen auffaßte. Umgekehrt specialisirt und charakterisirt sich die ein= zelne durch das Wort fixirte Erscheinung immer mehr, die Vorstellungen reihen sich in Fülle um das dauernde, immer wiederkeh= rende Wefen: das anfänglich nur durch seinen Glanz lockende Metall (aes ffr. ayas Glanz), es wird zum Brauchbaren durch seine Eigen= schaften, es erschließen sich dem Menschen seine Structur, seine Berbindungen, sein Verhalten in Luft und Wasser, sein magnetisches, elettrisches Verhalten, sein specifisches Gewicht, mit einem Worte der Vorstellungsfreis wird immer reicher; er wird immer heller beleuchtet durch das Licht welches aus anderen Kreisen auf ihn strahlt und end= lich erweckt das Wort Gifen, das zuerft einen gang kleinen, kaum von anderen Vorstellungen getrennten Kreis enthielt, einen zu einer Fülle von Wahrnehmungen zusammengeschlossenen Complex. Diese Befähigung des Generalisirens und Specialisirens ist der Doppelschritt der Entwicklung in der Geschichte unserer Begriffe, er leitet einerseits zu dem Ursprung der Dinge, dem allgemeinsten Ausgangs= punkt aller Naturwesen, andererseits zu der Erkenntniß der höchst complicirten Einzelerscheinung, an welcher Millionen von nur historisch erklärbaren Bedingungen mitwirfend betheiligt find.

Auf allen Gebieten sehen wir also die Entwicklung der Sprache und der durch sie erzogenen Vernunft den großen Entwicklungs=gang der Natur widerspiegeln. Und dies ist nicht zu verwundern; denn abgesehen davon, daß der beständige Contact mit der Natur=entwicklung unserem Denken Norm und Richtung verleiht, sind unsere Worte, Begriffe und Gedanken selbst Produkte einer natürlichen Ent-wicklungsreihe, in welcher die beiden Gegensätze des Dauernden und fortgesetzt Wechselnden in der Erscheinung die Erundkräfte bilden.

Jum Schlusse noch eine recapitulirende Bemerkung über das Wesen der Sprache. Wenn das Wort zuerst die menschliche Bewegung (Geberde) sigirte, so packte es, wie ich bereits bemerkte, den Schlußpunkt einer Entwicklungsreihe; denn dieser Geberde ging eine Vorstellung, dieser Vorstellung eine Empfindung vorher und mit dieser Empfindung ist der dunkte Untergrund des Willens, welcher auf einen anderen Willen wirken will, verwachsen. Dieser Wille, den wir bei allem bewußten Leben annehmen müssen, sucht seine Offensbarung in der Sprache; die Geberde selbst ist aber das einzig Verständliche und sindet darum zuerst im Worte ihren weiteren Respräsentanten.

Wenn wir uns diese stetige Umsetzung vergegenwärtigen, welche visenbar dem Drang entquillt, mit welchem der Wille auf den Willen wirfen möchte, müssen wir auch hier des hohen Vorzugs der Sprache recht bewußt werden.

Die große Ueberlegenheit, welche die Thiere mit Eintritt des Vorstellungslebens gegenüber den von bloßer Empfindung beherrschten gewinnen, besteht in der colossalen Erweiterung ihrer Wirkungssphäre. Freilich tritt auch eine gewisse Unvollkommenheit zugleich mit auf; noch leiten viel sicherer zum Theil die niederen Sinne — Geruch und Geschmack; aber wenn Gesicht und Gehör auch hie und da täuschen, wie enorm ist nicht die Auswahl der Lebensbedingungen gesteigert, und wie vermag das Thier neue Elemente zu seiner Vervollkommnung herbeizuziehen!

Mit Geberde und Sprache treten zunächst alle Vorstellungen in

einen diretten Rapport; das Einzelleben steigert und erhöht sich durch seinen Antheil am Gemeinleben; alle Vorstellungen gewinnen eine viel größere Sicherheit, Klarheit und Bewußtheit; es ermöglicht sich die bewußte Tradition, die jede Erfahrung verwerthen fann; die Gesammtheit der Erfahrungen hellt wieder jede Vorstellung zu außer= ordentlicher Klarheit auf; das Gedächtniß wird erhöht durch Uebung und die Einfachheit des Mittels; die Vorstellungen erweitern sich, gruppiren sich zu wunderbarer Ordnung. Mittels dieser Welt von klaren Vorstellungen leuchten wir dann auch in das dunklere Empfindungs= leben hinein, mittels der Symbolik, der Analogie, der häufigsten Beziehung zu ihren Objekten differenzirt, bestimmt, klärt sich auch die Einzelempfindung soweit, daß fie sogar ihren eigenen, einfachen Ausdruck findet: lieben, freuen, schmerzen. Und nun tritt der Wille endlich dem Willen mit einer Klarheit und Sicherheit in Zielen, Mitteln und Stärke entgegen, welche auf einem anderen Wege nicht zu erreichen gewesen wäre.

Die Sprache ist also dem Menschen zugleich das Mittel zu höchster Klarheit und Bereicherung seiner Erkenntniß, welche die ganze Welt soweit sie seinen Organen zugänglich ist, umsaßt (Wissenschaft); zur Mittheilung und stetiger Vervollkommnung seines Empsindungslebens, dem endlich jede Saite der Natur sympathisch erstlingt und welches einen stets geistigeren Gehalt und größere Lussdrucksfähigkeit gewinnt (Kunst); zu stets sicherer und bewußterer Neußerung seines Willens, der sich von immer zahlreicheren Motiven die zugleich an Keinheit und Abel gewinnen, bestimmen lassen kann (Ethik).

So ist denn die Sprache wirklich und wahrhaftig der Mensch selbst.



## X.

## Zusammenlegung und Gegensatz.

Rerum concordia discors. Soraz.

Natur und Kunft find zu groß, um auf Bwede auszugehen und haben's auch nicht nöthig, denn Bezüge gibt es überall und Bezüge find das Leben.

Goethe. .



Daß Wesen der verschiedensten Art, welche in der Entwicklungs= reihe noch so sehr divergiren, doch insosern sie von großen, allgemeinen Verhältnissen bedingt sind, in ihren Lebensverhältnissen große Analogieen darbieten müssen, beweist das Verkalten aller Thiere und Pflanzen gegenüber dem periodischen Wechsel der Tages= und Jahreszeiten.

So geschieht es denn, daß wir von den verschiedenartigsten Dingen gleiche Worte zur Bezeichnung analoger Bedingtheit anwenden: wir reden vom Schlafe der Thiere und Pflanzen, vom Winterschlaf der Erde, Thiere und Pflanzen, vom Athmen und der Ernährung der Pflanzen u. s. w.

Die Polarität, welche aus uns unbefannten Ursachen bei der Generation der Pflanzen und Thiere auftritt, läßt uns sexuelle Unterschiede, männliche und weibliche Organe und Individuen bei Pflanze und Thier annehmen.

Die Einwirkung des Lichtes färbt die Blüten, wie die Oberfläche vieler Thiere mit glänzenden Farben. Die Abhängigseit der Pflanzen in Bezug auf Befruchtung von den Insetten, das Prinzip der Selection bei den Thieren bewirft, daß diese Farben in der Folge der Generationen immer lebhafter hervortreten.

Es ist serner eine wohlbekannte Thatsache, daß die Beschäftigungen des Menschen, die Eindrücke der Dinge, die er täglich sieht, sich auf seinen Gesichtszügen und seinem Körperbau ausprägen. "Gewisse Drnithologen," sagt Frau von Stael, "haben die Augen von Bögeln, gewisse Jäger den Gang des Wildes, das sie versolgen. Die Bauern, die Ochsen züchten, sind langsamer, als die, welche Pferde züchten\*)." Ich selbst kannte einen Fischhändler, dessen Gesicht deutlich den Typus eines Karpsens repräsentirte. Otto Ludwig macht die Bemerkung, daß die Gesichtszüge von Ehegatten im Laufe des Zusammenlebens einander ähnlich werden. Daß bei den Juden in Norddeutschland vielsach blane Augen und blonde Haare vorkommen ist bekannt; weniger bekannt dürfte sein, daß Personen, welche schon in vollständig entwickeltem Lebensalter ihren Wohnsitz bei einer fremden Nation aufgeschlagen haben, allmählich den nationalen Tyspus auch in ihrem Gesichtsausdrucke annehmen.

Das Alles find Beispiele von Zusammenlegungen.

Zusammenlegung ist auch das Verständige und Vertrauliche, mit einem Worte das Menschenähnliche, welches unsere Hausthiere im Verlauf der Jahrhunderte angenommen haben, sowie die Eigenthümlichkeiten der Culturpflanzen und zu unserer Nahrung dienenden Thiere, insosern der menschliche Geschmack und ästhetische Sinn bei ihrer Züchtung maßgebend gewesen ist. Der Menschengeist, der Besherrscher der Erde, spiegelt sich schon in dem Naturseben der größten Strecken des Landes.

Alehnlich müssen sich die allgemeinen Verhältnisse des Wohnorts in Bezug auf Klima, Länge und Kürze der Tage, Abwechslung von Hitze und Kälte u. s. w. bei der gesammten Pflanzen= und Thierwelt bis zu einem gewissen Grade geltend machen.

Noch viel mehr gilt dies natürlich von den großen Erdperioden, sosern in denselben von den heutigen verschiedene Temperaturverhältnisse walteten.

In Bezug auf das geistige Leben möchte ich zunächst wieder ein

<sup>\*)</sup> Diese Zusammenlegung ist sehr natürlich. Ich führe sie nur an, um auf eine großartige, in unserem Jahrhunderte vollzogene hinzuweisen. Seit der Einsührung der Eisenbahnen hat sich sowohl der musikalische Rhythmus, als der militärische Takischritt notorisch verschnellert.

Beispiel anführen, das ich auf S. 43 als classischen Beleg für die Pangenesis erwähnt habe, nämlich das zur Herrschaft gelangte Christenthum. Ich bitte den Leser, sich hier einmal vorzustellen, wie viele nationale Züge, wie viel uralter Glaube, wie viel besonderes Heidenthum sich unter die Formen des Christenthums geslüchtet, sich mit seinen Formen umgeben oder eigene Formen mit dessen Geiste durchdrungen hat, so daß man einestheils behaupten kann, daß jedes Loss seine große zusammenlegende Krast gewirft hat.

Alehnlich wirkte wohl auch die Weltherrschaft der Römer. Die Völker fühlten sich unter dem Drucke der Abhängigkeit von jenem Volke, es mußte daher die nationale Entwicklung der einzelnen sehr gehemmt oder nur nach einer besonderen Richtung ausgebildet werden.

Das in der päpstlichen Hierarchie zu weltlicher und geistiger Alleinherrschaft gelangte Chriftenthum bedingte alle Lebensformen und Lebenstreife. Staats- und Bölferleben, Rechtsverhältniffe, Kunft und Wiffenschaft, Nahrung und Kleidung und die alltäglichen burgerlichen Arbeiten und Verrichtungen — Alles war von demfelben abhängig, in allem spiegelte fich sein Wefen. Die nationalen Sonderungen, die literarische Ausbildung der einzelnen Bolkssprachen, die feindselige Stellung, in welche die politischen Interessen die ein= zelnen Staaten gegen das übermächtige Papftthum brachten: es find die ersten Regungen und Anstrengungen, welche die zum Selbst= bewußtsein erwachende Menschheit gegen jene große Zusammenlegung machte und nach langem Schieben und Drängen begann endlich die große, ftarre Form, die über das gesammte europäische Völkerleben gelegt war, zuerst leise zu wanken, um dann in ihren Fugen zu ertrachen. 1077 Heinrich IV. in Canossa; 1304 der Papst in Avignon. Welchen Umschwung hatten nicht zwei Jahrhunderte hervorgebracht!

Mächtige, allgemeine Kräfte, welche auf die besonderen Lebenssformen in einer solchen Beise einwirken, daß die letzteren, obzwar weit auseinanderstehend, in ihrer Besonderung wieder eine allgemeine

Aehnlichkeit, einen typischen Charakter darbieten; das ist das eine Princip der Zusammenlegung, welches ich hier andeutete.

Es gibt aber auch noch eine zweite Art der Zusammenlegung und ich habe sie auch schon berührt in dem Beispiele der Ehegatten und der Menschen, deren Beschäftigung auf ihrem Gesichte sich ausprägt.

Bei der unendlichen Feinheit der elementaren organischen Gebilde, die dem Bau der höheren Organismen zu Grunde liegen, sind unzählige unserer Beobachtung entgehende Beziehungen zwischen weit auseinanderliegenden Formen möglich. Ist einmal eine solche Beziehung hergestellt, so kann sie durch Fortdauer und summirte Wirkung immer stärker werden und zuletzt dentlich hervortreten.

Daß in der Periode der ersten Entwicklung beim Fötus sowohl wie bei dem jungen Individuum äußere Einwirkungen außerordentslich bestimmend und maßgebend wirken, ist eine längst anerkannte Thatsache. So geht die äußere Welt verschiedenster Formen niemals spurlos vorüber und ihre Wirkung ist um so bedeutender, je mehr Rapport durch die einzelnen Organe möglich ist.

So ist wohl die merkwürdige Uebereinstimmung mancher Pflanzenund Thiersormen in vielen abgesonderten geographischen Bezirken zu erklären (Australien).

Die wichtigste und folgenreichste Art der Zusammenlegung findet statt bei ähnlichen und in ihren Eigenschaften möglichst übereinstimmenden Wesen.

Durch Zusammenlegung und dadurch bewirkte gegenseitige Bestingtheit haben die primitiven Zellen den Baustoff für künftige vollskommnere Pflanzens und Thierformen geliefert. Sie stellten sich zu vollkommener Einheit zusammen, die Gleichartigkeit war oder wurde so groß, daß sie völlig indisserente Theile eines größeren Ganzen bildeten.

Hierbei ist Gins besonders ins Auge zu fassen. Die ungemeine Contact- oder Rapportfähigkeit, welche zwischen diesen primitiven Lebensformen existirte, stellte zwischen denselben eine solche Solida-

rität, einen derartigen Austausch von Kräften und Stoffen her, daß eine stete Tendenz zur Ausgleichung vorherrschte. Aehnliches bewirfte wohl die Zusammenlegung in Schwärmen, Heerden, Familien, Stämmen bei Thieren und Menschen. Das Heerden= oder Stamm= leben gleicht die Gegensätze aus und gibt allen Individuen einen gleichartigen Charafter.

Durch die Zusammenlegung ist aber auch die Vervollkommnung ermöglicht und zwar in folgender Weise: Zwei Wesen haben bestimmte Verührungspunkte, welche sie zu gemeinschaftlichem Leben und Austausch der Kräfte befähigen. Es ist nun unzweiselhaft, daß je verschiedener und eigenthümlicher die beiden Individuen geartet sind, eine desto reichere Wechselwirkung möglich ist, um so mehr neue und eigenartige Combinationen sich ergeben werden.

Hingewiesen werden. Es ist eine vielbestätigte Ersahrung, daß heftige Liebesleidenschaften nur zwischen Bersonen vorkommen, deren natürliche Anlagen, Temperament, Fähigkeiten u. s. w. in einem starken Gegensaße stehen. Ebenso ist es bekannt, daß die geschlechtelichen Gegensäße mit der gesteigerten Entwicklung sich bedeutend verschärfen. Die steisen und eckigen Gliedmaßen der Frauen, die uns auf altdeutschen Bildern so ost sonderungen verscheinen und Arbeitern sich sinden, sie sind dem männlichen Typus noch viel näher. Die Natur häuft also die Sonderungen wie in einer Spannungsreihe an verschiedenen Polen, um durch ihre Zusammenlegung dann wieder neue und vollkommnere Formen hervorzubringen.

Die großen Beispiele der Zusammenlegung und Krenzung, wie sie in der Weltgeschichte auftreten, habe ich Seite 37 erwähnt. Abgeschlossene Kasten, aristokratische Geschlechter, Völker erstarren in ihren Formen und verdorren, wenn sie nicht durch neue Elemente aufgefrischt werden.

Neue Beispiele von Zusammenlegung aus dem geistigen Leben: Zwei Sprachen, die sich berühren und gegenseitig durchdringen, z. B.

das Angelsächsische und Französische. Es ist klar, daß sich hier ein größerer Reichthum von Formen ergibt, und daß demnach eine seinere Nuancirung des Gedankens möglich ist. Dieser Vorgang ist kein geheimnißvoller, sondern ein sonnenklarer. Der Normanne dachte sich bei seinem Worte einen bestimmten Complex von Dingen und Eigenschaften, der Sachse hatte ein anderes, dem Inhalt nach diesem ähnliches, aber in manchen Punkten abweichendes; so nahm denn die englische Sprache die beiden Worte auf und nit ihnen zugleich die Mittel zur seinen Disserenzirung des Gedankens. So wird es auch begreislich, wie eine überlegene Cultursprache, wie z. B. die rös mische, welche alle Gedankenunterschiede schon in sich schließt, viel tieser stehende Idiome, wie das gallische, celtiberische n. s. w. ganz aufsog und verdrängte.

Ein anderes Beispiel, welches nicht weniger durchsichtig sein wird, möge die künstlerische Form darbieten; ich gehe zunächst aus von der Dichtung:

Ein gewisser Rhythmus der Gedanken und Anschauungen, welche sich so zu einem Ganzen gliedern, daß die inneren Theile sich mit Nothwendigkeit zu einem reichen, leicht faßbaren, vollskändigen Gessammtbild zusammenschließen, ist das eigentlichste Wesen der Dichtung. Dieser Rhythmus, diese Harmonie der Gedanken tritt bei dem hochbegabten, geistig innerlichen Volke der Hebrärer ohne sinnlich äußerliche Unterstützung durch den Klang des Wortes hervor. Der Parallelismus der Glieder ist das künstlerische Princip der hebräischen Poesie:

- a. Da Firael aus Aegypten zog,
- a. Das haus Jakobs aus dem fremden Lande:
- b. Da ward Juda jein Heiligthum,
- b. Ffrael seine Herrschaft.

Bei den Griechen umwob sich die innere Rhythmik auch mit dem äußeren harmonischen Kleide, die Länge und Kürze der einzelnen Silben stellte in ihrer Auseinandersolge eine symmetrische Reihe dar, welche sich zu höchst kunstmäßig geordneten Ganzen verband.

Die germanische Dichtung verband gleichartig anlautende Worte

und bildete ihren Rhythmus durch eine regelmäßige Folge von hochstonigen Silben.

Der Reim ist wahrscheinlich von der orientalischen Poesie durch Vermittlung der Spanier und romanischen Völker in die abendländische Dichtung eingedrungen.

Alle diese verschiedenen Formen, die ihre geistige Bedeutung durch isolirte Ausbildung innerhalb ihres Entstehungskreises verstieften, haben sich in der modernen Poesie vereinigt und durchdrungen, sie sind zusammengelegt worden und indem jede einzelne zur Geltung gelangte, erschlossen sich neue Gebilde, die an Schönheit und Ausdrucksfähigkeit die früheren übertrasen.

Eine beliebige einfache Strophe wird diese Wahrheit dem denkens den Leser einleuchtend machen. Man nehme z. B. das Rückertsche Gasel:

"Flammt empor in euren Söhen, Morgensonnen, lobt den Herrn, Rauscht in euren Tiefen auf, Schöpfungsbronnen, lobt den Herrn!"

und man wird finden, daß diesen wenigen Worten jene viersache Entwicklung zu Grunde liegt.

Wer recht darüber nachdenkt, der wird sich bald überzeugen, welch ein ungeheurer Formreichthum, welche Mannigsaltigkeit sich in der modernen namentlich deutschen Poesie aus der Zusammenlegung jener verschiedenen Formen ergeben hat. Diese Mannigsaltigkeit ist so groß, daß man kühn behaupten kann, daß kein Vers dem anderen — auch in der äußeren Form — vollkommen gleich ist. Das accentuirende Princip verlangt, daß bald diese Silbe, bald jene mehr hervorgehoben werde, je nachdem es der Wortz oder der Satzacent erheischt. Dagegen macht sich wieder der aus der griechischen Poesie überkommene Rhythmus, der aus Länge oder Kürze seine Formen schafft, geltend und es wird z. B. in dem Verse:

Ruhige Bläue dich auch, die unermeglich sich ausgießt

das Wort unermeßlich eine etwas stärkere Betonung auf der Silbe meß verlangen, wodurch das Wort einen Doppelaccent erhält, der eigenthümlich malerisch wirkt. Wie aber der Parallelismus der

Gedanken sich mit dem Accent verbündet und der regelmäßige Wort-Accent und Rhythmus nur noch nebenher geht, gleichsam in der Tiefe rauscht, — wie ja auch unser Herz noch rhythmisch schlägt, wenn wir auch in sieberhafter Aufregung sind, — das möge der Leser an solgenden Versen nachdenkend erwägen:

Mir war, als hört' ich rusen: Schlaft nicht mehr! Macbeth mordet den Schlaf, ihn den unschuldigen Schlaf, der des Grams verworrenes Gespinnst entwirrt, Den Tod von jedem Lebenstag, das Bad Der wunden Müh, den Balsam kranker Seelen, Das köstlichste Gericht beim Festmahl der Natur! Stets rief es: Schlaft nicht mehr durchs ganze Haus, Glamis mordet den Schlaf, und drum wird Cawdor Nicht schlafen mehr, Macbeth nicht schlafen mehr.

Daß es mit allen Künften so ift, daß bei allen große Zusammen= legungen und gegenseitige Durchdringungen stattgefunden haben, das beweift die Kunstgeschichte aller Zeiten, in denen das Verständniß für die großen Leistungen der Vergangenheit auserwählte Geifter zu bedeutenden Neuschöpfungen befähigte in welchen die Vorbilder mit ihren eigenartigen Ausdrucksweisen zu gemeinschaftlicher Geltung gelangten. Einseitige Nachahmung dagegen eines noch so großen Meisters hat stets nur eine künftliche Treibhausblüte hervorgebracht, wie denn die moderne nazarenische oder religiöse Malerei bewiesen hat. So können benn Herrn Jordans alliterirende Nibelungen höchstens den Anspruch eines literarischen Curiosums erheben. Und es sagt daher mit Recht Herder: "Wer sich an Gine Zeit, gehöre sie Frankreich oder Griechenland, sclavisch anschließt, das Zweckmäßige ihrer Formen für ewig hält und fich aus seiner eigenen lebendigen Natur in jene Scherbengestalt hineinwähnet, dem bleibt das Ideal, das über alle Völker und Zeiten reicht, fern und fremd." Dieses Ideal ist in fortwährendem lebendigem Flusse, weil von fortwährender Entwicklung bedingt.

Die wirkungsvollsten Zusammenlegungen sind diejenigen, in welchen das Princip des Gegensahes waltet. Und man darf sich jedesmal, so oft eine hochbedeutende Erscheinung in der

Kunst= oder Literaturgeschichte auftritt, die Frage stellen, welche Gegensätze denn in jener Zeit zusammentrasen und durch ihre Berührung, Kreuzung, Hervorkehrung gebundener Kräfte jene außerordentliche Wirfung hervorbrachten.

Das Zusammentreffen europäischer und kleinafiatischer Griechen in Troja's Gefilden erschütterte mächtig die Phantasie der ganzen Folgezeit und erschuf die wunderbaren homerischen Gedichte. Homer felbst war höchst wahrscheinlich ein Aeolier, der sich zu den Joniern begeben hatte, wie vor Aurzem Th. Bergt bewiesen hat; denn die Verbindung von äolischen und jonischen Elementen macht sich auch in der Sprache geltend. "Der äolische Stamm, besonders Theffalien, war die Wiege der Poefie; von da wurde dieselbe in den regsameren, entwickelteren jonischen übertragen, aus dieser Berbindung entstand sofort Außerordentliches." Als griechische Literatur und Kunft bei den Römern Aufnahme fand, da entwickelte sich aus der Durchdringung beider Volksgeister die schöne Blüte der römischen claffischen Zeit. Das Zusammentreffen der christlichen Ritter mit dem wunder- und farbenreichen Drient erweckte die mittelalterliche, romantische Dichtung. Inmitten einer politisch aufgeregten, wildgährenden Zeit, inmitten der schreienden Gegensätze zwischen der Gewaltherrschaft der Hierarchie und dem Reich, das zu gründen Chriftus in die Welt gekommen; von der Ahnung ergriffen, daß das taufendjährige Reich in feinen Grundfesten leife zu gittern beginne und ichon von den ersten Strahlen berührt, die, allen übrigen ungesehen, auß ferner Zukunft auf sein einsames Haupt fielen, dichtete Dante sein gewaltiges Lied, in dem alle Gelehrsamkeit, aller religiöse Ernst, alle Triebkräfte und Ideale des Mittelalters sich zu einem ungeheuren Ban vereinigen, der als Markstein und Grenze zweier scharf gesonderten Jahrtaufende, hoch emporragt über Alles, was die Jahrhunderte vor und nach ihm Großes gedichtet. In Frankreich berühren sich die Gegenfate der zerfallenden mittelalterlichen und neu aufsteigenden Zeit in dem gewaltigsten Spötter der modernen Welt, Rabelais, der, wie ein Meteor glänzend und sprühend, Tageshelle ausgießt über die

Schlupswinkel und Spukgestalten der Nacht. Welch eine Fülle von Gegensähen einen Dichter wie Shakespeare erweckten und in seinem reichen Schassen sich vereinigten, das kann in kurzen Worten nicht gesagt werden. Sein Zeitgenosse Cervantes schuf sein unvergängsliches Meisterwerk aus dem tiesen Duell des Humors, welchen der Gegensah der phantastischen Schattengestalten der Romantik zu dem bereits in sesten Formen gegründeten modernen Staatsleben in seiner Seele unversiegdar sprudeln ließ. Der Gegensah des Rousseauschen Naturevangeliums, der frohen Botschaft der Humanität mit welcher die Genien des achtzehnten Jahrhundert "Friede den Menschen auf Erden" verkündeten, zu der Tyrannenlaune, den starren, despotischen und socialen Formen erweckte die glühende Seele unseres Schiller zu titanischem Kingen, welches sich nachmals zu dem begeisterungs=vollen Wirken und Dichten des Apostels der Humanität läuterte und verklärte.

In unserem gesammten Geistesleben ist das Princip des Gegensatzes wirksam. Schon in dem ersten Schaffen des Menschengeistes, der Sprachbildung, waltet dasselbe unverkennbar und in bedeutens der Stärke. Die Extreme wurden früher wahrgenommen, als die leiseren Grade der Eigenschaft: So erweckt denn in unserem Bewustssein das Wort und der Begriff sosort seinen Gegensatz und es ist eine ganz gewöhnliche Art, einen Begriff zu definiren, daß wir vom Gegentheil ausgehen. Groß und klein, kalt und warm, sicht und dunkel, hart und weich, schwer und leicht, hoch und nieder — alle diese Begriffe stehen in einer innigen Correlation. Die sebhaften Contraste waren die Ausgangspunkte der Erkenntniß\*), die seineren Unterscheidungen sind erst das Ergebniß der Entwicklung d. h. eines ausgebildeteren Sinnes, einer vervollkommneten Auffassung, einer höheren Sittlichkeit. Den tiesssten Grad sittlicher Verwahrlosung bes

<sup>\*)</sup> Gewisse Gegensätze müssen schon in dem dunkeln Empsindungsleben der Urzelle gewirkt und sich später auf das vervollkommnete Leben in höherer Potenzirung vererbt haben. Solche Gegensätze sind z. B. Luft und Unsuft, die Empfindung des Ich und der Außendinge, gesteigertes Leben und Erlöschen.

zeichnen wir damit, daß wir von einem Menschen sagen, er könne But und Bos nicht unterscheiden. Wenn es nun lauter Gegenfätze sind, innerhalb deren unser ganzes Erkennen sich bewegt und wenn die feineren Unterschiede oder Contraste erst nach und nach zur Auffassung oder bewußten Wahrnehmung gelangen, so muß auch hieraus wieder auf das Gesetz der Entwicklung ein eigenthümliches Licht fallen. Die erhöhte Reizbarkeit des einzelnen Nerven, seine verfeinerte Ausbildung ist es, welche durch fortgesetzte llebung da noch Unterscheidungen auffaßt, wo das gröbere Organ nur Gleichartiges sieht; fo auch das Geiftige, der Schönheitsfinn, das Gefühl für Recht oder Unrecht, die Anforderungen unserer Erkenntniß an die Erklärung der Erscheinungen. Bon dem höchsten Interesse für die Wissenschaft der Entwicklungslehre muß es demnach sein, in gründlicher und vorsichtiger Forschung zu ermitteln, welche Gegenfäte in dem Bewußt= fein des Menschen zum frühesten sprachlichen Ausdruck gelangt find. welche andere in historischer Folge sich daran anreihten und wie der menschliche Geist nach zwei Richtungen hin — einerseits die unend= liche Mannigfaltigkeit der Dinge nach ihren feinsten Unterscheidungen sich zu erschließen bemüht ist, andererseits nach rückwärts strebend alle zahllosen Gegenfäße unter zwei große polare Gegenfäße unterzuordnen, fie als verschiedene Manifestationen derselben aufzufassen ringt. Diese beiden großen Gegenfätze find das Innere und das Aeußere der Dinge, Empfindung und Bewegung, beide gleichmäßig in dem die ganze Welt erfüllenden Stoffe vertheilt, beide durch fortgesetzte Differenzirung, d. h. Entwicklung zur unendlichsten Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen voranschreitend. Jede dieser beiden Grunderscheinungen ist nur durch sich selbst verständlich, Empfindung nur durch Empfindung, Bewegung nur durch Bewegung zu erklären. Und doch gibt es auch hier einen Punkt, wo die einfachsten Bewegungscombinationen einmal begonnen haben das ursprünglichste Empfindungsleben zu erwecken. Von dieser Erfenntniß sind wir aber — wenn sie überhaupt menschlichem Forschen zugänglich sein follte durch ungeheure Fernen geschieden: wir erkennen einstweilen nur die

großen Gegenfähe, nämlich aus der Bewegung der unendlich compliscirten Formen des Stoffes, wie sie als Thiere und Menschen uns entgegentreten, schließen wir auf die Gefühle und Empfindungen, wie sie den unsrigen ähnlich, in diesen Wesen walten mögen. Wie beschämend dürftig und roh muß uns nicht, von diesem Gesichtspunkte aus gesehen, unser gesammtes Wissen erscheinen!

Wie bei den materiellen Kräften der Gegenfat bindend, hervor= kehrend und verstärkend wirkt, so daß in einer Spannungsreihe die größten Wirkungen ber scheinbar flüchtigften Rraft sich ansammeln, gerade so geschieht es auch im geistigen Leben. Schon Hesiod rühmt die segensreichen Folgen der Eris und unser Dichter fagt von den menschlichen Kräften: "Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund." Nirgends zeigt fich dies deutlicher, als im politischen Leben, wo der Widerstreit der Parteien, Stände, Genoffenschaften, so lange ihr Streben auf die Förderung des Gemeinwohls gerichtet ift, das gefunde Leben erhält und zu unglaublicher Kraftäußerung befähigt, wie dies die Geschichte Roms in der guten Zeit der Republik be= weist. Den Wirkungen ber Gegensätze entspricht die Ausgleichung der Kräfte, wie denn leicht einzusehen ift, wenn man erwägt, daß der Thatendrang der Jugend durch die reife Erfahrung und Ruhe des Alters, das Ungestüm der Reformer durch die Festigkeit der confer= vativen Interessen, die banausische Schätzung der Lebensgüter durch den Stolz und die höheren Anschauungen der edleren Geschlechter in eine Art von ruhigere und mittlere Strömung geleitet wird. Die Simmelsfräfte, welche auf= und niedersteigen und fich die goldnen Eimer reichen, fie find bei allen Organismen wirtsam und organische Wesen im höchsten Sinne des Wortes sind Bölker und Staaten.

Wer sich das Wesen des Gegensatzes recht klar macht, der wird sinden, daß es eigenklich nur ein relativer Begriff ist, wie denn z. B. Kälte und Wärme, hohe und tiefe Töne u. s. w. genau dieselben Dinge darstellen, nur in verstärkter Bewegung. Gegensatz sindet nur bei gleichartigen Wesen statt; zwischen Pflanze und Thier, Thier und Mensch sind Unterschiede, aber keine Gegensätze, so wenig als zwischen

elektrisch und elastisch. So allein sind die Wirkungen der Gegenstäte und ihre Folge, die Ausgleichung, zu erklären. Das ist in der Erziehung, in der Auswahl der Menschen, mit denen wir verkehren von großer Bedeutung. Temperament, Gemüthsart, geistige Begadung sind drei grundverschiedene Außerungen und ein noch so hochbegadzer Mensch wird z. B. das phlegmatische Temperament eines anderen nicht anregen, wenn er selbst mit diesem Temperamente behaftet ist. In dem Leben des Bolkes wirken demnach die Gegensäße sowohl als Regulatoren der Bewegung in ruhigen, normalen Zeiten, als auch in Ausnahmszuständen in der Weise, daß einer der beiden Pole das Uebergewicht erhält und dem Ganzen z. B. im Kriege die ungestüme Bewegung der Jugend, in gesahrvoller Zeit die ruhige Entschlossenschulen heit und ausdauernde Krast des Mannesalters verleiht.

Insofern der Gegensatz als Reiz wirkt, dem unser Wille ent= gegenzuarbeiten sucht, hat er eine Erhöhung der Kraft, soweit diese sich zu erneuen vermag und nicht erschöpft wird, zur Folge. Diese Thatsache, die wir täglich an unserem geistigen Leben beobachten fönnen, muß auch in der Entwicklung der Organismen von unermeklicher Wirkung gewesen sein. Mit jedem neuen Siege, den wir über eine äußere Hemmung oder innere Trägheit erringen, wächst unfer Kraftgefühl und unfere moralische Stärke; aus der Anhäufung der kleinen Wirkungen erwächst der stahlharte männliche Charafter. Gerade so stählen und harten sich die törperlichen Organe in steter Auspannung gegen die von Außen her wirkenden Gegenfäte und so ist es begreiflich, wie in der Aufeinanderfolge der Generationen die einzelnen Organismen zu stets größerer Thätigkeit und Kraft sich entwickelt haben. Geder Organismus hat mit der Umgebung der äußeren Medien einen fortwährenden Kampf zu bestehen, denn es ist das Bestreben der äußeren Kräfte durch ihre Ueberlegenheit Alles auszugleichen und wieder in die ursprünglichen unorganischen Formen zu verwandeln.

Es ergeben sich daraus vier Möglichkeiten und besondere Fälle,
1) Die Gleichgewichtslage der inneren und äußeren Gegensätze wäre

für den Organismus Ruhe und Harmonie; 2) das Ueberwiegen der inneren Kraft über den äußeren Gegensatz bringt Vervollkommnung; 3) das Ueberwiegen eines inneren Gegensatzes gegen die übrigen führt zur Einseitigkeit und Deterioration; 4) das Ueberwiegen der äußeren Kräfte gegen die inneren zu Ausschung und Zerstörung.

Suchen wir diese Gesetze zunächst aus der Welt der großen Organismen, dem Bölker= und Staatenleben zu begründen. Der erste Sat wird nunmehr für das deutsche Reich eine Wahrheit, seitdem es nach langer Demüthigung eine feiner hohen Bildung und Kraft ent= sprechende Stellung in Europa einnimmt und sobald es den inneren Feind, der aus mittelalterlichen Burgen und Asilen ihm den fleinen Krieg erklärt hat, in die gebührenden Schranken zurückge= wiesen haben wird. Den zweiten Satz bestätigt die Weltgeschichte fast in jedem Jahrhundert; stets ist es das Gefühl überwiegender oder eruberanter Kraft, was die Völker zu Eroberungskriegen getrieben hat: Alexander, die Römer, die germanischen Völkerstämme. Das Rraftgefühl bes modernen Staates und fein Gegenfat gegen bie ohn= mächtige, zerfallende Form des alten Reichs befähigte Friedrich und sein kleines Preußen zum erfolgreichen Kampf gegen das mächtige Desterreich. Und so war es denn eine Naturnothwendigkeit, daß Rußland den orientalischen Krieg, Frankreich den italienischen anfing; wie nicht minder, daß Deutschland in zwei gewaltigen Kriegen den ihm zukommenden Ginfluß sich wieder eroberte. Den dritten Sat mögen alle die Staaten illustriren, denen die Uebermacht der Hierarchie die gesunde Lebenskraft ausgesogen und sie ihrem Untergang entgegengeführt hat — also Spanien, Italien, Defterreich. Ebenso diejenigen in welchen eine nur auf ihre Privilegien und herrschende Stellung eifersüchtige Ariftokratie sich ben bewegenden Zeitideen verschloß und in starrem Festhalten an den alten Formen die natürliche Entwicklung hemmte: Carthago, Rom zur Zeit der Optimaten, Polen, Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert. Dagegen ist das republi= fanische Rom der guten Zeit und England ein Beispiel gefunder Ausgleichung der Gegenfäte. In der Runft ist das Vorherrschen

fubjektiver Eingebungen, willkürliches, schrankenloses Geniethum eine Meußerung dieses Gesekes. Hierher gehört denn auch der Cafarismus und sein Bund mit den gemeinen, niedrigen Leidenschaften der Massen. Ferner der Byzantinismus mit seinem seelenlosen Formel= thum, Hofetikette und Beamtenschablone. Der vierte Satz findet hauptfächlich seine Anwendung bei alternden und verfallenden Staaten welchen die Fähigkeit der Accommodation oder des ersolgreichen Widerstandes gegen neue, mächtige Ideen und Kräfte abgeht. Roms Auflösung war zum Theil eine Folge der von allen Seiten hereinströmenden Nationalitäten, welche das feste innere Gefüge der alten auf eigener Nationalfraft beruhenden Verfassung durchsickernd untergruben. Ein solches Geschick war allen Universalmonarchieen beschieden. Byzanz führte ein mumienhaftes Dasein, solange der äußere Feind es verschonte. Siegreiche Ideen, weil neue Entwicklungsstufen, waren das Christenthum, die Reformation, die französische Revolution. Die Völker, welche diese Ideen in sich aufnahmen und ihr inneres Leben darnach gestalteten, siegten über diejenigen, welche ihre Macht auf die alten überlebten Formen zu stützen vermeinten. der Kunst wird dieser Gegensatz äußerer Kräfte durch das Vorherr= schen des Zeitgeschmacks dargestellt, gegen welchen die Künstler nicht ankämpfen wollen oder können. Dahin gehören denn die rhetorischen oder theatralischen Richtungen der Verfallzeit. Dahin gehört das Virtuosenthum, welches sich in unseren Tagen so breit macht. Dahin gehört der Dilettantismus und die literarische Ueberproduktion, die den äußeren Reizen unmittelbar gehorcht und dem inneren Reifen und schöpferischen Gestalten immer mehr entfremdet wird. Dahin gehört ferner auf socialem Gebiete die Haft, um jeden Preis reich zu werden und zu genießen, welche die ernste, sittliche Kraft des Bürger= thums und die opferfreudigen, entfagungsvollen Tugenden des Ar= beiterftandes zerfrißt, und zerftört und wie eine nivellirende, auflösende äußere Gewalt wirkt, welche die schönen, gefunden organischen Bildungen des bürgerlichen Lebens vernichtet. Das Ueberwiegen der äußeren Kräfte ift bei dem individuellen Leben das Uebermaß des Elends, welches die Spannkraft des Entgegenkämpfens zerbricht und das Gefühl unausgleichbarer Gegenfähe bis zur Verzweiflung und Selbstvernichtung schärft. Dieses Uebermaß des Elends kann auch Völker betreffen und dann den ganzen Bau socialer und politischer Organisation zertrümmern und den alten wilden Naturzustand, das Ausschen in die elementaren Kräfte wieder eintreten lassen:

Aufsteht mit des Verbrechens Buth und des Elends die Menschheit Und in der Asch ber Stadt sucht die verlorne Natur!

Alle diese Verhältnisse lassen sich mit Leichtigkeit auf das Gebiet des organischen Lebens übertragen und finden dort als an einsfacheren Verhältnissen ihre Bestätigung.

Von größter Bedeutung wird ferner das Princip des Gegensfaßes für das bewußte Leben; ja man kann sagen, daß das Bewußtsein nur durch den Gegensaß erweckt wird, während das unbewußte Leben auf der Ausgleichung beruht. Darüber wird mehr zu sagen sein, wo ich von dem Unbewußten, jener in unseren Tagen so viel mißbrauchten und zu mystischscholastischer Philosophie hersausgeputzten Theorie reden werde.

Es wird aber auch schon der Mühe verlohnen, die Bedeutung des Gegensatzes nach dieser Seite hin sich an recht großen und complexen Erscheinungen klar zu machen, um daraus einen Kückschluß auf einfache, sich unserer Beobachtung entziehende zu machen.

Ich wähle wieder ein geschichtliches Beispiel. Wie das deutsche Nationalbewußtsein durch den Druck der französischen Herrschaft erst recht erweckt wurde, wie die Gegensäße der fremden Art in der Schätzung und Behandlung der Lebensgüter dem deutschen Bolke erst recht klar werden ließ, was es früher in undewußtem Dahinsleben nicht kannte und nicht beachtete, das haben die Jahre des unserträglichen Drucks der Fremdherrschaft und der glorreichen Erhebung hinreichend bewiesen.

Ein interessantes psychologisches Beispiel eines Doppelgegensates und darum fast krankhaft erhöhten Bewußtseins bietet uns der deutsche Dichter Chamisso, der bekanntlich ein geborner Franzose, folgende merkwürdige Aeußerung that: "Ich fühle mich nirgends mehr als Franzosen, als in Deutschland, nirgends mehr als Deutschen, als in Frankreich und bin darum niemals zusrieden!"

Jeder angeborene Trieb und Drang wird durch die Hemmung bewußt. Dieses Bewußtsein dauert so lange, bis die Ausgleichung stattgefunden hat.

Wir sind demnach zu dem Schlusse berechtigt, daß jede, auch die leiseste sinnliche Wahrnehmung, jedes innerlich erwachende Be-wußtwerden einer Störung der Indisserenz des Lebens, der Auß-gleichung, der Ruhe, des Traumlebens oder der Nirwâna ihren Ursprung verdanken.

Was ist denn nun aber Wohlgefühl?

Ein Gefühl ber Aufhebung jener Hemmungen. Der ermübete Fußgänger, der Kranke, dem die Kräfte wiederkehren, der Gefangene, dem die Ketten abgenommen werden, der Schulknabe, der wieder hüpfen darf, sie empfinden bewußt, was andere in gleicher Lage — ohne die vorausgehende Hemmung — nicht einmal ahnen.

Also — unser Fühlen ist eine Reaction gegen eine äußere Hemmung durch körperliche Gegenfätze, unser Hören gegen Schallwellen, unser Sehen gegen Aetherschwingungen. Die ungeheure Mannigfaltigkeit der Triebe und Tendenzen in dem Mikrokosmus Mensch bewirkt Gegenfätze und Verstärkungen innerhalb dieser Sphäre. Jede Gewissensfrage erweckt Bewußtsein und Reslektiren.

In dem Reflexionsgebiet sammeln und vereinigen sich die Vorftellungen und wirken durch den dunkeln Untergrund des Gefühlselebens auf unseren Willen ein. Einen anderen Weg unser Handeln zu bestimmen gibt es nicht.

"Hängt die Philosophie, kann sie nicht schaffen eine Julia!" ruft Romeo und eigentlich hat er Recht. Was nützt dem Hungernden, dem in Fieberglut Verschmachtenden die Vetrachtung der Eitelkeit sinulicher Erregung? Daß Hunger und Durst bewußt werden, daß sie in unserer lichten Erkenntniß sich reflektiren, das ist einzig das Resultat einer Reihe von Hemmungen, die ihre Ausgeleichung suchen.

Sind wir nun im Stande aus dem Vorstellungsleben heraus auf unser Gefühlsleben in der Weise zu wirken, daß ein Gegensatz bewirkt wird, daß z. B. ein stärkeres Motiv erwacht und in dieser Weise eine Ausgleichung stattfindet, so dürsen wir von einem Erfolg unseres vernünstigen Denkens oder unserer sittlichen Kraft reden.

Ich besuchte eines Tages einen armen Anaben, der von einem Baume herabgefallen war und unter unsäglichen Schmerzen sich auf seinem Arankenlager wand. Er stöhnte und jammerte laut, da trat sein Vater zu ihm und sagte: "Franz, deine Mutter liegt frank im Nebenzimmer; kannst du, mein lieber Sohn, so vermehre nicht ihre Schmerzen." Da biß der Heldenknabe seine Zähne übereinander und kein lauter Schrei ward mehr gehört bis zu seinem letzten Seuszer.

Das war die Liebe zur Mutter, welche über die namenlose körpersliche Dual triumphirte. Hierin liegt eine Austlärung über die Aufsgabe der Erziehung. Ist harmonische Ausbildung die Hauptsache, so muß dieselbe darauf gerichtet sein, excessive Triebe zu bändigen, indem sie die schwächeren verstärkt. Die Ausbildung des Ehrgefühls wird die Neigung zu phantastischen Lügen ersticken. Der vernünftige Erzieher weiß aber, daß die ganze Reslexionsthätigkeit nichts vermag, wenn sie nicht das Gefühlsleben weckt und hier durch Gegensatz zu Ausgleichung führt. Erwecken edlerer, sittlicher Motive, das ist die ganze Kunst der Erziehung. Bei Annahme des sogenannten "freien Willens" gäbe es weder eine Kunst der Erziehung noch eine Wissenschaft vom Menschen.

Auch die Leidenschaften sind sehr besehrend über das Wesen des Gegensatzes. Rahel sagt: "Wenn wir einen all unseren besten Ansforderungen entsprechenden Gegenstand fänden, würde nur Liebe, nie Leidenschaft entstehen; die Anstrengung, die uns noch übrige Liebe anzubringen, ist Leidenschaft." Diese Leidenschaft ist natürlich die hestigste, weil in ihr der ganze Mensch mit all seinen Kräften und Trieben eine Ausgleichung sucht. Welche Wahrheit in den einsachen Worten Othello's:

Doch da wo ich mein Herz als Schat verwahrt, — Wo ich muß gang sein ober gar nicht sein, Der Quell aus dem mein Leben strömen muß, Sonst ganz versiegen —!

Die Langeweile ist ein Gegensatz, eine Hemmung der Verwerthung unserer Kraft. Der wahrhaft beschäftigte Mensch kennt sie nicht. Sie ist ein Kind der halben oder der Scheinbeschäftigung. Sie hat den gleichen Ursprung in dem Drang nach Thätigkeit, wie die Leidenschaft in der Liebe. Ich habe Schüler sagen hören, daß ihnen in einer griechischen Stunde der Angstschweiß aus allen Poren heraustrieb.

Weinen und Lachen sind oft Zeichen ausgeglichener Gegenssty. Mit der rinnenden Thräne fühlen wir die Reinigung der Leidenschaft d. h. schwingt sich die edlere Kraft empor und verzehrt wie die hochaussodernde Flamme den Rauch, so die irdischen, sinnslichen Schlacken und niederen Triebe. Die Thräne ist auch ein Zeichen der Sympathie und diese vermag die brennendsten und dumpssten Schmerzen zu lindern. Der thränenlose Schmerz ist der härteste; sobald das Mittleid der Anderen eintritt, gleicht sich der Gegensat des eigenen Leids, das uns allein so schwer drückt, schon einigermaßen aus. Wer weint, bemitleidet sich selbst und appellirt an das Mitseid der Anderen. Mit dem Lachen gleicht unser Verstand Widersprüche und Gegensätze aus, die wie ein Zauberdann, von dem sie sich nicht zu besreien vermögen, auf Anderen liegen und deren Nichstigkeit uns urplötzlich klar wird.

Auf diesem ungeheuren Gebiete vermochte ich natürlich nur anzudenten. Der Gegenfähe in uns sind so viele, als Anlagen und Fähigkeiten. Rechnet man noch hinzu das Verhältniß des Einzelmenschen zur Gesammtheit, so steigern sich dieselben ins Unermeßeliche. Denn schon die ganze Existenz des Einzelnen beruht auf einem gewissen Gegensahe zu der Gesammtheit und ist doch zugleich wieder Zusammenwirken.

Nur von einem großen Gegensate, der zugleich wie eine polare Kraft aus dem Zusammenwirken aller unserer geistigen Kräfte resul=

tirt, will ich zum Schlusse noch reden; ich will ihn furz bezeichnen als den Gegensatz bes Denkens und des Gemüths.

Die Eigenthümlichkeit unferes Denkens ist ein unaufhörliches Erneuen, Zerseten, Verbinden und Wiederauflösen, das Suchen nach einer Einheit, einem festen Punkt, auf welchem wir all unsere Ertenntniß aufbauen könnten und doch je mehr wir uns demselben zu nähern glauben, um so mehr entschwindet er uns. Die Quelle und der Ausgangspunkt unseres reflektirenden Denkens find die Gesichts= vorstellungen, die wie in einem Spiegel in den vorderen Theilen unseres Gehirns sich fortwährend erneuern, erwecken, fliehen und verdrängen. Wie die Tageshelle die finsteren Sputgestalten der Nacht verscheucht, so vermag das klare Denken oft über die unklaren Reaungen unseres Gefühlslebens, das die Phantafie in ihren Dienst nimmt, herr zu werden. Und wenn uns das größte Unglück betroffen, so hebt und bewegt, beschaut und vereinigt der denkende Beist noch immer die Trümmer, bis er endlich erlischt. Das Denken eröffnet dem strebenden Menschengeschlecht wie den Individuen die Aussicht in die unendliche Ferne. Aconen werden verfließen, der Enkel des Prometheus wird bauen und fortbauen; fo lange noch ein Bulsschlag durch seine Abern vibrirt, wird auch ein neuer Gedanke in feiner Seele aufbligen.

Der andere Pol ist die Macht des Gemüths, welches sich mit Vorliebe an das Vorhandene, bereits Aufgenommene anschließt und so dem zerstörend und verschmähend weiter eilenden Denken Fesseln anlegt; das Gemüth ist das conservative Element unseres Geistes. Alles was einmal Geltung hatte, was der Verstand einmal anerstannt hatte, das bewahrt es durch seine schützende Macht vor Spott und übereisriger Zerstörung. Ja, je älter und unscheinbarer der Gegenstand, um so heiliger wird er durch den Zanberschein, mit welchem das Gemüth ihn umgibt; die Kinderjahre, die Erinnerungen der Ingendzeit, die Vorzeit, die guten Alten und vor allem die wunsderbaren Erinnerungen des ganzen Menschengeschlechts — der Gestang der Engel, der Erlöser unter Palmen wandelnd — und jene

urälteste Andacht, welche erweckt wird beim Aufsteigen der Sterne, die geheimnisvolle Ahnnng unferes dunkeln Ursprungs aus den Naturgewalten. Unzählige Gegenfäße weben und wirken hin und her zwischen Verstand und Gemüth. Das frankliche, häßliche, mißachtete Kind, das Kind, welches mit unfäglichen Schmerzen und Nachtwachen erkauft — es ist der Mutter das theuerste. Der geschmähte, ge= schändete, gelästerte, verfolgte religiöse Glaube — mit immer tieferen Wurzeln hat er sich in die tiefen Gründe des Gemüths eingegraben: dem Gotte, der sein auserwähltes Volk unter dem Druck, dem Haß, der Berachtung der Fremden im Stiche ließ, ihm fang dieses näm= liche Volk mit Begeisterung: "Es ift kein Gott, wie unser Gott!" Un das Leben, an die Vergangenheit, an die Gräber der Verstorbenen, an den wankenden Thron, an die zerfallenden Altäre bindet den Menschen mit tausend Banden die Macht des Gemüths. Der Ver= stand kann das ihm werthlos erscheinende Leben wegwerfen, das Gemüth vermag das im Glanze ber eigensten Seelenwarme lieblich schimmernde Leben einzusehen und aufzuopfern für ein höheres Gut, es vermag getreu zu sein bis in den Tod.

An diesen Gegensatz von Denken und Gemüth schließt sich ein anderer, mit demselben vielsach verwachsener, ja analoger, der namentlich in dem Gebiete der Sprache, der Ethik, wie des politischen Lebens zu großer Bedeutung gelangt, nämlich der Gegensatz von Physis und Thesis oder Natur und menschlicher Satzung oder auch Wesentlichem und Zufälligem.

Eigentlich gehört die letztere mehr dem menschlichen Denken an; wie denn z. B. in dem sittlichen Leben des Menschen gar ost das Denken irreleitet, menschlichem verkehrtem Urtheile unser Handeln unterordnet, während uns die natürliche Stimme sagt, daß wir anders handeln sollten. Es ist alsdann das dunkle Gefühl, die Macht des Gemüths, welches sich gegen die durch das Denken ausgeklügelte gessellschaftliche Verpflichtung auslehnt; es ist der einsache, unversälsichte Naturtrieb, welcher rasch und sicher das Richtige ergreift, während der in tausend Rücksichten und Erwägungen sich verirrende Wille

des hochgebildeten Culturmenschen oft gegen die nächsten und natürslichsten Verpflichtungen sich versehlt und so sich des Dichters Wort bestätigt:

Was fein Verstand der Verständigen sieht, Das übt in Einfalt ein kindlich Gemuth.

Dieser Gegensatz wird größere Verständlichkeit gewinnen in den folgenden Abschnitten, wo ich von dem unbewußten Leben und der ethischen Entwicklung des Menschen reden werde, wie er denn auch selbst dem Abschnitte über den Idealismus als Voraussetzung dient.

Man kann sich den Gegensatz von Physis und Thesis am klarsten machen durch irgend ein Beispiel aus dem Sprachleben. Der Begriff des Sehens ift bei allen Sprachen burch ein Wort ausgeprägt; dieses Wort ist aber seiner Lautsorm nach in den verschiedenen Sprachen sehr verschieden. Das Vorhandensein des Begriffs, das Bewußt werden desselbenund Fixiren durch ein Wort erscheint dem= nach nothwendig, natürlich, zum Wefen des Menschen gehörig, d. i. Phyfis; die Form des Wortes als lautliches Gebilde dagegen zu= fällig, mehr von der Willfür oder nicht direkt dem Begriff entstam= menden Verhältnissen abhängig, es ist mehr Thesis. Wenn nun die Erfahrung bestätigt, daß aus dem Begriffe feben bei allen Sprachen der Begriff wiffen sich ableitet, so ist dies wieder etwas Natür= liches, Nothwendiges, Physis: Daß dagegen das Lateinische scio fich aus der Wurzel, die dem deutschen schauen zu Grunde lieat, das deutsche Wissen von der Wurzel von video herleitet, das ift wieder etwas scheinbar von Zufällen Abhängiges, es ist Thesis.\*)

<sup>\*)</sup> Ich bitte mich hier nicht mißzuverstehen. Gewiß ist die Bisong dieser Worte auch durch unwillfürliches Sprachwerden, also Phhjis, entstanden. Ich wollte nur den Gegensatz des Wesentlichen oder scheinbar Zufälligen auf einer stühen Stuse nachweisen. Wer sich die äußersten Gegensätze von Phhjis und Thesis vorstellen will, der möge sich einerseits die Worte Laplace's vergegenwärtigen: "Ein Geist der für einen gegebenen Augenblick alle Kräfte kännte, welche in der Natur wirksam sind und die gegenseitige Lage aller Wesen, aus denen sie besteht, würde die Bewegungen der größten Weltkörper und des leichztesten Atoms begreisen; nichts wäre ungewiß für ihn, und Zufunst wie Verzgangenheit wäre seinem Blicke gegenwärtig. Das aftronomische Wissen bietet

(Geiger.) Die Frage, ob die Sprachen unmittelbares Naturwerden oder aus der bewußten Absichtlichkeit der Menschen hervorgegangen seien, hat von jeher die Denker beschäftigt; eine nur einigermaßen ernste Bestrachtung muß ergeben, daß dieses größte Wunder der Menschheit sast nur als ein Naturprodukt angesehen werden darf, daß der bewußten Schöpfung nur eine verschwindend kleine Stelle zukommt.

Abstractionen, Systeme, conventionelle Schönheiten in der Kunft, viele gesellschaftlichen Formen und Vorurtheile, staatlicher Mechanis= mus, Schablone und Phrasenthum in der Literatur, inhaltsleere Ceremonien und äußere Werkheiligkeit in dem religiösen Cultus, Privilegien bevorzugter Stände, Zunftwesen und tausend andere Dinge muffen wir in die Kategorie der Thesis einbegreifen; d. h. wir nennen sie willfürliche, menschliche Satungen. Alle diese Dinge waren ursprünglich so gut Naturerzeugnisse, wie alles Undere, sie gehören aber einer früheren Entwicklungsstufe an und die fortge= schrittene Cultur hat fie des Lebenssaftes, des harmonischen Zufammenklangs mit den mittlerweile erstarkten und felbständig fortgebildeten anderen Theilen beraubt. Das Wort, welches einst aus der Tiefe des Gemüths in lebenswarmer Triebfraft hervorsproßte, es ist heute inhaltsleere Phrase, das Gesetz, welches früher den Verhältnissen angepaßt heilsam und fördernd sich erwies, es steht heute in Widerspruch mit dem ganzen Lebensinhalt der Zeit, das Pflichtgebot welches in uralter Zeit den Urm des Menschen mit dem Opfermesser bewaffnete, um den Feind oder gar den eigenen Sohn seinen Göttern darzubringen, die heutige Menschheit wendet sich mit

ein schwaches Abbild solcher Erkenntniß." Dagegen halte er die befannte Bemerkung, daß an dem spanischen Hose Alles dermaßen durch die Etikette geregelt war, daß man mit astronomischer Gewißheit auf hundert Jahre voraussagen konnte, was die spanischen Könige in jeder Stunde des Tages thun würden, so wird er dort die ganze Welt als Physis, hier die kleine Welt als pure Thesis aufgesaßt sinden. — Wer diesen Gegensaß für die Pädagogik verwerthet wissen möchte, der wird vielleicht zu dem Resultat kommen, daß es viel, viel mehr ist, wenn der Schüler weiß, wann und wie Sine Stadt gegründet wird, als wenn er die Namen von zweitausend Städten kennt, und wenn er weiß, was Sin Täsar gewesen ist, als wenn er deren hundert an den Fingern herzählen könnte.

Grausen davon ab — diese und viele andere Dinge erscheinen uns heute als willkürliche, der Natur und Vernunft widersprechende Satungen.

Der Gegensatz tritt aber erst dann hervor, wenn die unteren Schichten, die tieferen Harmonieen, das unbewußte Leben herangewachsen sind und nun das einseitig Ausgebildete, das Ueberfeinerte in Denken und Empfinden, die Exclusivität bevorzugter organischer Theile nicht mehr mit der Totalität des Organismus harmoniren fann. Das Aufblühen des Bürgerthums im Mittelalter, fein Wider= stand gegen die Adelsgeschlechter und Fürsten, die Reformation, die Sturm= und Drangperiode in der deutschen Literatur, die französische Revolution, sie waren alle stürmische Kämpfe der Physis gegen die Thefis. Werthers Gefühlsprotestation gegen die gesellschaftliche Zwangs= jacke, Fauft's Verzweiflungsqualen über den methodisch langsamen Gang und den abstracten Formelfram der Naturforschung, was sind sie anders als dichterisch verklärte, typische Gestalten dieses inneren Drangs, der des Ursprünglicheren, Ginfacheren, Aelteren bewußt wird und nun eine neue Welt der Ausgleichung und Gleichberechtigung gründen will auf den Trümmern des Ausgelebten und Ueberlebten?

## XI.

## Das Unbewußte.

Sie suchen bas Nothwendige der Natur aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekömmen in der Unheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Ertlärungsgrund für das Individum auf. Von der einsachen Organisation steigen sie Schritt vor Schritt zu der mehr entwicklen shinauf, um endlich den verwicklissen von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erschaffen. Dadurch, daß Sie ihn der Natur gleichsam nacherischesien, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudrüngen.

Schiller an Goethe 23 August 1794.



"Du hast Recht, Vetter, es wird heutzutage ein solcher Schwinsbel mit Empsindungen getrieben, daß ein ehrlicher Kerl sich ordentslich schämen muß gerührt zu sein!" So schrieb der redliche Wandssbecker Bote an seinen Vetter Andres zur Zeit der Gefühlsseligkeit und Schwärmerei. Und doch war die Veranlassung dieser allgemeinen Empsindsamkeit das unsterbliche Werk unseres größten Dichters und doch waren "Werthers Leiden" eine literargeschichtliche That, ein gewaltiger Wendepunkt, welcher dem reinen tiesen Gemüthsleben seine Verechtigung in der Poesie anwies gegenüber der verstandessbürren, conventionellen französischen Salonpoesie, die in dem "Schickslichen und Zierlichen" aufging. Und doch war der treissische Claubius selbst eine empsindungsselige Natur, der wir zuweilen etwas mehr stahlharte Männlichkeit wünschten. Woher also diese Aeußerung?

Weil eine jede noch so große und geniale Schöpfung, jeder noch so ideale und erhabene Gedanke von der Menge zu einem Fetisch und von den Chorsührern — den Verstandes= oder literarischen Pfaf= sen — zu einem Popanz gemacht wird.

Welch plattes, seichtes Geschwät hat nicht der gewaltige Emanscipationsdrang des achtzehnten Jahrhunderts in den Schriften so vieler französischen "Philosophen" ausgeheckt! Welche Greuel und welcher Wahnsinn wurden nicht unter dem "Règne de la Raison", welch scheußliche Tyrannei unter der "Liberté und Fraternité" auss

geübt! Wieviele unreife Buben, wieviel einer ernsten Lebensführung unfähige Liederlichkeit, wieviel einer erfolgreichen Anstrengung nicht gewachsene Impotenz haben nicht hinter der Rolle kraft-genialer Urmenschen, Faustischen Weltschmerzes, Wertherschen Unverstandenseins ihr klägliches Dasein gefristet! Das Gesetz ber Electricität, welch eine wüste Masse unverdauter Naturphilosophie ist nicht aus ihm entsprungen! Das Absolute, das Ding an und für sich — wie viele Jahrzehnte hat nicht füffisante Anmaßung und eitle Selbstüberhebung die große Masse gebildeter und ungebildeter Nachbeter mit diesen Worten zum Besten gehabt, bis man endlich sich zu gestehen wagte, daß hinter diesen Wortschaften kein Sinn verborgen sei! Und wie flar muß nicht heute einem jeden, der sich zur monistischen Welt= anschauung aufzuschwingen vermag, der Gedanke sein, daß mit all derartigen negativen Begriffen für uns nichts anzufangen ift. Man versuche es doch einmal alle die Eigenschaften des Nichtseins zusammenzustellen — ich bin überzeugt man wird dicke Bande zu= sammenschreiben können, deren sich die Scholastik nicht zu schämen hätte, es wird aber nur leeres Stroh gedroschen sein eben weil das Nichtsein — nicht ist. Ganz unter dieselbe Kategorie gehört aber das Unfaßliche, das Unbegreifliche, das Absolute — lauter negative Begriffe. Verweilen wir einen Augenblick bei letzterem, weil er seinem äußeren Wortlaute nach etwas Positives zu enthalten scheint und darum wohl auch so viel Köpfe verwirrt hat — was bedeutet denn abfolut? Doch so viel als unbedingt. Das aber ift doch wohl gewiß, daß unsere gesammte Erkenntniß nur dadurch möglich wird, daß wir selbst von den Dingen und zwar möglichst viele Eindrücke erhalten, also von ihnen bedingt werden. Nur gerade so viel ver= mögen wir von den Dingen zu erfassen, als wir felbst von ihnen bedingt werden und als wir in einer fortgesetzten Reihe dieselben eins von dem anderen bedingt annehmen dürfen. Geht nun unser Denken in fortgesettem Causalitätsrückschließen in eine noch so dunkle Vergangenheit zurück, gelangt es zu noch so einfachen Verhältnissen, aus welchen fich allmählich die unendliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen gebildet hat, immer können wir gerade nur so viel fassen und erkennen, als uns bedingt d. h. in einem urfächlichen Verhält= nisse zu stehen scheint. Die Grenze unserer Vernunft und unserer Erfenntniß ist da, wo beide ermatten, wo wir uns fagen: Der Stoff war von Ewigkeit! Reinen anderen Werth haben die Worte: Das Absolute oder das Ding an sich. Sie find beide negative Begriffe, fie bezeichnen was wir nicht zu fassen im Stande sind, fie existiren für uns nicht. Ebenso verhält es sich mit dem Begriffe unend= lich, mit welchem schon so viel gespielt, gerechnet und phantasirt worden ift. Nur das was sich in diesem beschränkten Mitrofosmus, dem menschlichen Geiste, wie in einem Focus sammelt von den Dingen außerhalb, das allein vermögen wir zu begreifen. Myriaden von Welten, deren Licht aus Entfernungen kommt, die es nur in Millionen von Jahren zurückzulegen vermag, sie geben uns einen Maßstab für noch viel zahlreichere Welten, deren Licht auf dem ungeheueren Wege vielleicht gang erlischt, für Welten, die, in einer unbegreiflichen Menge vorhanden, vielleicht gar kein Licht ausströmen, für Räume, die noch jenseits aller dieser Dinge in ungeheuren Fernen liegen, "wo die kühne Seglerin Phantasie ein muthloses Anker" wer= fen muß. Das Eine ift gewiß, daß es in dem Wefen unseres Geiftes, eines endlich beschränkten, nur den Wirkungen von Außen zugänglichen Theils des Alls liegt, nur gerade soviel begreifen zu können, als auf ihn einwirkt. In dem Wesen der Erkenntniß, des Begreifens liegt es also, daß nur das Begrenzte für sie existiren kann. Alles Uebrige liegt außerhalb ihres Bereichs; was damit ist, können wir niemals erfahren, weil wir damit das Mittel der Erkenntniß, deffen Voraussetzung die Begrenzung ift, aufheben müßten. Wir vermögen mit unserer Phantasie jene äußerste Grenze, woher noch Licht zu unserem Auge und in unsere Seele dringt, ins Ungemeffene zu erweitern; aber damit vermögen wir von dem Unendlichen auch noch nicht ein Theilchen abzubrechen, weil dies eben ein negativer Begriff ift und, so wenig wie das Reich des Nichtseins durch das Sein, reducirt oder beschränkt werden fann. Es ist also kein unauflösliches

Mhsterium, in welchem wir uns beständig bewegen, sondern einsach eine Grenze unseres eigenen Wesens, die wir mit jenem Worte bezeichnen.

Es ist mit derartigen Worten, bei denen man sich doch immer etwas Bestimmtes denken müsse, wie man wähnte, auch viel Schwindel getrieben worden und hat man mehr als einmal versucht, mit negativen Begriffen positive Data und Thatsachen aufzulösen und zu erklären, was natürlich niemals gelingen kann. Etwas ganz Berwandtes ist es, was ich in diesem Aufsatz besprechen will. Wenn Schopenhauer in seiner genialen Unterscheidung zwischen Willen und Intellect einen Jahrtausende alten Irrthum der Menschen zuerst siegreich widerlegte, den Irrthum nämlich, daß alles menschliche Thun mit Bewußtsein geschehe, so hat es nicht lange gedauert, dis eine Zahl von Nachtretern und Nachbetern diesen genialen Gesdanken in eine scholastische Formel verwandelten, mit der sie alle möglichen Dinge zu erklären vermeinten, ohne etwas anders zu thun, als leere Worte an die Stelle unbekannter Erscheinungen zu sehen.

Das Unbewußte, die Lehre vom Unbewußten ist es, die ich im Ange habe. Das ist auch nichts weiter als ein negativer Begriff, der die Sphäre aller der Erscheinungen unseres Geistes ausschließt, bei denen bewußtes d. h. reslektirtes Denken das Resultat unseres Empsindens und die Triedseder unseres Handelns ist. Aber wenn ich sage: das Unbewußte thut dies, das Unbewußte thut jenes, was in aller Welt ist damit für uns erklärt oder aufgeschlossen? Diesen negativen Begriff, diese unbekannte Sphäre gilt es in bestimmte, positive Einzelheiten aufzulösen, wenn erreicht werden soll, daß wir mit unserem lichtdurstigen und lichtgewohnten Auge nicht in einen dunkeln Raum hinabstarren, in welchem wir gar nichts zu erkennen vermögen! Dieses in Kürze und möglichst klar darzustellen, soll im Folgenden versucht werden.

Ich erinnere mich, wie ich nach sechswöchentlicher Ferienreise in meine Wohnung zurücksehrte, an welcher zwei Stufen vor dem Einsgange durch eine einzige ersetzt worden waren, daß ich mehrere Monate beim Herausgehen einen falschen Tritt that. Woher dieses? Mein Fuß wußte oder glaubte zu wissen, daß eine niedere Stufe unmittelbar an die Schwelle anschließe. — Dies nennt man, sich dabei beruhigend, Gewöhnung; es ist unbewußtes Leben, welches in einer früheren Zeit durch die bewußte und aufmerksame Geistesthätige feit angeeignet wurde:

Hieher gehört die enorme Menge aller unserer mechanischen Körperthätigkeiten, die wir als Kinder mit vieser Mühe bewußt ersernt haben. Auffallend werden uns derartige unbewußte oder mechanische Bewegungen nur, wenn sie durch irgend einen Zusall zweckewidrig wirken, wie in obigem Beispiele oder wie wenn wir ein Gesäß, das wir für voll hiesten, seer emporheben und wir es mit übertriebenem Ruck emporschnellen. Bekannt ist ja auch, daß alle mechanischen Berrichtungen seichter von Statten gehen, wenn sie nicht durch Denken gestört werden, wie wir ja z. B. über die Orthographie eines Wortes unsere mechanisch schreibende Hand um Aufklärung ersuchen.

Die Wunderkraft der Einübung zu mechanischer Fertigkeit mögen wir bei genauem Ausmerken in vielen Fällen staunend erwägen. Der Clavierspieler, der Auge und Hand so tresslich in langer Uebung geschult hat, daß er ein Musikstück prima vista zu spielen und sich dabei noch mit Anderen zu unterhalten vermag — welch classisches Beispiel der unbewußten Thätigkeit!

Ich selber bin ziemlich zerstreut, Schulmeister haben dies Privileg. Nun ist es mir mehr als einmal begegnet, daß ich einen Schüler seine Lection abhörte, ihn corrigirte — wohlgemerkt auch wenn es ein mir ganz fremder Lesestoss war — und daß ich dabei an etwaß ganz anderes dachte, was mich aufs Höchste überraschte, wenn mein Geist von seiner Abwesenheit zurücksehrte. Und es ist mir dabei immer sehr klar geworden, wie doch das Schulmeistern zu einer mechanischen Thätigkeit werden, wie das Organ des Schulhaltens zu functioneller Thätigkeit sich ausbilden kann oder mit anderen Worten, wie der Schulmeister Gefahr läuft, wie das Volk so tressend

sagt, eine Maschine zu werden. Ich berichte dieses als ein immerhin sehr merkwürdiges Ineinanbergreisen wohlgeübter Organe: daß der Klang lateinischer und französischer Worte und Sagbildung ohne durch das Bewußtsein zu gehen, im Stande ist, die adäquaten Worte und Sagbildungen im Geiste wach zu rusen, sie zum lautlichen Ausdruck zu bringen, während das bewußte Leben mit etwas ganz anderem beschäftigt ist.

Diese Beispiele mögen genügen. Jeder denkende Leser wird sie durch zahlreiche, analoge Fälle aus seinen eigenen Erlebnissen zu vervollständigen im Stande sein. Wie gesagt, am anschaulichsten wird immer das Beispiel des gewandten Klavierspielers sein, bei welchem das notenlesende Auge in solchen direkten Kapport mit der tastensuchenden Hand gezüchtet ist, daß die geistige Bewußtheit, das Centralorgan, dabei gar nicht oder doch nur sehr wenig in Mitzleidenschaft gezogen wird.

Die Theorie des Unbewußten ist eine durchaus nothwendige Ergänzung, ein integrirender Theil der Entwicklungs= lehre. Dies wird sich aus folgender Betrachtung ergeben.

Bei den primitivsten Formen des animalischen Lebens, wie wir dieselben S. 152 als zusammenhängende einfachen Zellen angenommen haben, tritt ein gewisser Grad von bewußter Empfindung und damit zusammenhängend ein gewisser Wille in die Erscheinung. Das centrale Leben ist durchaus noch nicht vorherrschend. Zerreißt man die Zellenverbindung, so lebt jeder einzelne Theil ein gleichartiges selbständiges Leben weiter.

Die Steigerung des centralen Bewußtseins ist eine Folge der Entwicklung. Sobald der Zellencomplex sich z. B. an der Peripherie differenzirt, muß nothwendig die Bewußtheit der centralen Zellen ebenfalls eine wenn auch noch so unmerkliche Modification erleiden. In dem Maße wie das peripherische Leben für die äußeren Reize empfänglicher, in dem Maße wie dasselbe den inneren Impulsen durch Bewegungsreactionen zu gehorchen befähigter wird: in demselben Maße erhöht sich das centrale Bewußtsein. Die Einheit dieses

Bewußtseins entspricht gang genan ber jeweiligen Entwicklungs= stufe bes Organismus.

Lassen wir das helle Licht unseres heutigen, menschheitlichen Voranschreitens auf jene dunkle Urzeit fallen. Jeder Fortschritt wird bedingt durch folgende drei Factoren: Störung der Indifferenz unseres Bewußtseins durch einen von außen wirkenden Druck; Bewußtwerden einer Unvolltommenheit unseres Seins; Anspannung unserer Kräfte durch den Willen, um diese Unvollkommenheit auß= zugleichen. Ist das Ziel erreicht — man mißverstehe mich nicht, es braucht keineswegs ein klar gewußtes zu sein -, ist die neue Befähigung erworben, fo tritt diefe in das unbewußte Leben ein; wir d. h. der einzelne Mensch oder die Gemeinschaften thun so, weil wir nicht anders wissen und können, es ist ein mechanisches oder besser organisch anererbtes und angewöhntes Leben. Consuetudo fit altera natura, das war den Menschen schon instinctiv erkannte Wahrheit. So erhalten Generation um Generation neue Aufgaben, die in dem bewußten Leben sich reflektiren, bis sie erfüllt sind, um dann in das unbewußte Leben zurückzutreten, als Befähigung, inftinctives Thun u. f. w. zu wirken. Jeder Schritt hat aber zugleich eine allgemeine Wirkung, nämlich gesteigerte Helligkeit bes Bewußtseins und gesteigerte Rraft zum Beitervoranschreiten.

Das bei aller Entwicklung waltende Gesetz, daß eine jede erworbene Besähigung immer geläusiger, einsacher, rascher, vollkommener in den folgenden Generationen sich vollzieht, dieses nämliche Gesetz ist auch die einsache Erklärung des unbewußten Lebens, des Fundamentalprincips körperlicher und geistiger Fortentwicklung.

Von Stufe zu Stufe hat der stets vom Einfachen zum Compliciten voranschreitende Organismus mit dem Grade geistigen Bewußtsseins, der ihm auf jeder Stufe eigen war, dies oder jenes Organ zu größerer Vollkommenheit gezüchtet, es zu stärkerer Gegenwirkung gegen die umgebenden Medien, zu größerer Harmonie mit den übrigen Organen herangebildet. Das mit Bewußtsein Erreichte trat nachmals immer mehr in das unbewußte Leben ein und wurde schließlich

zur Function. Es sind demnach die allerursprünglichsten körperlichen Thätigkeiten des vielgegliederten Organismus am meisten in das Dunkel des Unbewußtseins eingehüllt.

Gerade so ist es bei den gesellschaftlichen Organismen mit den Sitten, nationalen Eigenheiten, n. f. w.

Ich will versuchen, dieses Gesetz durch ein Bild zu veranschaulichen. Ich stelle mir den Lebensgeist des Menschen in seinem ge= sunden, indifferenten Verhalten vor wie einen Kapellmeister, der ein Musikstück executiren läßt. In größter Seelenruhe taktirt er, hie und da den einzelnen Instrumenten das Zeichen zum Ginfallen gebend, man bemerkt kaum eine Anstrengung ober Aufregung an ihm; benn erstens sind seine Musiker in alter Tradition erzogene, ausgezeichnete Rünstler, zweitens hat er sie in den Einzelproben vortrefflich ein= studirt und es geht jett in bester Harmonie und ausgezeichnetem Zusammenwirken. Nur hie und da wird er etwas lebhafter mit mit seinem Taktstock wenn ein animato ober accelerando verlangt wird (Arbeit und Anstrengung) oder wenn eine fermate, eine Pause oder sonstige Figur das ganze Orchester vom Taktstock abhängig macht (Körperliche Bedürfnisse). Aber sieh! auf einmal wird er unruhig, seine bisher so gelassenen Gesichtszüge werden erregt, er wendet sich zu den Posannen, mit aller Macht taktirt er dorthin, er ruft ihnen zu, seiner Anstrengung gelingt es endlich, diese eine Zeit= lang durch schleppendes Spiel das Ganze bedrohenden Instrumente wieder in den richtigen Rhythmus zu bringen und nun gewinnt er wieder seine alte Ruhe und Sorglofigkeit.

Der letzte Fall tritt ein, wenn durch eine Störung des harmonischen Spiels unserer Organe, durch Krankheit, die unbewußte Function gestört wird; dann macht sich das leidende Organ gestend, die aufgehobene Harmonie läßt das Unbewußte durch Schmerzgefühl wieder zu unserem Bewußtsein gelangen. "Haben Sie einen Magen?" so fragte mich einst ein kräftiger Rheingauer Weinproducent, "ich bin achtzig Jahre alt geworden und habe niemals ersahren, daß ich einen besitze!" Um denn doch auch das sexuelle Leben, mit welchem die Lehre vom Unbewußten am meisten paradirt, nicht ganz zu übergehen, will ich kurz solgende drei Fälle gegenüberstellen: 1) Die Unbesansgenheit, mit welcher das Kind die durch gesellschaftliche Anstandssbegriffe verpöntesten Dinge sagt. Naivetät des Naturmenschen.
2) Die süße Besangenheit, das zarte Schamgesühl, das stillsehnende Verlangen welches sich in dem Erröthen, dem träumerischen Gesühlssehen der ausblühenden Jungfran kundgibt. Herrschaft des Underwußten. 3) Die Prüderie, die Aengstlichkeit mit der so manche fromme Seelen z. B. im Unterrichte um geschlechtliche Dinge herumgehen, zeugt laut dasür, daß die Wollust schon mit brennenden Farben die Vilder der Unzucht in ihr Bewußtsein gemalt, da jede leise Erinnerung im Stande ist, dieselben zu erwecken. Bewußtes Leben.

Es ift nun eigentlich natürlich, daß das Meiste von allem dem was wir thun und find, gerade im unbewußten Leben liegt; das Wenigste, wie Schopenhauer sich ausdrückt, erst durch den Intellect in den Willen übergeht. Ja ich bin fest überzeugt, daß noch vieles, was diefer Philosoph als bewußt-reflektirtes Thun ansah, noch innerhalb des Gebiets des Unbewußten zu setzen wäre. Das Denken mit Worten, das Reden, das Uebersetzen aus Einer Sprache in die andere, wie oft geschieht es nicht auf eine durchaus gedankenlose, mechanische Weise! Sind wir nicht im Stande, ein ganzes Buch durchzulesen, während unser Geist mit etwas Anderem beschäftigt war? Daß uns in einem bestimmten Falle gerade dies besondere Wort einfiel, welches unser Denken erleuchtete, das war wohl von unferem Willen unabhängig, stammt also doch auch aus dem unbewußten Leben. Ja die ganze Sprache mit ihrem enormen Wort= reichthum und der noch viel, viel gewaltigeren Masse von daran gefnüpften Vorstellungen, sie ruben in unserem unbewußten Leben und sie treten nur in einzelnen Theilen und besonderen Complexen vor unfer Bewußtsein. Alles dieses aber was in uns lebt und wirkt, von dem dunkelften Empfinden an bis zu den specialifirten Gefühls= wahrnehmungen der höheren Organe, von der einfachen Vorstellung

des Gefühls oder Gehörs bis zu der scharfen, mathematisch abgewogenen Wortidee — es war einmal auf einer früheren Stufe bewußtes Leben, welches so wirkte, daß es den Centralwillen bestimmte oder das Bewußtsein ausschließlich beherrschte.

Bei der ungeheueren Ausdehnung dieses Gebiets wird es gut sein, sich an das Einzelne zu halten um daran die Wirksamkeit des Gesehes sich recht zu veranschaulichen. Wir erhalten die Nachricht, daß ein uns theures Wesen, ein Vater oder ein geliebter Freund plöhlich gestorben ist. Die Nachricht wirkt wie ein gewaltiger Schlag in das unbewußte Leben in seiner Gesammtheit, jede Fiber und Faser, die einst durch Sympathie erregt ward, wird leidend mit erschüttert. Aber der Schmerz ist, wie wir sagen, ein dumpfer oder stumpfer. Nun aber beginnt Tag um Tag sein Haupt zu erheben, jede Stunde, jede Minute erinnert uns an das was dieser Vater, dieser Freund uns war, aus der Tiese des Unbewußten steigt der Verlust hervor und wird jedesmal zu einem bewußten steigt der Verlust hervor und wird jedesmal zu einem bewußten nagenden Schmerz. Ja selbst die Sonne, die emporsteigt, versucht vergeblich, das Dunkel unserer Seese zu erleuchten; wir sagen mit Göthe: "Der einzige Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust zu beweinen".

Bei jeder Gewöhnung, bei jeder Leidenschaft, bei jeder durch eine normale Wiederkehr zu einiger Bedeutung gelangten Disposition unseres Wesens wirkt diese Kraft. Hier gilt das französische Sprich-wort: Il n'y a que le premier pas qui coûte; denn jeder erste Schritt wirkt mit der Kraft des Unbewußten auf den zweiten ein und in dieser Summirung und Häufung vermögen die einzelnen Schritte ein bedeutendes Uebergewicht in unserem Willen zu erlangen. Da mag schon mancher, der sich eine üble Gewohnheit abthun wollte, verspürt haben, was Mephistopheles meinte:

'S ist ein Gesetz ber Geister und Gespenster, Wo fie herein sind muffen sie hinaus.

Daß dies die wahren Mächte sind, die unser Leben beherrschen, das hat Göthe an einer anderen Stelle besonders anschaulich auß= gesprochen: "Ich habe in der Welt viel versucht und immer ge=

funden: in der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen; selbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermissen wir ungern. Ich quälte mich einmal eine Zeit lang mit einer Wunde, die nicht heilen wollte und als ich endlich genas, war es mir höchst unangenehm, als der Chirurg ausblieb, sie nicht mehr verband und das Frühstück nicht mehr mit mir einnahm". Und den sittlichen Versall Roms fennzeichnet Tacitus in seiner kernigen Weise in solzgenden Worten: Subit quippe etiam ipsius inertiae dulcedo et invisa primo desidia postremo amatur. Der Sclave gewöhnt sich an die Ruthe, er vermißt sie, wenn er freigelassen wird.

Gar mancher dichterische Reichthum, gar manches Zaubergärtlein der Romantif verdankt dem Bewußtwerden durch Verlust oder Gefahr des Verlustes seinen Ursprung.

Als sie noch schwankend schien, ba rührte mich innig bes himmels Lichtere Blaue, vielleicht balb nun die lette für mich!

so schilbert Klopstock einen Augenblick, wo er auf der Eisdahn dem Ertrinken nahe war. Die Helden der Vorzeit, die gute alte Zeit, die Herrlichkeit des Mittelalters, die Erinnerungen der Kinderjahre, der fromme Glaube, der einst die Menschen beseligte, die Einsalt und Kindlichkeit des Landlebens — sie treten in das Bewustsein und nehmen dichterische Gestalt an, wenn in dem Voranschreiten der Entwicklung diese früheren Stufen überwunden sind und uns als verlorene Güter erscheinen. Ja ich getraue mir zu behaupten, daß der höchste Lebensreiz in dem Gesühl der Vergänglichkeit liegt, welches uns das Glück der Gegenwart allein zum Bewustsein führt und bin darin in vollem Einklang mit Kückert, wenn er sagt:

Die Seele vom Genuß, o Freund, ist dessen Kürze, Die Furcht des Todes ist des Lebens starke Würze.

Die Sage vom goldenen Zeitalter — sie ist das natürliche Ergebniß einer Epoche, in welcher die socialen Verhältnisse sester Form annahmen und damit das Bewußtsein einer früheren natürlichen Unabhängigkeit, eines Gemeinbesitzes, einer größeren Gleichheit der

Menschen hervortrat. Die homerischen Lieder von den gewaltigen Herven der Vorzeit, sie erwachen erft, da mildere Sitten jene alten Ruftande in einem romantischen Zauberlichte erscheinen laffen. Die Lieder vom König Artus, der Hauptinhalt der mittelalterlichen Boesie, sie enthalten die wehmüthige Klage um die verlorene celtische Na= tionalität, die vor der Kraft und Energie der germanischen Einwanderer immer mehr zurückweichen mußte. Dagegen singen die Ritter des Mittelalters nur ausnahmsweise Turniere und Kämpje, Kreuzfahrten und fühne Abenteuer, das war der Inhalt ihres Lebens, er spiegelte sich darum nicht in dem Reflex des Bewußtseins, wohl aber singen sie den Winter und sein Leid, den Sommer und seine Freude und variiren in ziemlicher Eintönigkeit das Thema der Minne. Der Glanz des Ritterthums, seine Herrlichkeit und seine Großthaten durchdringen erft das poetische Bewußtsein der modernen Welt, welche eine neue Ordnung der Dinge anerkannte und von Ariosto's Meisterwerk bis auf Walter Scott herab spiegelt sich die vergangene Zeit in wunderbaren Farben in dem gegenfätlichen Lichte der jenen Zuständen entfremdeten Menschheit. Daß das deutsche National= bewußtsein unter dem Drucke der Fremdherrschaft erstarkte, sich sam= melte und schließlich siegreich hervorbrach, habe ich schon erwähnt und es hat nach dieser Auffassung die oft erwähnte Thatsache nichts Wunderbares, daß die deutsche Einheit zuerst durch das Wort und Lied seiner Denker und Dichter vorbereitet wurde, bevor ihr die ge= waltige Sehnsucht des deutschen Volkes auch in der politischen Gestaltung des Reichs den thatsächlichen Ausdruck in der Wirklichkeit verlieh.

Die hohe Frende der Wiedergeburt unseres Volkes, wir haben sie mit Bewußtsein erlebt. Und ich möchte hier als ein analoges Gegenbild des individuellen Lebens ansühren, wie nach langer Arankheit der Genesende in dem allmählichen Wiederkehren der geschwächten Aräfte, in der wieder sich erneuernden früheren Thätigsteit und Antheilnahme an den äußeren Dingen auch ein zweites Werden, eine zweite Geburt erlebt, indem alle die einzelnen Fähigs

feiten, die früher in dem unbewußten Leben zusammenwirften, von ihm mit Bewußtsein wieder angeeignet werden.

Wir hätten demnach das große Naturgefet nach feinen Haupt= erscheinungen etwa folgendermaaßen zu formuliren: In dem thieri= schen Leben erwächst jede neue Differenzirung, insofern sie eine Bervollkommnung und Weiterbildung ift, aus dem Gesammtbewußtsein der vorausgehenden Stufe der Bildung. Das Neu-Erworbene wird allmählich durch Gewöhnung zu einer functionellen Thätigkeit, es tritt in das unbewußte Leben ein, harmonirt alsdann mit allen übrigen Organen und Functionen, sowie mit der umgebenden Außen= welt. Jede Störung dieser Harmonie vermag die unbewußte Thätig= feit wieder bewußt werden zu lassen. Die Grade des Bewußtseins sind natürlich außerordentlich verschieden. Wir müffen annehmen, daß die ersten und einfachsten Thierformen eben nur ein leise aufdämmerndes Empfindungsleben haben, daß diese Empfindung wohl auch das plaftische Leben umfaßt, daß das Gemeingefühl der zusam= mengelagerten Zellen außerordentlich schwach ift, daß vielmehr ein möglichst diffuses Empfinden anzunehmen ist. Auf der Bahn der voranschreitenden Entwicklung treten nun allmählich höher entwickelte und differenzirte Organe hervor, in denen ein feineres Empfinden und zugleich ein vollkommneres Bewegen im Dienste des Central= willens sich ausbildet. Stets reichere Berührung mit der Außenwelt und stets gesteigerte Centralisation des Empfinden und Wollens sind ja offenbar die Zielpunkte jeder Entwicklung. Wie wir nun als die charakteristische Eigenschaft des Empfindens die Solidarität des Ganzen und der Theile angenommen haben, so ist einleuchtend, daß die jeweilige Vervollkommnung eines Einzelorgans nur durch die auf dies beftimmte Ziel gerichtete Thätigkeit bes Gefammtorganismus ermög= licht werden kann. Wir muffen uns also die voranschreitende Ent= wicklung als ein stufenweises bewußtes Erziehen denken, wobei wie hin der Erzieung des Menschengeschlechts, einzelne Gigenthümlich= feiten in bestimmten Zeiten hervortreten, während die übrigen mehr im Hintergrunde bleiben, theilweise modificirt werden, zur Erreichung des augenblicklich Gewollten ihre Kraft einsetzen und sich accommodiren. Ist nun dieses Ziel erreicht, ist das Organ bis zu der gewollten oder erreichbaren Grenze vervollkommnet, so tritt es, wie gesagt, in das unbewußte Leben ein, da die Ausmerksamkeit des Centralwesens nun auf eine andere Vervollkommnung sich richtet, wobei nun seinerseits das eben vervollkommnete Organ mit in den allgemeinen Dienst eintritt.

Ist diese Auffassung richtig, so geht daraus zweierlei hervor, nämlich:

- Daß gewisse Functionen und Empfindungen als frühere 1) Stufen mehr in der Tiefe des unbewußten Lebens gebettet find, als andere. Die wichtigen Organe der Ernährung und Affimilation - Magen, Lunge und die Organe des Blutumlaufs - sie fun= giren fo, daß von einem Bewußtwerden und Ginfluß des Willens durchaus nicht die Rede ist. Denn auf diesen ehemals bewußten Thätigkeiten haben sich im Verlaufe von enormen Entwicklungszeiten neue und immer neue Befähigungen aufgelagert, welche ebenfalls in das unbewußte Leben eingetreten sind. Aufgabe der Wissenschaft ift es nun mit Silfe der zahllosen, vielgestaltigen Thierformen zu constatiren, in welcher Reihenfolge die Einzelorgane und Befähigungen des Organismus sich herausgebildet haben, so daß unser Wissen in der Entwicklung nicht nur die Verschiedenheiten der äußeren Formen, fondern gleichzeitig des dadurch bedingten geistigen oder Empfindungs= lebens allmählich sich anzueignen lerne.
- 2) Ebenso klar ist, daß das unbewußte Leben in seiner von Stufe zu Stufe vervollkommneten Thätigkeit eine Gesammtwirkung haben muß, welche sowohl das Centralbewußtsein zu stets höherer Alarheit steigert, als auch die Befähigung der schützenden, erhaltenden, vervollkommnenden Willensäußerungen immer mehr erhöht.

Beispiele: Der Sprachvorrath, der in unserem unbewußten Leben ruht, er wirkt in einer Weise erhellend und erseuchtend, daß sobald ein bestimmtes Wort vor unser Bewußtsein tritt, dieses Wort alsbald von einer Zahl von Worten und Vorstellungen beseuchtet wird — sie hat die Vorwelt, das Volk, die nächste Vergangenheit, die Eltern, wir selbst zur Geläufigkeit heranentwickelt — die zwar nur an der Schwelle des Bewußtseins stehen, die aber trozdem ein bedeutendes Licht ausstrahlen und unser Bewußtsein befähigen, dahin oder dortshin sich zu wenden, um noch stärkeres Licht aus der Tiese hervorszuholen.

Der wohlgezüchtete Formsinn des Architekten, das wohlgeübte Auge des Malers, das seingebildete Ohr des Musikers — sie ersassen in einem Moment, welcher Fehler an diesem Hause, diesem Gemälde, diesem Tonstücke ist. Der Laie kann sich lange abmühen, bis er es sindet.

Der Schlachtenlenker hat das Bewußtsein der numerischen Stärke seines Heeres, der physischen und moralischen Leistungsfähigkeit seiner Soldaten, der taktischen Befähigung der einzelnen Truppentheile, der Wirkung der einzelnen Waffengattungen u. s. w. Er wird also in entscheidenden Augenblicken einen bestimmten Angriff, eine zweckmäßige Bewegung anordnen, die aus dem Ueberblick über die Lage und der Fühlung mit all den einzelnen Factoren hervorgeht.

Dies letztere Beispiel mag auch ein Bild der selbständigen Bewegungsfähigkeit der einzelnen Theile, des Partialbewußtseins geben. Einer Truppenabtheilung ist eine besondere Aufgabe, die von der Centralleitung nicht vorgesehen wurde, im Drange der Berhältnisse zugefallen. Sie wird diese nun mit aller ihr innewohnenden — durch langjährige Uebung herangebildeten — Leistungssfähigkeit aussführen. Damit sind zu vergleichen alle die unwilltürslichen Bewegungen welche wir zweckmäßig aussführen, ohne daß unser Centralbewußtsein dadurch in Anspruch genommen wird, wie wenn wir beim Falle die Arme vorstrecken, mit den Augenlidern blinzeln u. s. v. Ich erwähne nur die auffallendsten Dinge, denn es gibt derartiger unwillkürslicher Bewegungen eine Unzahl, von denen wir gar nichts wissen, weil sie in der Tiese des unbewußten Lebens vorgehen.

Das Partialbewußtsein regulirt als unbewußtes Leben nicht nur die Thätigkeit und Functionen der einzelnen Organe, es reflektirt auch auf unser Centralbewußtsein in verschiedener Weise, wofür ich wieder besondere Fälle anführe.

- 1) Hat der Theil einen bestimmten Bewegungstrieb, der ihm aus früheren Stufen angezüchtet ist und widerspricht dieser Trieb einem von dem Centralbewußtsein gewollten Zwecke, so gelangt er selbst zum Centralbewußtsein und wird durch den Willen umgezüchtet. Das wissen die Klavierspieler, welche aus der sympathischen Beswegung der linken Hand eine vollständige Unabhängigkeit derselben von den Bewegungen der rechten Hand heranbilden wollen. Das deweisen auch die religiösen Kämpse, welche mit Strömen Blutes zuerst das alte Heidenthum dem Christenglauben unterwarsen und dann die neue resormatorische Idee gegen die starren Traditionen des Autoritätsglaubens beschützen mußten. Wie viel schöne Sitten, Gebräuche, Gesehe u. s. w. sind zu Unsinn und Plage geworden, weil sie als partiales, undewußtes Leben in eine neue Entwicklungsstuse hineingetragen wurden, mit der sie in direktem Widerspruch standen. Da gilt das Wort Goethe's: Weh dir, daß du ein Enkel bist!
- 2) Nicht bloß zu gehorsamer Ausführung der gewollten Zwecke des Centralbewußtseins - also nicht bloß zu vollkommenster Bewegungsfähigkeit - find die Theile da. Unfere Sinnesorgane nehmen auch in jeder Secunde eine Fülle von Wahrnehmungen auf, die fie dem Centralorgan zuleiten. Es muß stets eine gewisse Stärke ber Motive vorhanden sein, damit letteres seine ganze Aufmerksamkeit d. h. das volle Bewußtsein auf diese Wahrnehmung richte. Wir fönnen unbewußt uns aus einer unbequemen Stellung ober Lage entfernen, unbewußt effen oder trinken, unbewußt reden und Befehle geben, wenn wir gerade mit einem bedeutenden Problem beschäftigt find. Fühlen wir aber plöglich einen stechenden Schmerz, sehen wir ein Feuer u. s. w. so treten diese Partialempfindungen augenblicklich in die volle Helle des Centralbewußtseins. So ifts denn auch in ben arößeren Organismen, den Bölkern und Staaten. So lange friedliche Zustände sind, vermögen die Theile in ruhiger, angewöhnter Bewegung gleichsam ein unbewußtes, unabhängiges Leben zu führen.

Tritt aber ein Nothstand, ein äußerer Feind auf, so suchen sosort alle Theile ihren Halt in dem Mittelpunkte des Ganzen, welcher in energischer Sammlung alle Kräfte dieser Theile zu einheitlicher Wirkung und Entladung nach außen verwendet. Da tritt also ein Totalsbewußtsein hervor, indem das Centralbewußtsein sich aller ihm zu Gebote stehenden Theile erinnert und jeder einzelne Theil seine Kraft in dem Zusammenhange mit dem Ganzen sindet.

3) Das Partialbewußtsein kann auch so mächtig werden, daß es die Harmonie des Ganzen stört, daß das Centralbewußtsein beeinträchtigt oder verdunkelt wird, daß ein falscher Mittelpunkt sich
geltend macht. In dem individuellen Leben gehören hierher die sittlichen Verirrungen, Leidenschaften u. s. w. Ferner die verschiedenen
Formen des Wahnsinns, sixe Ideen, Monomanie u. s. w. Im staatlichen Leben hätten wir hieher zu zählen das lleberwuchern der
Parteien — Carthago, die Gallier, die modernen Franzosen —, das
parasitische Anwachsen einzelner Körperschaften — Hierarchie, polnische Aristotratie — und Armeen wie jene Wallensteinische von der
Schiller sagt:

Fremdlinge stehn sie da auf diesem Boden, Der Dienst allein ist ihnen haus und heimat, Sie treibt der Eifer nicht fürs Vaterland . . . . Doch alle führt an gleich gewalt'gem Zügel Ein Einziger durch gleiche Liebe und Furcht Zu einem Volke sie zusammenbindend.

Durch solche Heere verlor das alte Rom seine Freiheit. So lang es in Italien Kriege sührte, war es leicht, die Feldherrn zu beaufssichtigen und die Heere blieben in lebendigem Zusammenhang mit dem Vaterlande. Die Kriege in fernen Erdtheilen ließen das heimatsliche Gefühl ersterben, gewöhnten die Soldaten an die Person des Feldherrn, der ihnen Alles ward und so wurden die Heere Werfseuge der Ehrgeizigen zur Unterdrückung des Vaterlandes.

Gine wichtige Aufklärung fällt aus dieser Theorie des Unbewußten auch auf das Princip der Krenzung, wie ich dasselbe S. 37 kurz stizzirt habe. Verschiedene Individuen, Organismen, Gemeinschaften eignen sich in ihrer individuellen Entwicklung besondere Formen des unbewußten Lebens an. Je mehr auf diese Formen sich aufbaut, je mehr daraus sich weiter entwickelt, um so sester werden dieselben, um so mehr gehören sie zu dem innersten Wesen der Individuen und Gemeinschaften. Das Entgegentreten einer grundverschiedenen Entwicklung, eines nach einer anderen Seite ausgebildeten unbewußten Lebens erweckt Reslexion und bringt durch den Gegensat das Unbewußte wieder in den Kreis des Bewußtseins. Dafür wieder verschiedene Beispiele.

Die Fruchtbarkeit der Sprachstudien für den jugendlichen Geist liegt hauptsächlich in Folgendem. Wir sind gewohnt, in einem bestimmten Worte, das wir von Kind auf in der Muttersprache erlernt haben, einen gewissen Complex von Vorstellungen, Unschauungen u. s. w. zusammen zu binden. Die Gewöhnung läßt dies Wort nun so mit unserem undewußten Leben verwachsen, daß wir glauben, es könne gar nicht anders gedacht werden. Nun tritt uns in der fremden Sprache ein zwar ähnliches, aber durchaus nicht congruentes Wort entgegen; die beiden messen sich aneinander, die Folge ist ein bewußtes Ausschen merkmale. Mit anderen Worten, die undewußten Tenksormen treten aus ihrem Dunkel hervor in die Helle des Beswußtseins.

Unbewußte Lebensformen, welche durch Gewöhnung zu Eigensheiten, Sonderbarkeiten, verschrobenen Ansichten werden können, treten meist in höherem Alter und bei solchen Menschen auf, die die Einsamkeit lieben. Der Gegensat im Verkehr mit anderen Menschen läßt die Einseitigkeit nicht aufkommen, weil dieselbe zum Bewußtsein gebracht wird.

Hieher gehört denn auch die Auffrischung der Geschlechter und Stände durch Heiraten in andere Familien und Berufsarten, wodurch eine gewisse Tiefe des unbewußten Lebens aufgeregt und sowohl dem Bewußtsein wieder erschlossen als auch zu neuen und mannigfaltigeren Bildungsformen befähigt wird.

Um wichtigsten ift aber das Zusammentreffen großer, abge= sonderter Cultursphären. Das unbewußte Leben in gesellschaftlichen, staatlichen, religiösen, fünstlerischen Formen hat seine Vorzüge, aber gewiß auch feine Einfeitigkeiten und großen Mängel. Soll es nicht in diesen Formen erstarren und versteinern, so muß es durch ein Ferment in neue Gährung versetzt werden, zu neuen Combinationen schöpferisch sich umgestalten. Dies wird aber nur möglich, wenn dem abgeschlossenen Culturkreis ein anderer wesentlich verschiedener ent= gegentritt. Da erzittert in der Tiefe das unbewußte, d. h. instinctive, augewöhnte Leben und Denken und indem das Vollkommnere bei anderen Völkern auffällig fich darftellt, wird das Eigene, welches bisher als natürlich und felbstverständlich galt, einer bewußten Prüfung unterworfen. Der Aufenthalt Voltaire's in England war ein folches Ferment und Montesquien fand keine schönere und paffendere Form, die Verkehrtheiten und Unfitten seiner eingebildeten Pariser zu guch= tigen, als durch Briefe, die er einen jungen Perfer aus der Haupt= stadt schreiben läßt, wobei denn dieser, den die Franzosen doch für einen Halbbarbaren halten mußten, aus einem Erstaunen in das andere fällt, über die Tollheiten der hochgebildeten Parifer.

Daß die Verrichtungen des unbewußten Lebens mit einer viel größeren Sicherheit und Festigkeit ausgesührt werden, als wenn das Bewußtsein sie leitet, habe ich schon bemerkt und ist nur natürzlich. Denn Erwägungen und Bedenklichkeiten fallen weg und trüben nicht die reine Mechanik der Function. Somnambülen gehen mit geschlossenen Augen gesährliche Stege, von denen sie herabsielen, wenn sie erwachten.

Daß das Unbewußte aber auch die mächtigste, unser Gefühl und Handeln bestimmende Kraft ist, daß es namentlich das jünger Erworbene, wenn gleich in unserem Bewußtsein sich Spiegelnde bebeutend überwiegt: das geht sowohl aus dieser Darstellung wie auch aus dem im vorigen Kapitel erörterten Gegensatzwischen Physis und Thesis und aus zahlreichen Erfahrungen des täglichen Lebens hervor. Auch diesen Satz mögen Beispiele begründen.

Sogar im Denken wirkt das Unbewußte. Es ist eine anerstannte Thatsache, daß Bilder und Gedanken der frühesten Kindheit am sestesten für alle Zeit in unserer Seele haften. Dies erklärt sich nicht nur aus der frischen lebendigen Urkraft der Kindesseele, sons dern auch dadurch daß diese Gedanken ins Reich des Unbewußten tretend den Untergrund bilden, auf welchem die übrigen sich aufsbauen und daß jene demnach bei jeder neuen, bewußten Gedankenschläng, wieder in Schwingung versetzt werden.

Ebenso wird das von den Eltern Vererbte in dunklen Tiefen unseres Denkens bestimmend wirken. Gewisse Ideen aber haben wir, wie das bei den apriorischen Ideen S. 176 dargestellt wurde auß unendslich weiten Fernen der Entwicklungsreihe animalischer Formen hersuleiten. Diese Ideen traten zuerst als dumpse Ahnung in dem Lebensinhalt der primitiven Zellen — Causalität, Zeit u. s. w. — auf, um dann durch eine unendliche Stusenleiter immer klarerer Empfindung endlich in den hellen Kreis unseres bewußten Denkens zu treten. All das auf früheren Stusen Erworbene wirkt jedoch als Unbewußtes maßgebend, determinirend, besestigend fort.

Der feierliche Chorgesang und Glockenklang, der des Ostersestes erste Feierstunde begrüßt, erinnert Faust an die goldenen Tage seiner Jugend, wo der Himmelsliebe Kuß auf ihn herabstieg in ernster Sabbatstille, wo ein unbegreislich holdes Sehnen ihn trieb durch Wald und Wiesen hinzugehn — alle diese in wunderbarer Zartheit und Reinheit vom Schleier der Dichtung umwobenen Vilder, was sind sie anders, als unbewußtes Leben, welches durch die christlichen Jahrhunderte und heidnischen Jahrtausende hindurch als religiöse, fromme, naturgeossenbarte, mystische Empfindung von längst entschlassenen Geschlechtern bewußt durchlebt wurde und das nun in der Seele des Spätgeborenen in zartesten Melodieen wieder zu erklingen beginnt.

Die Befriedigungslosigkeit, welche das Herz des modernsten Typus, Faust, zernagt, entstammt dem Gefühl, daß alle Naturkräfte auch heute noch direkt und unmittelbar in unserem Wesen wirken und walten, daß wir aber die unmittelbare Fühlung verloren haben, weil wir nur auf methodischem Wege, nur in dem Reflex des Bewußtseins die Geheimnisse der Natur zu ergründen vermögen. Jenes
direkte, nicht erst durch das Denken vermittelte Naturempfinden ist
die Bedeutung seiner magischen Studien. Es ist demnach die Resonanz des Unbewußten, welches in ferner Vergangenheit, als ausschließlicher Lebensinhalt, die unvollkommneren Lebenssormen, unsere
Uhnen, in innigerem Zusammenhang mit den Naturwesen hielt und
die uns heute noch mit heißer Sehnsucht erfüllt, rückwärts gekehrt
alle die Sprossen der unendlichen Leiter wieder zu durchmessen,

an der die himmlischen Gewalten wirkend auf und nieder wandeln, Die Kreise in den Kreisen, die sich eng Und enger ziehn um die centralische Sonne!

Das Unbewußte ist das, was ehemals bewußt war. Ich bin überzeugt, daß diefer Sat, den ich in diefem Abschnitte nur stizzenhaft umrissen habe, von gang enormer Bedeutung und Frucht= barkeit auf allen Gebieten des Geisteswissens sein wird. Ich überlasse es besseren Kräften, als die meinige ist, denselben zu verwerthen; nur ein recht specielles Beispiel aus dem eigenthümlichst Menschlichen, was wir kennen, will ich noch anführen. Auch in der Sprache waltet schöpferisch Bewußtes und Unbewußtes. Sprachaefühl ist das Bewußtsein des bestimmten Werthes und der Bedeutung einer beftimmten Form: 3. B. bei fruchtbar haben wir das Bewußtsein des eigentlichen Werthes der zweiten Silbe verloren, während in frucht= bringend, frugifer wir der einzelnen Theile vollkommen bewußt find. Doch walten auch bei folchen aus dem Sprachbewußtsein ent= rückten Theilen noch uralte Gesetze, die wir als das unbewußte Leben der Sprache bezeichnen dürfen. Ja es kommt vor, daß jenes uralte Bewußtsein noch einmal aufleuchtet, wie folgendes Beispiel beweisen mag. Die heutige Sprachforschung hat erwiesen, daß Brapositionen wie intra, infra, extra u. s. w. uralte Comparative sind, was die lateinische Sprache vergaß, indem sie auf die Comparativ= form noch eine zweite aufpfropfte wie interior, exterior u. s. w.

(ähnlich wie der Franzose mon cher monsieur sagt). Nun sindet sich bei Ovid in der Erzählung von Phaethon eine Stelle — infra quam solet esse suit — er befand sich tieser, als er zu sein pflegte. Dies ist ein Wiederausseuchten alten Sprachgefühls.

Nun noch eine Bemerkung. Ich bin darauf gefaßt, daß die Kritik mir den Vorwurf machen wird, daß ich, in den Fehler, den ich Eingangs dieses Abschnittes gerügt, selbst verfallen, daß ich, in der Besangenheit eines glücklichen Fundes, dem Gegenstand eine viel zu große Bedeutung beimesse, daß in meiner Darstellung manches Wahre sei, daß ich aber die Tragweite desselben bedeutend überschäße. Darauf antworte ich:

Wenn in der Auffassung der Dinge unser Wissenstrieb nur dann eine Befriedigung findet, wenn er im Stande ift, alle Formen auf einen einheitlichen Grundstoff zurückzuführen, der sich in zwei Grundeigenschaften — äußerlich als Bewegung, innerlich als Empfindung manifestirt, so ergibt sich mit zwingender Nothwendigkeit, daß jeder complicirteren Bewegung, bei welcher das Empfindungs= leben einmal thätig mitwirkte, ein bestimmter Grad von Bewußtheit entsprechen muß. Vervollkommnung d. h. noch höhere Complicirt= heit bei gesteigerter Lebenseinheit hält gleichen Schritt mit erhöhtem Bewußtsein. Letteres ist dann gleichzeitig der Sauptfactor der nächst= eintretenden Vervollkommnung. So wenig aber die früheren Formen der Bewegung verloren gehen, fondern nur theilweise in den höhe= ren Stufen sich verändern, andere Richtung annehmen, theilweise aber auch ihre ersten elementaren Eigenschaften bewahren; ebenso muß es mit der Empfindung, dem Bewußtsein sich verhalten. Dies Bewußtsein der früheren Stufen liegt als dunkele Vorstellung in der Tiefe des Gemeingefühls gelagert; es ift überhaupt nur darum dunkel, weil viel helleres Licht im Laufe der Entwicklung in das Centralorgan unferes Bewußtseins eingetreten ift. Bon dem unbewußten Leben kann sich übrigens nur soviel erhalten, als sich in Gin= flang und Harmonie mit den höheren Stufen der Entwicklung zu feten vermag; was in Gegensatz zu diesen tritt, wird nothwendig erlöschen.

## XII.

## Worte und Thatsachen.

Müsset im Naturbetrachten Immer Eins wie Alles achten, Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, Denn was innen, das ist außen. Goethe.



Unter Organ versteht man den Theil eines lebendigen Wesens, welcher eine bestimmte Function der Erhaltung, Ernährung, Fortspflanzung u. s. w. auszuführen hat.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß viele Orchideen ihre Bestruchtung nicht selbst aussühren können, da der klebrige Blütenstand nicht an den Griffel zu gelangen vermag. Diese Pflanzen sind deschalb von gewissen Insecten abhängig, die indem sie den Honig aussuchen, die Befruchtung aussühren. Das Insect wäre demnach in diesem Falle ein Organ der Pflanze, obgleich kein Theil derselben.

Daß bei den Cirripedien die Geschlechtstheilung so durchgeführt ist, daß ein verkümmertes, höchst unvollkommen ausgebildetes Männschen sich auf dem Kücken des Weibchens befindet, ist ebenfalls befannt. Dieses Wesen ist gleichsam nur ein geschlechtliches Organ, es ist aber von dem größeren Thiere gesondert, bildet keinen Theil desselben.

Werkzeuge, Kleidung u. f. w. sind in gewissem Sinne Organe des Menschen, denn sie bewirken was bei den Thieren Klanen, Wolle u. f. w., welche nach obiger Definition auch Organe genannt werden müssen.

Umgekehrt nimmt der Embryo unmittelbaren Antheil an dem ganzen Leben des Mutterthiers, er ist ein integrirender Theil des letzteren und doch bezeichnen wir ihn nicht als Organ. Noch nach der Geburt ist das Junge ein wesentlicher Theil des Lebens der Mutter; ja diese kann siechen und sterben, wenn ihr Junges ihr genommen wird; obgleich also dies letztere individuell gesondert ist, dient es doch zur Erhaltung des Lebens, es wird aber Niemanden einfallen, es deshalb ein Organ zu nennen.

Ebenso könnte man zweifelhaft sein, ob die Milchdrüsen ein Organ der Mutter oder des Jungen sind; denn obgleich ein Theil der ersteren dienen sie doch ausschließlich der Ernährung des letzteren.

Die Pflanzen allein sind im Stande, die unorganischen Stoffe des Bodens in organische Stoffe zu verwandeln, sie müssen diese Umwandlung vollziehen, damit das Thierleben daraus seine Substanz ziehen kann. In diesem Sinne wären die Pflanzen Organe der Thiere.

Diese Beispiele mögen genügen, um etwas festzustellen, was wohl heute von Niemanden mehr bezweiselt wird, nämlich daß die Worte niemals sich mit den Thatsachen decken, sondern daß sie nur dazu dienen innerhalb des ewigen Wechsels und der unbegrenzten Mannigsaltigkeit der Naturerscheinungen das Gleiche zusammenzus binden, um es festzustellen, uns zu orientiren und wie Schiller eben so schön als treffend sagt

den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht

zu finden. So wenig als der Haufe des Enbulides — er fragte, wie viel Körnchen sind ein Haufe, zwei, drei, vier u. s. w. und wenn der Antwortende bei einer bestimmten Zahl ja sagte, erwiderte er mit Recht: das Eine Körnchen kann nicht entscheidend sein — so wenig hat irgend ein Wort eine scharfe Begrenzung.

Man hat die Socialwissenschaft zu verspotten und in Frage zu stellen geglaubt, indem man sie dahin definirte, es sei eine Wissenschaft, von der man nicht wisse wo sie anfange, noch wo sie aufhöre. Wenn man genau zusieht, ist's mit allen Wissenschaften, ja mit jeder einzelnen menschlichen Erkenntniß ebenso.

Im Anfange herrschte der Sinnenschein, der heute noch im

Kinde waltet, wenn es den Mond heruntergeholt haben will. Als Ganzes, Zusammengehöriges, Abgeschloffenes - als eine Monade, wie ich sie im nächsten Abschnitte definiren werde, faßte der Mensch nur sich selbst. Wenn ich sage, er faßte sich, so will ich eigentlich damit ausdrücken, er fühlte sich, wie ich ja schon bei der Urzelle das Ichgefühl angenommen habe. Denn das Fassen trat erst ein, als durch den Gegensatz und die Gleichheit vieler anderen Individuen ihm seine Judividualität durch Reflexion bewußt wurde. Die Abfonderung seiner Gliedmaßen, Sände, Nase, Ropf ist schon als eine späte Abstraction zu denken; denn wie ich in dem Abschnitte über die Sprache dargelegt, bezeichneten die ältesten Worte Thätigkeiten und wir begreifen sehr wohl, wie es es auch in der Natur der Sache liegt, daß die Werkzeuge, mit denen einzelne Thätigkeiten ausge= führt wurden, früher als die natürlichen zum Gesammtmenschen ge= hörenden Organe individuell d. h. gesondert aufgefaßt werden mußten. Die bilberreiche Sprache der Naturmenschen beruht auf der Kraft des anthropomorphischen Individualisirens, eine Araft, welche die Sprache auch heute nicht ganz verloren hat; sagen wir doch noch der Brenner, der Stiefelknecht, der Jugwärmer 2c. und der Engländer recht hübsch the sleeper, die (im Boden schlafende) Eifenbahnschwelle. So verstand der Römer gewiß unter calor den Wärmer, unter sopor den Einschläferer u. f. w. Wie ware denn sonft auch die in der Sprache durchaus herrschende Geschlechtssonderung zu erflären?

Dieses in den ältesten Sprachen sich spiegelnde vielsach auf's Gerathewohl nach dem Sinnenschein gegliederte und gesonderte Universum hatte eine doppelte Wirkung. Die in Worten gesessselten und gebundenen Erscheinungen wurden zu bestimmten Positionen, Festungen, von welchen aus die werdende und wachsende Vernunst es unternahm, immer größere Gebiete der Erscheinungswelt zu erobern. Man sese, was ich darüber in meinem "Pädagogischen Stizzenbuch" S. 107 gesagt habe, indem ich an einzelnen Beispielen nachwieß, wie selbst die irrthümliche Aufsassung wie ein negatives Vilb oder

eine Matrize die Quelle werden kann, aus welcher das Richtige sich erst ergibt. Auch hier waltet eben das große Gesetz der Entwicklung. Andererseits aber wirkt auch diese Gebundenheit als eine feste Tradition weiter, wohl gestalten sich die Begriffe um, erhalten größeren mit der Wirklichkeit übereinstimmenderen Inhalt, aber die Worte halten doch immer die Erscheinungscomplexe in bestimmte Grenzen eingeschlossen und da ist es denn doppelt schwierig, das gewöhnte Denken von seinem Frrthum zu befreien. So gehörte benn eine große Geisteskraft, eine mächtige Abstractionsgabe dazu, diese Fesseln zu zersprengen und z. B. die Kräfte der Natur als unbeseelte, Kälte, Zeit, Raum u. f. w. nicht als wirkliche Dinge sich vorzustellen. "So sehen wir benn, wie Geiger fagt, zu allen Zeiten bas Denken mit den Worten ringen; oft auch viele Jahrhunderte, ja die ganze uns bekannte Zeit bis auf diesen Tag die Natur von Wesen suchen, die keine andere Wirklichkeit noch felbständiges Dasein haben, als in den Anschauungen einer fernen Vergangenheit, wie sie in jenen wunderbaren Lauten leben."

In letterer Hinsicht — obwohl eine Unvollkommenheit enthaltend - gewinnt die Sprache für uns ein ungemeines historisches Intereffe, das ich durch ein Beispiel veranschaulichen will. Manche Sprachen — vorwegs die französische und englische — haben eine histo= rische Schreibung, d. h. die Schrift hat nicht gleichen Schritt gehalten mit der lautlichen Entwicklung, sie deckt dieselbe nicht mehr, es sind Reichen da, die gar nicht mehr ausgesprochen werden, wie die Plural= Endung der dritten Person — ent, andere, die eine durchaus ver= schiedene Aussprache erhalten, wie beau, beauty u. A. Und doch oder gerade darum ist uns diese historische Schreibweise höchst intereffant, da sie uns Kunde gibt, wie in alter Zeit gesprochen wurde, welche Laute sich regelmäßig, welche sich ausnahmsweise verändert haben, wobei wir außer der klaren und unzweifelhaften Unlehnung an die Muttersprache auch noch charafteristische Kennzeichen gewinnen, die uns in Stand setzen zu entscheiden, wann, in welchem Jahrhun= dert das eine oder andere Wort in die Sprache aufgenommen wurde.

Gerade so ist es mit dem menschlichen Reden. Es trägt ein ent= schieden historisches Gepräge, unser Denken ist an die kindliche Logik vergangener Sahrtaufende noch vielfach gebunden und es gilt diefe Bande zu erweitern, an die Stelle der tumultuarisch entstandenen Begriffe andere, wiffenschaftlich begründete zu setzen und doch ist uns das Licht, welches die Sprache aus vergangenen Jahrtausenden in unsere Zeit wirft, als eine Aufklärung über das Denken der Mensch= heit in seiner Entwicklung vom allerhöchsten Interesse, da sich hier wie nirgend anders der Werdegang der menschlichen Vernunft dieses zuerst personificirten, dann als eine absolute Naturkraft von den französischen Revolutionsmännern und deutschen Scholaftikern vergötterten und erft in unseren Tagen als das was es ift, ein Entwickeltes, aufgefaßten Räthsels — abspiegelt. Gine unendliche Fülle von Anregendem, Belehrendem, ja ich muß fagen Entzückendem liegt, von diesem Gesichtspunkte betrachtet, in den Sprachstudien und ich zweifle nicht, daß in hundert Jahren man kaum begreifen wird, wie in unseren Tagen die Jugend unserer Bildungsanstalten mit todtem Quark und leerem Formelfram gefüttert wurde, als schematischen Regeln, Namen und Jahreszahlen, geistloser griechischer und lateinischer Wortklauberei, während der lebendig quellende Born, die Alterthumswissenschaft der Menscheit, die Entwicklung der menschlichen Vernunft, wie sie sich so wunderbar in der Vergleichung der Sprachen entfiegelt, die Culturgeschichte, die in allen einzelnen Boltern das Wefentliche ihres Lebensinhalts, ihren Beitrag zu der großen Arbeit der Menschheit aufsucht, so unbeachtet und übersehen bei Seite gelassen wurde\*), jener Born, an welchem die dürstende In-

<sup>\*)</sup> Soll ich ein Beispiel anführen? Eine ber wichtigsten Schriften bes 18. Jahrhunderts ift Diderot's Lettres sur les aveugles. Sie bezeichnet den Wendepunkt in den philosophischen Ansichten dieses tiefsten und geistreichsten der französischen Enchclopädisten, seine Bekehrung vom Deisnus zur spinozistischen Weltansicht. Sie enthält dennach die idee-mère der ganzen solgenden Geistesebewegung, welche freilich in Frankreich in den Materialismus und Sensualismus verslachte. Ihr Grundgedanke ist eine Untersuchung über die Physiologie der Sinne und die durch deren größere Vollkommenheit bedingte Natur des

gend mit ebenso innigem Behagen und wahrer Gier trinken würde, wie sie es heute am Robinson thut. Wahrhaftig, unsere Nachkommen werden, wenn sie von uns reden, das Bild wiederholen von dem Pferd auf öder, dürrer Haide —

Also jene uralte Sonderung und Bindung der Erscheinungen durch Wortbegriffe genügt dem vorangeschrittenen Denken nicht mehr; die Wissenschaft bildet sich neue Begriffe, indem sie nach der tieferen Erkenntniß das viel größere Erfahrungsmaterial aufs neue ordnet und unterordnet. Statt der vierfüßigen Thiere bedarf die Zoologie den Begriff Sängethiere, denn sie muß ja auch die Vierhander und den Walfisch darin unterbringen, den sie aus der volksthümlichen Rubrit "Fisch" ausstreicht, sie muß die großen Gegensätze Mensch und Thier vereinigen, den Begriff Schwämme dagegen zerreißen und die Theile in die beiden ungeheuer auseinanderliegenden Reiche von Pflanzen= und Thierwelt einfügen. Was Krankheit war, wird Pflanze oder Thier, was Auflösung war, wird Verbindung (Feuer, Rost), was ein bestimmtes Wefen war, wird zum negativen Begriff (Rälte, Tod) oder zur bloßen Relation (Zeit, Raum, Wärme), was nichts war, wird zur Substanz (Aether im leeren Raume). Und doch sind auch die wissenschaftlich gereinigten Begriffe weit entfernt, die Er= scheinungen zu decken oder dieselben scharf abzugrenzen, wie aus den diesem Abschnitte vorangestellten Beispielen erhellt. Gleichwohl sind

Menschengeistes. Sie steht offenbar in Zusammenhang mit einer Thatsache, welche damals die Geister lebhaft bewegte, der Operation eines erwachsenen Blindgeborenen durch den englischen Chirurgen Cheselden (1728). Diese Operation gewährte einen merkwürdigen Einblick in das Werden und Wachsen des Menschengeistes durch einen plöglich eröffneten Sinn; es war ein lehrreiches Stück dewußter mittheilungsfähiger Entwicklung, die auch von Herber vielsach verwerthet wurde. Wer erwähnt heute jenes Buch, diese Thatsache? Und doch sind sie welthistorisch trot ihrer Unschenkreit. Dasür erhalten wir weitläusige Abhandlungen über Fehler der Abschreiber, Genealogieen hochgräflicher Geschlechter, diese Bücher die sich mit dem Ausschen, Wentalichen Klatscher Haufchseiter würdig beschiehen wurd andere Aufgaben der historischen Klatschwestern würdig beschäftigen! Und die Naturgeschichte des Menschengeisses, dieses interessantsselte und wissenswürdisste von allen Problemen, wie seer geht es aus!

es diese wissenschaftlichen Begriffe allein, welche uns von der Herrschaft des Sinnenscheins befreien und verhängnisvolle Irrthümer endgiltig beseitigen, indem wir uns klar bewußt werden, aus welcher Urzeit sinnlicher Besangenheit dieselben stammen wie z. B. daß man dem abs und zunehmenden Monde durch Analogie Wirstungen auf das Wachsen und Abnehmen der Thiere und Pflanzen zuschrieb, daß die Astrologie mit ihrem ganzen System auf der Aussedeutung der Namen der Planeten beruhte, mit anderen Worten, daß die Menschen von jeher geneigt waren, das Wort für die Sache zu nehmen und alles sich aus jenem zu erklären. Hat sich doch über zwanzig Jahre das hochgebildete Deutschland an dem Hegel'schen Narrenseil herumführen und mit bloßen Worten füttern lassen!

Einer der unanzweifelbarften Begriffe scheint uns durch das Wort Individuum ausgesprochen zu werden und zwar um des= willen, weil wir uns felbst als Individuen fühlen und empfinden. Und dennoch gibt es in der Natur nichts derartiges, weder ein wahres Individuum, noch eine besondere Art und Gattung. Die Wiege unserer Vernunft freilich fteht da, wo dem Menschen zuerst der Gegensatz seines Ich zur Außenwelt aufging, wo er sich als ein beftimmtes Gins auffaßte und diefer Fundamentalfat unferes Den= tens Ich bin, der feinen Beweiß zuläßt und auch feinen verlangt, wurde zur Norm und zum Maßstab, mit welchem wir alle Dinge außer uns auffaßten. Ift es nun also ein Grundirrthum, bag wir aus so unzähligen organischen Bildungen und Bewegungen zusam= mengesetzte, von einer so unermeglichen Vergangenheit und von fo ungeheuren Einwirkungen der Außenwelt bedingte Wefen uns ge= wissermaßen als Individuen d. h. als unbedingte Wesen zuerst fühlen, dann vorstellen und zulet benten, so muß der Entwickelungsproceß unferer Vernunft der sein, daß wir uns allmählich von diesem Grund= irrthum, der doch der einzige Ausgangspunkt, ja das einzige Mittel ist, mit welchem wir überhaupt zu erkennen vermögen, befreien. Und diefer Proceg, er ist uns in dem Entwicklungsgange der menschlichen Vernunft, soweit wir benselben aus Sprachforschung, Alterthümern

der Menschheit, Beobachtung der Wilden, der Kinder und der Thiere zu überschauen vermögen, deutlich genug wahrnehmbar.

Das Erkenntnißleben des Menschen geht aus von der reinsten anthropomorphischen Vorstellung der Natur, soweit sie in seinen Sinnenschein fällt. Wille gegen Wille, Empfindung gegen Empsindung, Person gegen Person— so denkt oder fühlt er Alles was ihm entgegentritt, er assimilirt sich Alles, er überträgt alle seine einsachen Verhältnisse auf die Dinge außerhalb. Die naive Vildersprache der Kinder, die uns so oft überrascht und poetisch anmuthet, sie ist nichts weiter, als ein Ausdruck dieses Grundzugs und Andersens Märchen sind die ressektirte Wiedergabe dieser ursprünglichen Weltzanschauung.

Auf dem Wege der Vernunft nach der Emancipation von dem Sinnenscheine oder der Abstreifung des subjectiven Frrthums haben wir große Etapen zu verzeichnen. Zunächst die philosophische Welt= anschauung der Griechen, welche an die Stelle des Perfönlich=Will= fürlichen in den Erscheinungen große allgemeine Principien zu setzen Waren diese auch noch mangelhaft und unvollständig, weil das Erfahrungsmaterial ihnen nur färglich zugemessen war, so liegt in den Ansichten der griechischen Philosophen doch schon die Uhnung der großen Kräfte, mit welchen auch die heutige Wiffenschaft zu rechnen angewiesen ift. Wenn bemnach Thales die Welt aus dem Wasser entstehen läßt, Anaximenes die Luft als Grundprincip der Schöpfung und des Lebens annimmt, Heraklit Alles in einem ewigen Werden und Formverändern sieht, Demokrit die Entstehung der mannigfaltigen Formen auf die Atome zurückführt, die eleatische Schule das Universum als das Eine und All auffaßte, Pythagoras die Zahlenverhältnisse den Harmonieen aller Wesen zu Grunde liegend fand - fo müffen wir bescheiden zugestehen, daß wir wohl im Einzelnen große Fortschritte der Erfahrung aufzuweisen haben, daß wir aber noch keine über jene Grundansichten hinausgehende höhere Theorie der griechischen entgegenzustellen haben.

Die zweite große Stape ist das Copernicanische Weltsustem.

Seine Wirkung war eine ungeheure aus zwei Ursachen. Erstens ftellte daffelbe ein Werden nach einfachen Grundgesetzen unzweifelhaft fest und zwar für Erscheinungen, welche von einer Größe und hohen Wichtigkeit waren, daß ihnen gegenüber die Fragen nach dem organischen Leben, den Thieren und Menschen in den Hintergrund traten ober erst in zweiter Linie kamen. Die Schluffolgerung lag nahe: Gehorchen die Planeten, die ungeheueren, dem Unschein nach ewigen Weltförper einfachen Gesetzen, wie sollte es mit den kleinen Menschen, die einen winzigen Punkt einnehmen, eine Spanne Zeit leben und dabei gang von einem dieser Planeten abhängen, anders fein? Zweitens war hier ein subjectiver Frrthum, eine Sinnentäuschung, welche die Menschen, seitdem sie auf Erden existirten, befangen hielt, welche für alle als eine ausgemachte, unbezweifelbare Wahrheit galt, glänzend widerlegt und jeder Tag, an dem die Menschen das aufsteigende Geftirn erblickten, mußte fie an den hunderttaufendjährigen Irrthum erinnern, ihnen ben Gedanken nahelegen, dem Sinnenschein nicht zu vertrauen. So wurde der Zweifel, der in den Zeiten des unfehlbaren Kirchenglaubens schüchtern sich versteckt hielt, zu einer gewaltigen Macht, die aller und jeder Tradition, firchlicher und staatlicher nicht nur, soudern sinnlicher und geistiger die Kritik ent= gegenzusehen wagte. Das Copernicanische System wirkte als eine große Thatsache, ein großes Beispiel, ein glänzender Erfolg der menschlichen Vernunft, welche sich mit ihrem Denken sogar über die Grenzen dieses irdischen Schauplates in die Tiefen des Universums zu versenken vermochte.

Die dritte Etape steht in innigem Zusammenhang mit der vorausgehenden, der Weg führte direct von der einen zur anderen. Ihr Grundgedanke ist der der monistischen Philosophie. Geboren wurde er zuerst in dem Haupte des großen einsamen Denkers Spinoza und sautet in dessen etwas scholastischer Ausdrucksweise: daß es nur eine Substanz gebe, der zwei Attribute eigen sind, nämlich Ausdehnung und Denken. Es sind die beiden Grundeigenschaften, welche die monistische Philosophie als Bewegung und Empfindung aufstellt. "Zwei Substanzen, so lautete Spinoza's Beweis, welche verschiedene Attribute haben, haben nichts mit einander gemein. Zwei Dinge aber, die nichts mit einander gemein haben, können in keinem Causalitätsverhältnisse stehen". Nun sehen wir aber überall das Empfinden aus dem Ausgedehnten, dem Bewegten hervorgehen und auf dieses zurückwirfen.

Diese spinozistische Weltansicht ift die Seele der ganzen nachfolgenden Philosophie. Wir sehen diese nur dann abirren und sich verwirren, wenn sie nach dem einen oder anderen Ertrem zu sehr hinneigt. Ebenso, wenn sie Anschauungen aus der früheren Zeitmit herübernimmt und Dinge vermitteln will, die sich gegenseitig ausschließen, z. B. der englische Deismus. Extreme Ansichten sind dagegen der reine Materialismus und der reine Spiritualismus. Ersterer machte sich besonders in den Schriften der französischen Encyklopädisten des 18. Jahrhunderts breit und erlebte eine unerwar= tete Wiederauferstehung in den Werken R. Logts, L. Büchners u. A. Ihm ift das Empfinden ein Nebenfächliches, Zufälliges, eine Function, wie eine andere auch. Confequenz dieser Einseitigkeit ist, daß das Schöne, das Sittlich Gute, das Wahre keinen ewigen Werth hätten. Das Geiftige, welches aus der Bewegung erschlossen, seiner selbst bewußt wird und von höheren Harmonieen getragen, diefe zu be= wahren versteht und stets zu steigern, das Geistige, welches als eine mächtige Votenz auftritt und von Jahrhundert zu Jahrhundert seinen Siegeslauf fortset über die bewußtlose, rein mechanische Bewegung, das Beiftige, welches feinen eigenen Gefetzen folgend die eine große Seite, die innerliche, der Naturwesen immer herrlicher offenbart: es ist kein Zufälliges, es ist ein Wesentliches. Ihm gehört die Herr= schaft, ihm der endgiltige Sieg. Allen Zeiten und Bölkern war dieser Gegensatz bald mehr, bald weniger flar bewußt: Nostra omnis vis in animo et corpore sita est: animi imperio, corporis servitio magis utimur, so drückte es der praktische Römer aus. Confequenzen, wie sie schwachsinnige oder unaufgeschlossene Geister zogen: "Wenn der Geift des Menschen kein selbständiges Wesen ift, dann find

Tugend und Laster, Liebe und Freundschaft, Ehre und Gewissen leere Worte, dann ist der thierischen Leidenschaft das Feld eröffnet, dann gilt nur das Gesetz des crassen Egoismus", kennzeichnen die Einseitigkeit des Materialismus, wie er sowohl seinen erschrockenen Gegnern, als auch seinen die alten Ketten zerbrechenden und die Freiheit mißbrauchenden Anhängern sich darstellte. Ja, dieser rohen Einseitigkeit, wie sie in den Orgien der Sinnlichkeit und Grausamkeit der französischen Kevolution, sowie in der Verhöhnung der edelsten Triebe in der Menschenbrust durch die modernen Materialisten uns entgegentritt, darf man getrost ein zwar leicht zu mißdeutendes Wort entgegenschleudern: "Ihr glaubt nicht an ein höheres Wesen; ihr glaubt nicht an das Geistige in der Natur!"

Das entgegengesetzte Extrem ift der reine Spiritualismus. Seine Schwäche liegt darin, daß er sich mit einem unlösbaren Problem abquält, daß er seinen Ausgangspunkt von einem Sage nimmt, der durch jede tagtägliche Erfahrung widerlegt wird und mit welchem noch außerdem wissenschaftlich nichts anzufangen ist: die selbständige, eigenartige, durchaus unabhängige Existenz des Geistes. Diese Rich= tung, deren Hauptvertreter die schottischen Philosophen Reid, Dugald Steward u. A. gewesen find, zählt ernste und tiefe Beister unter ihren Unhängern, steht aber, wie gefagt, unter dem Banne des unauflös= lichen Widerspruchs von Wort und Thatsache, wie sich leicht aus folgender Betrachtung ergeben wird. All unfer Erkennen ist von Gegenfäten ausgegangen; bes Bewußtseins erfte Dämmerung erleuchtete den Gegensat des Ich gegen die Außenwelt. Dieses Ich bewahrte auf der ganzen Stufenleiter stets vollkommnerer und klarerer Erkenntniß seinen exclusiven Charatter, faßte aber anfänglich alles Uebrige, ihm Entgegenstehende, als durchaus gleiche, ebenfalls icherfüllte Naturen auf. Nachdem nun in der großen Aufeinanderfolge soviele Wesen, die man früher für durchgeistigt gehalten, eins um das andere in der Auffassung des Menschen ihren Geist verloren hatten, so blieb stets jener äußerste Pol des Gegensates zu der übrigen Erschei= nungswelt, stets übertrug sich von Geschlecht zu Geschlecht der

Contraft zwischen Geist des Menschen und Körperwelt, in welch lettere man auch seinen eigenen Körper einzureihen gelernt hatte. Und ich glaube der Gegensatz hätte auch fortgedauert, wäre niemals über= wunden worden, wenn das Unmögliche möglich gewesen, daß der Mensch als Einzelwesen forteristirt hätte. Aber er lernte mit der Zeit sich identificiren mit seinen Mitmenschen, an deren geistigem Inhalt er wohl auch lange nicht zweifelte, er fand die Brücke, welche ihn mit den Thieren und durch diese mit den übrigen Naturwesen verband, er erkannte seine Abhängigkeit von den allgemeinen Natur= fräften und so erhob er sich allmählich zu der kühnsten Abstraction, sein Denken und die Körper nicht mehr als durchaus verschiedene Wefen, sondern nur als Gegenfätze einer und derfelben Reihe, als relative Gradunterschiede, wie hoch und niedrig, hell und dunkel und all die primitiven Gegenfätze seines früheften Erkennens aufzufaffen, seine eigene Individualität nur als das Zusammenwirken derselben Stoffe und Bewegungen, welche im Weltenraume als Aetheratome und Abstogung vorhanden sind, anzusehen. Die sich zu dieser Un= schauung nicht aufschwingen können, denen der Geist noch immer als etwas Grundverschiedenes, Ureigenes gilt, die Spiritualisten, in ihnen wirkt jener urälteste Gegensatz, der unserem Denken und Reden zu Grunde liegt, noch immer fort, fie stehen, wie gesagt, noch unter dem Banne des Worts, des in grauer Vorzeit gebundenen Erschei= nungscompleres, der zuerst in seiner augenfälligsten Erscheinung als Hauch, Athem, das Leben des Mitmenschen, bezeichnet wurde und dann durch Reflexion oder Uebertragung den eigenen Geist symbolisirte.

Wer sich über die unserem Denken als eigenste und uranfängsliche Form eingeborenen und eingewachsenen Begriffe zu erheben vermag, wer die Bande mit denen der Sinnenschein und anthroposmorphische Anschauung ihn umwinden dis zur äußersten Grenze zu erweitern im Stande ist, für den wird der Gedanke der Entwicklung — über den Alles beherrschenden Schranken von Zeit und Raum schwebend — eine großartige Ruhe und Klarheit des Denkens hervorsbringen, in welchem sich die letzten Gegensätze — Bewegung und

Empfindung, Körper und Geist zu einer erhabenen Einheit verbinden, vor welcher der platte Materialismus und der einseitige Spiritualismus in Nichts versinken. Diese Abstraction ist freilich für unser heutiges noch an die nächsten Zwecke und geläufigen Worte gebundenes Denken ungemein schwierig und ich will deshalb versuchen, dieselbe durch eine vorbereitende Betrachtung zu erleichtern.

"An sich ist nichts weder gut noch bose, das Denken macht es erst dazu" meint der tieffinnige Grübler Hamlet. Und in der That, wir sehen dieselben Handlungen je nach Zeit und Verhältnissen als Muster höchster Tugend preisen oder als schwarze Verbrechen verdammen. Die fromme Ginfalt, welche ein Reifigbundel zu Huffens Scheiterhaufen herbeischleppte und die fanatisirte Menge, welche mit den Blutströmen der Bartholomäusnacht der Ketzerei ein Ende machen wollte, sie glaubten ein gutes, Gott wohlgefälliges Werk zu thun und heute gilt jener Huß als ein edler Martyr der heiligen Sache der Menschheit, jene Blutnacht als ein unauslöschlicher Schandfleck auf der Geschichte des französischen Volkes. Wir mussen eben jede menschliche Sandlung in ihrem Zusammenhang mit Vergangenheit und Folgezeit auffassen, d. h. auf der Stufe welche fie in der Entwicklungs= reihe einnimmt. Dann wird unfer Urtheil noch davon abhängen, auf welches Ziel wir die Handlung beziehen, welchem Großen und Sanzen wir diefelbe förderlich oder nachtheilig halten. Der Familienvater kann seiner Familie zu Liebe das Gemeinwesen schädigen, eine im Interesse der Nation begangene That kann ein Verbrechen an der Menschheit sein. Ein Auge, das nun im Stande wäre, den großen Entwicklungsgang ber Menschheit zu überblicken, müßte an jede einzelne Sandlung den großen, menschheitlichen Maßstab anlegen, es müßte in dem Volke das opferfreudig und begeistert um seine eigene Existenz kämpft nichts weiter sehen als eine Summe von Entwicklungsgedanken, die der Menschheit noch zu Gute kommen werden, es müßte in so vielen Tausenden, die als Verbrecher am Arenze oder in den Flammen für ihre Ueberzeugung ftarben, Blut= zeugen fünftigen Sieges der Wahrheit erkennen — mit einem Worte, es müßte jedes individuelle und generelle Leben abschätzen nach dem Maße der Förderung, welche dadurch der gesammten Menschheit erwachsen ist. So überschaute denn dieses Auge mit großem Blicke die Aufeinandersolge der Dinge, alle Schranken, alle Sonderung der Individualitäten der Bölter und der Einzelnen wären aufgehoben und es stellte sich ein großer harmonischer Zusammenhang her, in welchem alle Gegensätze ausgeglichen wären, da das Resultat unleugbar die hohe Culturstuse geistiger Erkenntniß und sittlicher Vervollskommung der heutigen Menschheit ist.

Ich bitte nun die Leser den Grenzpunkt der Vergangenheit von dem ersten Auftreten der Menschen zurückzuführen in unermegliche Fernen und zwar dahin, wo zuerst das Empfinden in seinen ursprünglichsten, kaum merklichen Anfängen in irgend einem höchst einfach gestalteten animalischen Organismus aufdämmerte. Wie werden wir uns diesen welthistorisch denkwürdigsten Augenblick vorzustellen haben? Es ist der Anfangspunkt einer Rette, deren Schlufpunkt die heutige Menschheit ist. So schwach, so klein — vielleicht vom Zufall geboren, allen Zufällen anheim gegeben, ein Tropfen Geiftiges in einem Ocean von feindlichem Unbewußtem, Unbelebtem? Ja, aber dieses Wesen hat eine ungeheuere Neberlegenheit gegenüber der uner= meglichen Außenwelt des Stoffs — es empfindet, es ist Ich, es sucht sich in seiner Form zu erhalten, suum esse conservare, wie Spinoza sagt. Dieses Ich, dieses Empfinden ist das kleine Fünkchen, welches die ganze ungeheure Außenwelt, die Oceane und Erd= massen, die in schweigender Einsamkeit daliegen mit der Flamme des Empfindungslebens zu durchdringen vermag. Es ist die innere Eigen= schaft des Stoffs, welche durch günftige, zusammenwirkende Ursachen zum erstenmale erwachte, von nun an nicht mehr vergehen, sondern von Jahrtausend zu Jahrtausend sich steigern, erhöhen und zugleich weiter verbreiten wird. Du allgewaltig herrschende unorganische Welt, beende den Rampf, der dir droht, in einem Angenblicke, erdrücke das schwache, ohnmächtige Rünktchen! Sie that es nicht, sie vermochte es nicht, denn sie war die bewußtlose, starre, unaufgeschlossene Welt

und darin liegt die große Ueberlegenheit, der fünftige Sieg des lebenden Bünktchens gegenüber den Riefentraften des Alls. Sier war Empfindung, hier war Wille. Von nun an begann der Kampf der belebten beseelten Welt gegen die willenlose, unbeseelte. Es war aber ein Kampf wie ihn die Römer führten gegen die anderen Bölfer, er erhöhte die Kraft, durch die Uebung sowohl wie durch die ge= steigerte Erfahrung — (und auch jene primitivften Zellen machten Erfahrungen, die sich fortpflanzten) — und den Willen — denn die Römer wollten fampfen, friegen, herrschen, während die meisten Völker Friede, Ruhe, Genießen wollten; er affimilirte den fremden Stoff, zum eigenen Leben ihn erhöhend, wie die Römer die fremden Bölter zu Römern, zu Streitern in ihren Heeren fich heranbildeten. Und es erfüllte jenes primitive Leben seine Mission ebenso vollständig, wie die Römer die ihrige; denn wenn man heute sagen kann, es sei ein Gesetz der Natur: Wo Leben sich entfalten kann, da dringe es hin, wenn wir alle Erdenräume und alle Tiefen der Gewässer mit organischem Leben erfüllt sehen, das im ewigen Wechseltanz entsteht und vergeht, so dürfen wir uns wohl an jene große Zusammen= legung erinnern, welche alle Völker der Erde mit dem staatlichen und Culturgeiste der Römer durchdrang und nun ein neues, förderndes und belebendes Element erwartete, welches zu einer fünftigen Neubildung befähigte. Dieses Element war der christlich=germanische Geist, welcher das gleichartige Völkermaterial durchdrang und endlich die höheren Organismen der Bölkerindividuen mit eigenartiger Ent= wicklung erschuf.

Jenes erste Erwachen der inneren Eigenschaft des Stoffs — der Empfindung — war ein Resultat seiner äußeren Eigenschaft, der Bewegung.

Diese Bewegung war, wie ich im 6. Abschnitte zu beweisen versuchte, eine molekulare, Bewegung der Atome. Hier müssen wir unsseren Geist zu folgender, dem Anscheine nach außerordentlich schwiesrigen Abstraction, die sich aber doch dem tieser Denkenden mit zwinsgender Logik aufdrängt, erheben:

Das erste Erwachen der Empfindung war die Grenzscheide zweier Welten, war ein Reflexionswinkel, unter welchem die bisher rein mechanische Bewegung nach einer anderen Richtung zurückgestaut wurde, in welchem ein neues Gesetz auftrat, welches aus der erwachten Empfindung sich herleitet und welches in einer unendlichen Entwicklungsreihe die stete Erhöhung und Berallgemeinerung der Bewußtheit zur Folge hat.

Denn jene erste Empfindung — ob sie nun das Resultat zusfälliger Bewegung oder selbst der Schlußpunkt einer vorausgehenden Entwicklung des unorganischen Stosses war\*) — sie mußte nothswendig mit ihrem Erwachen auf die Bewegung reagiren. Sie trat als Wille auf, sie wurde zu einem schöpferischen Princip. Gerade so wie ich heute nicht willenlos der Wirkung äußerer Bewegung solge, sondern der Unlust mich entziehe, dem Angenehmen mich zuwende — ganz genau gerade so mußte jene erste durch meschanische Bewegung erschlossene Empfindung augenblicklich eine wenn auch noch so infinitesimal kleine Gegenbewegung gegen die bloß mechanische Wirkung der Bewegung der umgebenden empfindungssosen Stosse Wirkung der Bewegung der umgebenden empfindungspartiselchen von unendlicher Kleinheit, durch welches die große jetzt so allgewaltig wirkende Kraft des Bewußtseins in die Wirklichkeit trat.

Wann dieses zuerst geschah und wo, das wird wohl ein ewiges Räthsel bleiben. Eine Frage aber, welche uns beschäftigen dars, ist die, ob das Empfinden früher oder erst nach der Zeit auftrat, wo die organischen Stoffe die wunderbare Befähigung erhielten, sich

<sup>\*)</sup> Diesen Gedanken werde ich im 15. Abschnitt durchführen. Sinstweilen genüge folgendes Raisonnement: wir müssen ties unter jener ersten ausdämmernden animalischen Empsindung, die uns dis jest als das dunkelste Bewußtsein ersicheint, noch eine viel tiesere Stufe des allerdunkelsten Bewußtseins im Stoffe annehmen. Es ist nicht unmöglich, ja nicht einmal unwahrscheinlich. Unsere dunkelste Erdennacht hat ja auch immer noch Licht. Und dieselbe Lichtempfindung, die uns in der Mondnacht schneeweiß erscheint, würde bei der Sonnenshelle den Gindruck des schwärzesten Sammets machen. All unser Erkennen ist zub jectiv.

selbst zu erneuern, d. h. ob die Empfindung mitthätig war als schaffendes Princip, damit diese wunderbare Fähigkeit ermöglicht wurde oder ob dieselbe erst eine Folge von in zahllosen Generationen wirkenden, summirten Wirkungen war, ob wir, mit anderen Worten, mit Ernst Häckel ein Protistenreich anzunehmen haben, von welchem dann durch Mitwirkung des Princips der Empfindung das Thierreich sich abzweigte, während die Pflanzenwelt in direkter Linie voranschritt, da in ihr dieses neue Element der Entwicklung nicht zur Wirkung gelangte.

Ich glaube, diese Frage dürfte nicht schwer zu beantworten sein, wenn wir wieder das Wesen unserer heutigen Geistesthätigkeit zur Vergleichung heranziehen. Wenn es wahr ift, was ich S. 91 behauptete, daß es Dinge giebt, welche nur durch Zeit, durch eine endlose Vergangenheit möglich sind, daß keine Allmacht im Stande ift die Wirkung der Zeit anders als im gleichen Zeitverlauf zu bewirten, so dürfte dies im vollsten Mage für die Entwicklung des Empfindens bis zur hochgesteigerten Bewußtheit des Menschengeistes gelten. Erfahrungen, Erlebtes können nicht mitgetheilt werden, fie muffen erfahren, erlebt werden. Täufchung ift es, wenn wir glauben, ein Anderer theile uns feine Erlebnisse mit, wir fassen davon nur soviel auf, als wir felbst erlebt haben. Unsere ganze Beistes= kraft ist aber weiter nichts als das Produkt aller unserer Erfahrungen und Erlebniffe, die wir als Individuen und als Theile der Gattung gemacht haben. Dies wird fofort Jedem klar fein, wenn er den Europäer mit dem Indianer vergleicht, der auf einer tiefen Stufe stehen geblieben ist, nichts mehr weiter erfahren und erlebt hat. Es spricht also Alles dafür, daß das einigermaßen bedeutsame Empfinden ein gewisses Alter, eine gewisse Vergangenheit und damit auch einen gewiffen Inhalt haben mußte, somit erst durch eine Reihe von Ge= nerationen summirt und potenzirt werden konnte.

Ist diese Auffassung richtig, so gab es überhaupt keinen anderen Weg, jene innere Eigenschaft der Dinge, die Bewußtheit zu ermögslichen, als der, welcher wirklich auf dieser kleinen Erde von der pris

mitivsten Empfindungsdämmerung bis zu der Entfaltung des Mensichen geführt hat, wie er dasteht

an des Jahrhunderts Reige Mit aufgeschlossnem Sinn, mit Geistesfülle, Boll milden Ernsts, in thatenreicher Stille, Der reifste Sohn der Zeit.

Und ift es mir von diesem Gesichtspunkte aus verstattet, der Unsicht des vortrefflichen Häckel entgegenzutreten, der in dem ganzen weltgeschichtlichen Verlauf nur einen mechanisch=chemischen Proceh erblickt? Für die Pflanzenwelt ist diese Auffassung zulässig, obgleich wir auch hier nicht wissen, was in dem Inneren der Pflanze vor= geht; aber für die gesammte Thierwelt möchte ich diese bestreiten. Denn mit dem Augenblicke, wo jene innere Eigenschaft des Stoffs, die Empfindung, durch mechanisch-chemische Wirkungen zuerst erwachte, ward dieses Bewußtsein eine wirkende Kraft. Das Atomtheilchen, welches bei der Pflanze mechanisch=chemischer Attraction und Repul= sion unmittelbar gehorcht, es wird durch die erwachte Empfindung in seinem Laufe gehemmt oder beschleunigt. Und dieser erste, un= scheinbare Proces, er sett sich fort, er vervielfältigt sich, es steigert sich die Kraft von Stufe zu Stufe, bis endlich ein Höhepunkt erreicht wird in dem zu reicher Sinneswahrnehmung und mannigfaltiger Bewegung organisirten Thier.

Und von da an erwacht mit dem Ursprung der Sprache ein neuer Organismus, er heißt Menschheit. Es bildet sich zuerst in kleinen Zellencomplezen, die zu erhöhtem Gemeindewußtsein gelangen, dann sich zu größeren Ganzen zusammenschließen, die ihre Kräfte austauschen und verstärken. Der Leid der Menschheit wächst und ihr Bewußtsein, ihre Kraft steigert sich in einigen Centralorganen zu ungeahnter Klarheit und Stärke, welche sich allmählich auch den übrigen Organen mittheilt. Die Seele der Menschheit wird zu einem tiesen See, in welchem sich der Mikrokosmus der Erde spiegelt und auch die ewigen Gestirne des Himmels ihren sernen Schein hinabstenden.

Der ursprünglich nur bewegte Stoff, er wird von Jahrtausend zu Jahrtausend immer mehr bewußt.

Mögen folgende Fälle als Beispiele dienen für die verschiedenen Grade des Bewußtseins, wie sie noch heute beim Menschen nebenseinander fortwirken: Wenn ich Wärme empfinde, so din ich mir großer Bewegungsgeschwindigkeiten bewußt, d. h. ich fühle sie. Dunstelstes Bewußtsein. Wenn ich Farben sehe, Töne höre, so fasse ich große Bewegungsgeschwindigkeiten mit meinen Gesichtssoder Gehörenerven deutlich auf. Helleres Bewußtsein\*). Wenn ich weiß, wie viele Schwingungen die Molecülen meines Körpers, oder die Nerven meines Gehörs und Gesichtsorganes machen, wenn ich den bestimmten Ton, die bestimmte Farbe wahrnehme, so din ich mir dieser Erscheisnungen — nach heutigem Dafürhalten — am vollständigsten bewußt. Höchste Stufe.

Hier haben wir zwei Grundirrthümer des gewöhnlichen Denkens zu vermeiden und uns derselben zu entledigen, damit wir nicht durch den Widerspruch von Worten und Thatsachen in das Labyrinth des Pessimismus oder der oben bezeichneten Einseitigkeiten herein gezogen werden. Der eine ist, daß der Stoff sich seindselig oder gleichgiltig gegen das Empfindungsleben verhalte, eine Ansicht, die sich uns immer aufdrängt, wenn wir erleben, wie ein ausgezeichneter Mann, der das Geistesleben mächtig hätte fördern können, das Opfer eines schnöden, heimtückschen Zusalls wird. Daraus schließen wir dann, daß wir selbst, unser ganzes Geschlecht eine Beute des sinstern Zussalls sind, daß uns ein gransamer Zauber an dem öden Gestade dieses Lebens ausgesetzt und dann preisgegeben habe. Dem ist nicht so. Der Stoff ist so wenig gleichgiltig gegen das Empfindungsleben, daß er sich an alle Pforten die ihm offen stehen zudrängt, um durch

\*)

Was bei dem Saitenklang der Musen Mit süßem Beben dich durchdrang, Erzog die Krast in deinem Busen, Die sich dereinst zum Weltgeist schwang. Schiller.

diefelben in das Reich des Bewußten zu gelangen. Ein anderes Mittel, als durch die Lebensformen, gibt es freilich nicht. Und der Stein, der einen Menschen zufällig tödtet, er ift noch blind, empfindungslos, er weiß nicht was er thut, er gehorcht dem Gesetz der viel tieferen Stufe der mechanischen Bewegung. Dieser nämliche Stoff, wenn er zur Antheilnahme an einem höheren Leben berufen gewesen, hätte sich ganz anders verhalten. Also unser Dasein ist fein rein zufälliges, kein preisgegebenes, das wir nur heimlich und verstohlen vor den feindlichen Angriffen der Natur zu sichern haben, sondern es ist eine wesentliche Eigenschaft des Stoffs, welche durch unfere Eriftenz wie die der ganzen Thierheit sich zu äußern, in die Erscheinung zu treten bestrebt ift. So wenig aber der Mensch plötlich aus dem unorganischen Stoffe hervorgeben konnte, ebenso wenig vermochte der Stoff anders als durch die unendliche Entwick= lungsreihe organifirter Körper zum Bewußtsein und stets hellerer Erkenntniß zu gelangen. Daß die Geistes= oder Empfindungswelt von dem Tage an, wo sie zu sein begann, zu stets höherer Boll= kommenheit geschritten ist, daß demnach das neu aufgegangene we= fentliche Princip der Empfindung ein welt-geftaltendes und -umgestaltendes geworden ist, das wenigstens sagt uns die Erfahrung. Und sie läßt uns also auch die Erwartung als eine berechtigte er= scheinen, daß dem geistigen Fortschritt kein Ziel gesetzt ift, daß immer heller und felbstgewisser die menschliche Vernunft sich entwickeln werde und daß in fern-dämmernden Jahrhunderten Ziele und Fähigkeiten verborgen liegen, von denen das heutige, kurzsichtige Geschlecht noch keine Ahnung hat.

Ist demnach die stete Vervollkommnung des geistigen Bewußtseins die deutlich erkannte Tendenz der irdischen Entwicklung, so haben wir uns doch vor dem anderen Grundirrthum zu hüten, als sei dem Stoffe als solchem dies eine bewußte Absicht, oder als leite die Menschheit eine unsichtbare Hand zu den stets klareren Zielen dieser Entwicklung. Dieser anthropomorphische Irrthum tritt in der griechischen Philosophie zu Tage, wenn Anaragoras den vols, Plato

die Ideen als bei der Weltbildung thätig annimmt; mehr noch in der griechischen Mythologie, welche die Entwicklung, das post hoc, als ein von Göttern vorausgesehenes und gewolltes, also direkt von ihnen veranlagtes ansahen, so daß z. B. Ceres die Menschen Acker= bau, Gefete, mildere Sitten lehrt, Prometheus, um diefelben aus der Abhängigkeit der Götter zu befreien, das Feuer vom Olymp stiehlt und es seinen Lieblingen schenkt. Der Stoff ist heute ein zur Erreichung der stets größeren Entfaltung des Bewußtseins gegliederter, das Centralorgan ift die Menschheit; wie früher das Leben, fo dienen heute bereits die todten Stoffe diesem Centralorgan gur Verwirklichung jener Aufgabe. Nicht dem unmittelbaren Befehle, wie die Magie des Mittelalters wollte, aber den Zauberformeln der Wissenschaft gehorchen Dampf, Licht, Electricität. "Du machst die Winde zu Deinen Boten und die Feuerflammen zu Deinen Dienern!" Geist der Menschheit, das vermagst du, aber nicht unter der Führung einer höheren Macht, die dich leitet und gängelt, nicht unter der des todten Stoffs, der dir vielmehr nur als Sclave dient und durch dich erst feine Erlösung finden wird, sondern durch eigenen Willen, durch eigenes Forschen und Taften, Ringen und Kämpfen, Leben und Sterben!

Fener Grundirrthum, dem wir auch heute noch bei unserm gewöhnlichen Denken begegnen, indem wir die Dinge umkehren und z. B. sagen, die Vernunst habe die Sprache hervorgebracht, das System der Schrift sei eine absichtliche Ersindung des Menschen, indem wir andere Fortschritte, die sich aus nächstliegenden Ursachen vollzogen, mit dem Lichte ihrer unermeßlichen Folgen beleuchten z. B. die Buchdruckerkunst, er würde in diesem besonderen Falle sich also sormuliren: "Der Stoss will zu hellem Bewußtsein gelangen und hat darum den Menschen entwickelt." In spiritualistischer Fassung würde er sauten: "Der Weltgeist hat die Dinge so geordnet, daß sein Abbild, der Menschengeist, daraus hervorgehn konnte." Im ersteren Falle dürsten wir es allerdings dem Stoss, im setzeren dem Weltgeist sehr übel nehmen, daß so viele herrliche Kräste jammervoll zu Grunde gehn!

Die speculative Philosophie aber hat das Recht mit dieser ansthropomorphischen Ansicht ihre deductiven Seiltänzereien zu treiben, und nachzuweisen, daß die ursprüngliche Potenzialität in die Actuaslität übergetreten, daß nach der prästabilirten Ordnung der Dinge der Gehöpfung immanente Urgrund sich in dem Menschengeist zur idealen Realität gestaltet habe und wie die Herrn von der Feder und vom Katheder alle nach ihrem großen Vorbilde in Göthe's Faust weisheittriesend verkünden:

Der Philosoph kommt hinter drein, Und lehret euch, das müßt so sein. Das Erst' wär so, das Zweite so Und drum das Dritt' und Vierte so. Und wenn das Erst' und Zweit' nicht wär, Das Dritt' und Viert' wär nimmermehr Das preisen die Schüler denn aller Orten, Sind aber keine Weber geworden.

## XIII.

## Die Monaden.

Und wenn wir unterschieben haben, Dann muffen wir lebenbige Gaben Dem Abgesonberten wieder verleih'n Und uns eines Folge-Lebens erfreu'n.
Goethe.



Es sind wenige und einsache Sätze, welche als Grundideen der monistischen Weltanschauung in meiner bisherigen Darstellung Ver- werthung gesunden haben. Es scheint mir zweckmäßig, dieselben an dieser Stelle zu recapituliren.

- 1) Grundsubstanz der Schöpfung sind gleichartige, mit gleicher Bewegung begabte Atome. Diesen Atomen ist als innere Eigenschaft die Fähigkeit der Empfindung immanent.
- 2) Die höchste uns bekannte Aeußerung der Bewegung finden wir in den Schwingungen des Aethers und der Moleculen, die uns als Licht, Wärme, Electricität 2c. bekannt sind, und deren Quelle unsere Sonne ist.

Die höchste uns bekannte Aeußerung der Empfindung tritt in dem Organismus Menschheit hervor. Dieser Organismus gliedert sich aus allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünstigen Generationen, Bölkern und Individuen. Am höchsten potenzirt müßte das Empfindungsleben in jenem Individuum sein, in welchem das Leben der Menscheit als solcher am vollkommensten bewußt würde, welches

Ihr Wohl und Weh auf seinen Busen häusen, Und so sein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern

fönnte. Denn es ist ebenso gewiß, was Dante sagt, daß je volltommener ein Wesen, es Freud' und Schmerzen um so mehr empfindet.

3) Ausgangspunkt der menschlichen Erkenntniß ist der Mensch selbst mit dem ganzen Gefühl seines individuellen Ich. Die Außenwelt erkennt er durch den Gegensaß. Er erschließt sich dieselbe durch das Maß seines eigenen Ich, d. h. er faßt auch alle Erscheinungen menschenartig auf. Die frühesten Denkbilder sind durch den Sinnensschein dargebotene, zu lebendigen Individuen zusammengebundene Erscheinungen.

Es sei uns nun verstattet, auf alles dieses den Begriff Monade anzuwenden. Das bewegte, empfindungsfähige Atom sowohl, wie die brennende Masse der Sonne, der Organismus Menschheit in seiner geschichtlichen Entwicklung, wie der einzelne Mensch, jeder zusammenhängende, sich in Raum oder Zeit bedingende Complex von Erscheinungen, so wie jedes aufs Gerathewohl und durch zufälliges Zusammensein gebundene Denkbild sei für uns eine Monade.

Zuvor will ich aber an Beispielen klar machen, was ich unter Monade verstehe.

Der Reiter auf seinem Pferbe ist eine Monade. Jedes der beiden Individuen hat einen Theil seiner Selbständigkeit aufgegeben. Die Füße des Reiters dienen ihm nicht mehr zum Gehen, dafür hat er die Geschwindigkeit der Pferdefüße sich zu eigen gemacht. Es ergibt sich aus der gegenseitigen Bedingtheit eine dem Reiter zu Gute kommende Bewegungsfähigkeit. Die beiden Willen sind in dem Herrscherwillen des Reiters aufgegangen. Die Zügel wirken durch Empfindung und Bewegung wie beim organischen Wesen Nerven und Sehnen auf Richtung des Kopfes und des Ganges, die Sporen reizen zur Schnelligkeit. Die Harmonie des Ganzen gleicht einem künstlich geschaffenen Organismus.

Ein anderes Beispiel sei ein wohlgeschultes Regiment Soldaten. Es hat seinen Centralwillen, mehrere Leiter dieses Willens vermitteln denselben zu allen Theilen des Ganzen. Die Individuen, aus denen es besteht, haben den größten Theil ihrer freien Bewegung aufgegeben bewegen sich nur nach Gesetzen einer bestimmten Rhythmik, welche die Gesammtbewegung regelt und erleichtert und in den Grenzen einer gewissen Beschränkung, welche ebenfalls den Gesetzen der Gesammtbewegung untergeordnet ist, keine gegenseitige Zerstörung der Kraft erlaubt, dagegen centralisirte Wirkung ermöglicht. Jeder Soldat als Einzelner ist eine Monade; in seiner Einordnung unter das

Regiment ift er nur ein Theil der Monade und insofern begreifen wir auch, wie ihm gewisse Eigenschaften einwohnen, die nur durch seine Bedingtheit von der größeren Monade zu erklären sind.

Diese Beispiele sind wohl sehr klar. In ihnen sind räumliche und Bewegungsverhältnisse zu gegenseitiger Bedingtheit zusammen= geschlossen, welche gleichzeitig wirken.

Fede Pflanze ist eine Monade. Zu den Eigenschaften der Pflanze gehört aber die Entwicklung, d. h. sie ist in jedem minimalen Zeitzabschnitte eine andere, doch so daß jede solgende Erscheinungssorm mit der vorausgehenden in direktestem und vollständigstem Causalitätseverhältnisse steht. Die Pflanze bildet also in all ihren Entwicklungsstadien als keimende, treibende, blühende, fruchttragende eine in zeitzlichem Zusammenhange gedachte Monade, deren Wesen nur durch die Summe sämmtlicher in ihrem ganzen Lebensverlause durchmessenen Entwicklungsmomente zu begreisen ist.

Wie die Einzelpflanze, so ist auch ihre ganze Species eine Monade, desgleichen die höheren Ordnungen, Arten, Familien, Gattungen, sowie das ganze Pflanzenreich. Genau so verhält es sich mit den Thieren, wie überhaupt mit allen Naturwesen. Bei der ungeheuren Berkettung der Dinge und der allseitigen Bedingtheit derselben könnte eigentlich jeder beliebig herausgenommene und abgegrenzte Theil z. B. ein Stein, eine Wolke Monade genannt werden. Und wem eine Wolke doch etwas gar zu Flüchtiges, Uebergängliches erscheint, der denke an die Worte Goethe's, welche die Flüchtigkeit seiner eigenen, zweisellosen Monade kennzeichnen:

Und was sich an jener Stelle Nun mit Deinem Namen nennt, Kam herbei wie eine Welle Und so eilt's zum Element.

Jede Monade kann, wie gesagt, als ein Theil einer oder vieler höheren Monaden gedacht werden, mit welchen sie in räumlichem oder zeitlichem Abhängigkeitsverhältnisse steht. So sind alle Dinge dieser Erbe Theile der Monade Erde; Mond und Erde bilden zu-

fammen eine Monade; beide sind Theile der Monade Sonnen= system u. f. w.

Die höchste Monade ist das All, die einfachsten Monaden sind die Atome. Sie allein existiren wahrhaft und mit Nothwendigkeit als Monaden; sie sind wahrhaft Substanz, alle übrigen Monaden sind nur Formen, Relationen: wie sich leicht aus der Betrachtung ergibt, daß im Verlause der Entwicklung der Organismen die ursprünglichen Atome durch andere ersetzt werden, während die Form bleibt.

Te bestimmter, je allseitig innerlich bedingter ein Wesen, je nothwendiger jeder seiner Theile sich zur Einheit zusammenschließt, desto vollkommener die Monade. Die vollkommensten Monaden sind also nach meiner Darstellung S. 88 die organischen Wesen und zwar die Thiere vollkommnere, als die Pflanzen. Die gleichen Eigenschaften müssen in den Kunstwerken, Monaden der Kunst, zu Tage treten, da diese der Natur nur nachschaft. Das ist die nothewendige Einheit eines jeden Kunstwerks.\*)

Von großer Bedeutung wird der Begriff Monade für die Richstigkeit unserer Erkenntniß. Diese wird nur dann ihr Ziel erreichen, wenn die Monaden unserer Denkbilder in Uebereinstimmung kommen mit den Monaden der Birklichkeit, d. h. wenn wir die Dinge in ihrer richtigen Abhängigkeit und Bedingtheit erkennen lernen. So hielten die Alten die Erde für die eigentliche Monade, Sonne, Sterne und Himmel für Theile derselben. Die Geister Copernicus, Newton, Kepler erschusen eine Denkmonade, welche in Uebereinstimsmung steht mit der Wirklichkeit.

<sup>\*)</sup> Gegen diese Wahrheit, welche so alt ist wie die Kunst, wird heute noch vielsach gesündigt von Männern, denen man eine bessere Einsicht zutrauen sollte. Wenn ein Kapellmeister am Schlusse der Aufführung des Judas Maccabäus das so nothwendige, so innig sich anschließende und so prächtig abschließende Hallelujah wegläßt und dafür — des schnöden Essets halber — das Halleslujah aus Messias folgen läßt, begeht er da nicht eine himmelschreiende Sünde gegen den heiligen Geist der Kunst? Thut er etwa etwas Anderes, als der Künstler, der auf den Rumpf der Benus von Melos den Kopf der mesdieeischen Venus ausschen wollte?

Für die speculative Philosophie war die menschliche Vernunft in ähnlich kindlicher Auffassung die absolute Monade, das All des Vernünftigen. Mit Hegel waren alle Käthsel des Daseins gelöst, es blieb nichts mehr übrig. Die monistische Philosophie saßt die menschliche Vernunft auch als eine Monade, die, als Entwicklung in der Zeit aufgesaßt, da beginnt, wo das erste Empfindungsleben auffeimt und von Jahrtausend zu Jahrtausend durch immer andere und neue Organe sich fortpslanzt und stets zu größerer Klarheit vervollstommnet, die ursprüngliche Eigenschaft — die innere Eigenschaft des Stoffs — immer mehr steigert und potenzirt und die sich heute schon des Ziels ihres Strebens wohl bewußt ist, wenn sie auch eingestehen muß, daß sie dasselbe wohl nie erreichen wird.

Also die Mehrzahl der Monaden sind in unserem Denken sich abspiegelnde und zusammengefaßte Relationen, welche, wie ich im vorigen Abschnitte nachwies, für den menschlichen Geist als wahre Substanzen und individuelle Wefen gelten. So waren Zeit, Raum, Arankheit, Tod früher wirkliche Wesen. So werden die meisten Menschen heute noch die Sprache für eine wirkliche Substanz halten, während sie weiter nichts ift, als eine ungeheure Monade, die aus anderen Monaden besteht, deren Inhalt nichts als Relationen sind. Daher auch der so vielfach, fast allgemein graffirende Frrthum, vermöge deffen die Mehrzahl der Menschen glaubt, mit einem Worte eine Sache erklären zu können, ba fie eben jenes für etwas Befent= Der Frrthum stammt wohl aus der Urzeit der liches halten. Sprache, wo Alles Eigenname war und wo jede Empfindung als von einem perfönlichen Wefen veranlagt aufgefaßt wurde. In diesem Falle wäre wirklich das Wort die Sache: ftatt der Relation des Schlafes hätten wir den Sandmann, statt der Monade Baum eine Dryade, statt des Quells eine Nire.

Wenn der Satz der monistischen Philosophie richtig ist, daß es nur Eine Substanz gibt, den raumerfüllenden Stoff, mit seinen zwei Attributen Bewegung und Empfinden, so müssen für unser Denken zwei große Monaden sich als natürlich darstellen, nämlich das

aus dem Zusammenwirken aller Atome sich als ein System von Rräften ergebende bewegte Universum und die Geisteswelt, welcher dieses Universum sich als ein klingendes, leuchtendes, helles, dunkles, farbiges darftellt. Die Gegenfählichkeit und gegenseitige Bedingtheit dieser beiden Monaden ist Jedem einleuchtend. Um befangensten ift hier der Materialismus, der nur ein mechanisch bewegtes Universum, also nur Eine wirkliche Monade anzunehmen scheint. Nein, dieser mein Körper, dieser Stoff, der, so wundervoll in demselben combinirt, die Geistesthätigkeit ermöglicht, er ist ein Accidens, die Form desselben aber, sie ist das wahrhaft Wesentliche, sie wäre niemals auf mechanischem Wege zu Stande gekommen, fie hat die Empfin= dung geschaffen, indem diese vom kleinen lichten Bunktchen ausgehend, von Jahrtausend zu Jahrtausend sich günstigeren Stoff, gun= stigere Bedingungen, günstigere Organe ancignete. Und so bin ich denn wirklich eine geiftige Monade oder Relation oder Form, denn alle Stofftheilchen, die in mir find, zusammengerüttelt, fie werden nie auf mechanischem Wege meine Person schaffen: die Form, die Lagerung berselben ist das Wesentliche, die aber ist durch eine vielhunderttaufendjährige Vergangenheit von Empfindungsleben, bewußtem, geistigem Leben geschaffen. Und so bin ich denn als Mensch eine wahrhaft geistige Monade, zugleich ein Atom jener großen Geistesmonade, welche als Menschheit von grauer Vorzeit bis in ferne Jahrtausende lebt und sich fortentwickelt. Und als Theil dieser großen Monade geht der geistige Strom der Vergangenheit durch mich hindurch, werde ich von dem Geiftesleben der Gegenwart bedingt und durchdrungen, wenn man mich herausrisse aus diesem Ganzen, so wäre ich ein unvollkommenes, dysteleologisches Wesen.

Du muthest uns da, wird der Leser einwenden, ein schwierige Abstraction zu, die doch gar zu sehr an die Worterklärungen der mittelalterlichen und modernen Scholastik mit ihrem quatenus und An= und Fürsichsein erinnert. Unser Geist soll eine Wirkung des Stosss sein und dennoch soll letzterer, der das wahrhaft Substanzielle ist, nicht das Wesentliche dieser Monade sein. Unser Geist soll

nur Relation, Form sein und doch die wahre Monade, das wahre Ich, das diesen Körper geschaffen hat. Das sind logische Widersprüche, die sich durch keine dialektische Kunst lösen lassen.

Rum Glück ift die Pflanzenwelt da, in welcher der Geift nicht wirft, bei der der Chemismus das einzige formgebende Princip ift, deren ganze Entwicklung als ein chemischer Prozeß betrachtet werden muß, bei welchem die inneren Vorbedingungen im Verein mit den äußeren Wirkungen die Erscheinungen jedes Moments durchaus und vollständig erklären muffen, da die Pflanze willenlos ift. Nimm nun an, an irgend einem Buntte ber Pflanze trate Empfindung und Wille auf: augenblicklich ware die bloß chemische Wirkung aufgehoben, ein revolutionäres Princip, ein formschaffendes, wäre ein= getreten, welches nach Verwirklichung brängte, gerade wie der Stein durch die mechanische Wirkung der Schwere zur Erde fällt. Es ift aber kein chemisches Princip, denn sonst wären wir selber Pflanzen. Es ift die besondere Eigenschaft des Stoffs, das Empfinden, welches den beiden Wirkungen — Chemismus und Schwerkraft sich entgegensett, gerade so wie bei der Pflanze die chemische Wirkung die mechanische überwindet.

Und so ist es denn wahrhaft und wirklich der Geist, welcher sich diesen Körper geschaffen hat, als eine möglichst günstige Form, durch welche er in die Erscheinung treten kann. Es ist die eine Eigenschaft des Stoffs, die Empfindung, welche als Geist alle übrigen Kräfte überwindet und in seinen Dienst nimmt, obschon zeitweilig auch die mechanische Wirkung des seelenlosen Stoffs wieder siegt, wenn z. B. ein Erdbeben volkreiche Städte zertrümmert und viele Menschenleben vernichtet. Die Schwierigkeit jener Abstraction wird ausgehoben, wenn man sich den sormgestaltenden Geist nicht als eine in dem einzelnen Individuum eingeschlossene Kraft, sondern als eine Entwicklungsmonade denkt, welche von dem ersten Aufdämmern des Empfindungslebens bis auf den heutigen Tag sortlebt und sich weiter entwickelt.

Gehen wir nun mit Benutung des eben entwickelten Begriffs

Monade auf den Entwicklungsgang der menschlichen Erkenntniß zurück. Ulso wie der Mensch eine centralische Monade war, bei welcher alle Organe und Theile zu einem Mittelpunkt, seinem Empfinden, qu= sammenwirkten und von diesem als Wille thätigen Mittelpunkte aus wieder beherrscht wurden: ebenso faßte er ursprünglich auch alle Dinge der Außenwelt als perfönliche, belebte Monaden. Das Gefühl der Abhängigkeit und die daraus hervorgehende Furcht oder Hoffnung erfüllte die Welt mit selbstgeschaffenen gutigen Geistern und Unholben. In seinen Göttern malt sich der Mensch, sagt Schiller und nie ist ein wahreres Wort gesprochen worden. Die schönste Form der personificirten Naturfräfte, wie sie in der Außenwelt und den Regungen der eigenen Seele dem Menschen bewußt wurden, war der vielgestaltige, poetisch ausgebildete griechische Polytheismus. Ein sehr religiöses oder wenn man will, sehr abergläubisches Volk waren die Römer, fie hatten für alle Lebensverhältniffe ihre befonderen Gott= heiten, d. h. sie erkannten in allen möglichen Relationen wirkende Monaden. Die Gebärende fchrie zur Juno Lucina, das erste Aufstellen des Neugebornen war der Statina geweiht, sein künftiges Geschick der Kata Scribunda; Vitumnus und Sentinus geben ihm Leben und Empfindung, schreit das Kind, fo wirkt der Bagi= tanus; in der Wiege beschützen es die Cuba, Cunina und Rumina und wenn es entwöhnt wird, so müssen Edusa und Potina helfen u. f. w. Mit einem Worte, in den allergewöhnlichsten, ja felbst höchst prosaischen Dingen (Cloacina) erkannten die Römer das Wirken göttlicher Monaden.

Wenn wir uns vermittelst einer uns heute schwer fallenden Abstraction in jene Zeiten des naiven und idealen Anthropomorphis= mus zurückzuversetzen suchen, in welchen das Weltall für die Menschen mit beseelten Monaden erfüllt war, so werden uns die Vorzüge dieser Auffassung, deren Verschwundensein ja Schiller in einem ties= empfundenen Gedichte beklagt, sowie ihre Einseitigkeit, welche nachmals einer höheren Entwicklung Raum gewähren mußte allmählich klar werden. Unter erstere rechne ich vor allem den seelischen Antheil,

welchen der Mensch an allen Naturerscheinungen nahm und der uns noch heute nachtlingt, sei es daß wir die Landschaft vergeistigen, indem wir die Empfindungen aus unserem Busen in sie hineintragen, sei es daß wir mit Goethe rusen: "Nicht Berg oder Thal sind uns interessant, sondern daß dort warme Herzen schlagen, das macht uns die Gegend schön." Zweitens daß das Augenmert des Menschen hauptsächlich auf die Thätigkeit gerichtet war und nicht auf das Objekt. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß die persönliche Ausstassung der Dinge in der Außenwelt die einzige Möglichkeit war, wodurch die noch schwanke und unsichere Vernunft überhaupt Dauern des im Wechsel in sich aufzunehmen verwochte.

Derfelbe Trieb, der uns heute nicht eher Ruhe finden läßt, bis wir "das vertraute Gesetz in der Erscheinungen Flucht" ermittelt haben, dadurch also die Erscheinung in eine gewisse Beziehung und Abhängigkeit zu unserer Vernunft gebracht haben, der nämliche Trieb wirkte damals in der Personification oder Vermenschlichung der Naturfräfte und Wesen. Der lebendige Himmel - Caelus oder Uranus von dem wußten jene Menschen zu erzählen, er zurnte heute in dunkeln Wolken und zückenden Bliten, morgen lachte er fie an, dann milderte er wieder die sengende Hitze durch frische Regentropfen man vergleiche mit dieser persönlich lebendigen Auffassung den blöder, theilnahmlosen Blick mit welchem das Thier diese ihm gang fremden, durchaus unerschlossenen und unverstandenen Erscheinungen anstiert! Und gibt uns das Rind, geben uns die Naturvölfer, gibt uns der alte Homer nicht auch hier die bedeutsamsten Winke und Aufklärungen? Von Beschreibungen ist bei diesen niemals die Rede, wie follten sie auch dazu kommen, Beschreibung ist ja eine späte Abstraction: erzählen, epische Dichtung, erleben, etwas werden sehen, das ift das Lebens= element diefer geistigen Stufe. Woher sollte nun, so fragen wir billig, den in fortgesetzter Flucht sich drängenden Erscheinungen ein dauernder Hintergrund gewonnen werden, wenn es nicht durch Personification geschah? Und um so mehr, da ja auch im Dienschen in der rasch drängenden Folge seiner eigenen Empfindungen

stets seine eigene Person als bleibender Hintergrund, als Dauern= des im Wechsel bewußt war! Also — entweder gehorcht der Mensch instinctiv und bewußtlos jeden Abend dem allbezwingenden Naturtrieb und schläft ein, wie es das Thier auch thut oder er wird sich des kommenden Schlafes, der Wiederkehr diefer Erscheinung bewußt, bann ift es Jemand außer ihm, eine bestimmte Person, der Sopor 3. B. der ihm das anthut; denn er fühlt ja, daß er selbst es nicht thut und siehe da! die Erscheinung gewinnt für ihn Form und Geftalt, sie tritt in klaren Umrissen ihm entgegen, sie wird für ihn wirklich. Und nun kann er von ihr erzählen, sie bekommt eine Geschichte, alle ältesten Erfahrungen und Beobachtungen fixiren sich um diese Gestalt herum, die innere Phantasie leiht ihr schon Züge, lange ehe der erste Künftler dieselben grob in einem unförmlichen Steinklumpen auszudrücken versucht. Und auch heute noch, nachdem längst jene uralte Weltansicht geschwunden, weiß der Mensch, weiß der Dichter seine innersten Seelenempfindungen nicht anders auszusprechen, als indem er den Kinderglauben unbewußt erneuend, in rührender Klage jene Macht anruft:

> D Schlaf, o holder Schlaf! Du Pfleger der Natur, wie schreckt' ich dich, Daß du nicht mehr zudrücken willst die Augen, Und meine Sinne tauchen in Vergessen?

Also persönliche Wesen waren die ersten Monaden des Denkens, welche diesem einen Halt verliehen und es in Stand setzten die flüchtige Sinneswahrnehmung in einen dauernden Begriff zu verwandeln. Hiedurch gewinnt die auf S. 262 ausgesprochene Hypothese, daß die ältesten Worte Rufnamen gewesen seine, eine neue Unterstützung.

Thun wir einen großen Schritt vorwärts und versetzen wir uns aus jener ältesten Stuse des naiven mitten in das Walten des idealen Antropomorphismus. Das höhere Gemeinleben, die darin zum Vorschein kommenden und sich entsaltenden Kräfte, sie haben in erhabenen Göttergestalten ihren bewußten Ausdruck gefunden, welche noch immer den Ursprung aus jenen primitiven Vorstellungen nicht

verleugnen können. Die Laren und Penaten, welche das Haus des Einzelnen in ihre Obhut nahmen, sie find zu Schutgöttern bes großen Gemeinwesens geworden, der Genius, der das Leben des Naturmenschen leitete und beschützte, er ist der Genius des Volkes, der mächtige Beherrscher seiner Geschicke, der Nationalgott. Das trauliche Feuer, welches auf dem Heerde, dem Vereinigungsort der Familie, brannte und fo die Seele des haufes darftellte, es wird auf dem geweihten Altare der Besta von reinen Jungfrauen unterhalten, es ift die Seele des Gemeinwesens geworden. Und fein Wort dringt tiefer in die Herzen der Römer, mahnt sie dringender an Tapferkeit und entschlossenen Widerstand als die Erinnerung an diese heilige Flamme. Und wenn die Griechen auszogen, eine neue Beimstätte in der Ferne sich zu gründen, so nahmen sie von dem heiligen Feuer mit in ihre Schiffe und das erfte Feuer, daß fie auf fremdem Boben entzünden, es spiegelt in seinem Scheine das Bild ber unvergeßlichen Heimat. — So gewinnen hohe ethische Mächte, geistige Abstractionen eine perfonliche Gestalt, fie traten in die Wirklichkeit, sie walteten draußen im Leben, wie drinnen in der Seele. Fibes, die Treue, Pudicitia, die Schamhaftigkeit, Virtus, die Mannestugend, sie genießen hohe Verehrung, weil sie wirkliche, perfönliche Gottheiten find; ja wir dürfen behaupten, daß alle diese edlen Regungen im instinctiven Leben geblieben, niemals als thätige Principien in das allgemeine Bewußtsein eingetreten wären, wenn man sich dieselben nicht vorher als wirkliche, persönliche Monaden vorgestellt hätte.

Daß das ethische Leben, die Beziehungen des Menschen zum Menschen, sein ganzes Thun und Lassen höheren Wesen geweiht waren, das hatte offenbar die heilsamsten Wirkungen; so wurden denn bei den Kömern in der guten Zeit das gegebene Versprechen, die Ehe, die Treue gegen den Gastfreund und so viele andere Verspssichtungen unter der Negide der Religion auf's Heiligste bevbachtet.

Und mit dem Glauben an die alten Götter schwand auch vielfach die Uebung der Tugenden, die sie repräsentirten, wie denn ja gewiß das Ueberhandnehmen der steptischen, nur den Sinnengenuß predigenden Lehre Epiturs einen großen Antheil an der nachmals so surchtbaren Entsittlichung der Römer hat.

Um es also kurz zu wiederholen: Alle Monaden des Denkens, zuerst die sinnlichen Dinge, und dann die höheren Abstractionen, ersschlossen sich der menschlichen Auffassung nur als persönliche lebende Monaden. "Die Götter wirken, weil sie sind" und "Sie sind, weil sie wirken", um diesen Angelpunkt drehte sich eine lange Zeit alles menschliche Denken.

Was auf einer früheren Stufe zur Festigung der Begriffe durch= aus nothwendig war, das mußte sich nachmals dem wissenschaftlichen Denken als eine Hemmung, als ein ewig Schwankendes und nirgend Faßbares darstellen. Denn von dem Begriff der Persönlichkeit ist durchaus untrennbar die Vorstellung des Willfürlichen, sowie der Beschränkung. Die Anersennung des nothwendigen Verslaufs der Dinge erzeugte demnach auch in der Tiefe des antisen religiösen Bewußtseins die Idee eines dunkeln, unbeugsamen Fatums, dem alle Creatur, Götter und Menschen, unterthan seien. Die philosophische Naturbetrachtung der Griechen suchte dagegen nach allgemeinen, ewigen, unpersönlichen Principien, aus denen die Welt und das Menschenleben als ein nothwendiges Resultat hergeleitet werden könnte.

Aristoteles berichtet uns eine Aeußerung des Kratylos, des ersten Lehrers Plato's, die ich für ungemein charakteristisch halte zur Aufshellung jenes Borgangs in der Menschenseele, der zuerst dem Zweisel an der Persönlichkeit der Dinge Raum gewährte. "Kratylos verlangte, daß man kein Ding mit Namen nennen, sondern nur auf das Erscheinende hinweisen solle!" Kratylos war ein Anhänger der Lehre des Heraklitus, jenes tiefsinnigen Denkers, der den Grundsgedanken der modernen Weltanschauung, daß Alles in einem ewigen Werden ist, zuerst aussprach. In seinen Worten liegt stillschweigend solgendes Kaisonnement enthalten: "Sind die Dinge nicht persönsliche Wesen, so gibt es nur Erscheinungen. Keine Erscheinung ist

aber der anderen gleich. Es fann also nie dasselbe Wort für zwei Erscheinungen ausreichen." Wir sehen hier deutlich, wie das ursprünglich sestigende Princip der persönlichen Monaden in einer bestimmten Entwicklungszeit sich vollständig auslöst und zurücktritt, und nun im ersten Augenblicke der ewige Fluß der Dinge, das Vorüberrauschen der Erscheinungen die Herrschaft zu gewinnen scheint, womit die Gesahr nahe liegt, daß der Mensch gar nichts Dauerndes im Wechsel zu erkennen vermag. Wer über obigen Sah des Krasthlos nachdenkt, der wird sinden, daß das Wort Namen noch vieles von dem Begriffe Eigennamen in sich schließt. Was dauert, ist allein unsere Person; sind die Dinge unbeseelt, so ist nichts Dauerndes in ihnen, sie verdienen also keine Namen, sie sind nur ewig sich verändernde Erscheinungen.

Der Weg, auf welchem der Zweisel an der Persönlichkeit der Monaden seinen Einzug in die menschliche Vernunft hielt und zu dem Ferment wurde, das die ganze Vorstellungswelt in neue Gährung versetzte und umbildete, läßt sich aus dem Sprachleben der Naturvölker unschwer erkennen und ist noch heute auch in den Geschlechtsunterscheidungen unserer Cultursprachen uns offenbar erhalten. Das von dem Menschen selbst Gemachte, das ohne sein Zuthun gar nicht Vestehende, das in seinem ganzen Verlause direkt von seinen Einwirkungen Abhängige war ihm zuerst das Seelenlose, Sächliche und somit wird es uns denn ebensowohl verständlich sein, daß das Kind die ihm fremden Gegenstände wie persönliche Wesen anschaut, als daß der Grieche sein lebendes, beseeletes Kind ein rexvor nannte.

Es war also der natürliche Entwicklungsgang der menschlichen Vernunft, daß sie zu einer bestimmten Zeit an die Stelle der perstönlichen Monaden unbeseelte, allgemeine Principien und Kräfte zu seizen bemüht war. Die griechische Philosophie stellt diese Entwickslungsepoche dar, indem sie in Thales das Wasser, in Phereshdes Aether, Erde und Zeit, in Empedosses die vier Elemente und die beiden Kräfte der Anziehung und Abstoßung, in Demokrit die Atome als den Urgrund alser Wesen und die Ursachen der Erscheinungen

aufstellt. Die auflösende Wirkung, die zersetzende Gewalt jenes Zweifels, der mit der Leugnung der Perfonlichkeit der Wefen auch ihre Existenz aufhob, führte naturgemäß zu den einseitigen steptischen Lehren der Sophisten, für welche es nur ein subjectives Empfinden, keine objective Wahrheit gibt, welche für jeden Sat das pro und contra beweisen wollen, welche überhaupt die Eristenz der Dinge leugneten und mit diesen Ansichten und ihren dialektischen Rünften vaterländische Sitten, Tugend und Pietät aufs schwerfte schädigten. Wie die jonische Naturphilosophie die Welt und den Menschen auf der Basis unbeseelter Monaden oder Urprincipien aufzubauen sucht, so blieb den Sophisten schließlich nur die Eine beseelte Monade, der subjective Mensch, übrig, dessen Willfür und Behagen also alleiniges Gesetz für ihn, dessen Glauben, Meinen, Denken immer Wahn ist. Der erste Sophist war Protagoras und der erfte Satz seines Werkes enthielt im Keime die ganze nachmals sich breit entfaltende Lehre; er lautet: "Von den Göttern kann man nicht wissen, ob sie sind oder ob sie nicht sind." Wir sehen also hier die ewigen Gegensätze des Bewegten und des Empfindungs= lebens in ihren Extremen sich einseitig zu Systemen ausbilden, welche die vorher persönlich belebte und darum wirkliche Welt in Trümmer zerschlagen, aus welchen erst eine künftige Neuschöpfung sie wieder aufrichten mußte.

Die ethische Reaction gegen die unheilvollen Lehren der Sophisten erweckte den Sokrates, den Weisesten aller Griechen. Auch er ersklärte: Ich weiß, daß ich nichts weiß. Aber, wie ihm der Mensch das Wichtigste war, daß Sichselbsterkennen die erste Pflicht, so erskannte er die Nothwendigkeit und Wirklichkeit der Tugend, d. h. sittlicher Ideale oder Mächte, welche Wirklichkeit besitzen, wenn sie auch keine persönliche Monaden sind. Seine Hauptthätigkeit war darum auf die klare und richtige Definition dieser Ideale gewandt, wie ihm denn die Uebung der Tugend dem Wissen um die Tusgend gleichstand. Wir sehen hier also wirklich eine Neuschöpfung von Monaden, welche zwar der persönlichen Wirklichkeit entbehren,

also nach Art der Naturphilosophie nur Principien sind, aber doch geistiger Natur sind und dem subjectiven Belieben des Menschen eine objective Richtung verleihen. Sofrates genügte die Begriffs= bildung, sein großer Schüler Plato gab diesen Begriffen als Einzel= fubstanzen Birklichkeit. Für Plato haben allein die Ideen Wirklichkeit, sie sind die wahren Monaden, das Stoffliche ist ihm das Richtwirkliche. Es gibt nur Ideen der einzelnen Klassen von Wesen, diese Ideen umkleiden sich mit der ihnen eigenen Gestalt. Die höchste Idee ist ihm die der Gottheit und des Guten, es ist die Weltseele, welche die Welt geschaffen hat. Die Größe der platonischen Intuition wird und erft dann aufgehen, wenn wir bedenken, wie hier zum erstenmale eine wahre Lösung des Welträthsels versucht ward, in welcher Geistiges und Körperliches sich vollständig durch= dringen, wenn auch ersterem ein ungerechtsertigtes Uebergewicht verliehen wird. Dieser idealistischen Einseitigkeit trat ein großartiger, mächtiger Denker, einer der gewaltigsten Beister aller Zeiten, ent= gegen: Aristoteles, der Vater des Empirismus und der wahren Wissenschaft. Für ihn hat nicht die Idee, sondern das einzelne Naturwesen mahre Realität; das Allgemeine existirt nur durch und in dem Einzelnen. Der Stoff ist das, was bei allem Werden dauernd bleibt und verschiedenste Formen annehmen kann. Dieser Stoff ist der Untergrund, aus welchem in stufenweisem Formwerden die Natur ihren höchsten Zweck, den Menschengeist, erschafft. Mit Plato und Aristoteles hatte die griechische Philosophie ihre höchsten Bedanken ausgesprochen: die großen Gegenfätze von Idealismus und Realismus hatten die Welt mit neuen wirklichen Monaden erfüllt; jener indem er die Idee zur förperlichen Wirklichkeit gelangen läßt, Diefer indem der Stoff seine Form schafft und dadurch zur Befeelung gelangt. In beiden waltet also eine vollständige Ausgleichung, eine ausreichende Erklärung; in beiden ift den zwei großen Attributen des Seins — Bewegung und Empfindung — vollständig Rechnung getragen, in beiden hat also die monistische Weltanschauung eine Vorstufe zu ihrer Vollendung zu erkennen: denn auch heute

müssen wir mit Plato sagen, daß der Geist sich seinen Körper schafft, und mit Aristoteles, daß das stusenweise Formwerden des Stosses zur Entsaltung und Verwirklichung des Seelischen oder Empfindungs= lebens führt.

Die Folgezeit vermochte diese Gedanken nicht weiter zu ent= wickeln; die griechische Philosophie wandte sich mehr den praktischen Zielen des Lebens zu. Das Chriftenthum gab nachmals dem Denken eine einseitige Richtung und die Scholastiker reihten sich in dem eng= gebundenen Bezirk, der ihrem Denken verstattet war, an die beiden großen Autoritäten, Plato und Aristoteles, und führten mit dialet= tischen Rünften und unfruchtbaren Spitfindigkeiten den Streit weiter, indem die Einen behaupteten, daß die Universalia d. h. die Ge= schlechter der Raten, Hunde, Pflanzen, Tugenden u. s. w. wahrhaft existirten; diese nannten sich Realisten (also eigentlich Ibealisten) und sie führten zum Beweise an, daß ja eine einzelne Giche, Rate ebenso gut sein, als nicht sein könnten, daß aber die Gattung, das Geschlecht wirklich und nothwendig existirte. Die Andern fagten: nein, jene scheinbaren Monaden, Classen, Gattungen sind weiter nichts als Namen, die der Mensch den ähnlichen Dingen gibt, um sich zurecht zu finden, in Wahrheit eriftirt nur das einzelne Pferd, der einzelne Mensch, der tugendhafte Mensch; diese nannten sich darum Mominalisten. Diese einander entgegengesetzten, fehr dur= ren und nüchternen Systeme, welche die Einseitigkeit der nur auf dem Verstande wurzelnden Scholaftit nicht verleugnen, konnten im Mittelalter natürlich nur eine theologisch-mystische Ausgleichung und Verföhnung finden. Sie wurde ihnen gegeben durch Thomas von Aguin, den größten Denker des Mittelalters und tiefsten Renner des sonst nur blindgläubig verehrten Aristoteles. Die Ideen oder Typen der Dinge sind Gedanken Gottes; ihre Verwirklichung sind die Wesen der Schöpfung. Lettere sind dem Menschen durch seine Sinne verständlich und er kann durch das Licht seiner Bernunft gur immer deutlicheren Erkenntniß der abstracten Begriffe, der Spiegel= bilder der Gottesgedanken, gelangen. Dies war der höchste philoso=

phische Gedanke, zu welchem sich das Mittelalter aufschwingen konnte (er enthält bereits im Keime die später von Leibnitz aufgestellte Monadenlehre und harmonia praestabilita); denn sein ganzes Denken war von der christlichen Gottesidee beherrscht, welche allein wahre Wirklichkeit besaß und durch welche und aus welcher die übrigen Wesen allein existiren. Ja sogar der Teusel war ein Geschöpf dieses Gottes, des persönlichen Princips alles Guten. Der schüchterne Einwand, welchen die menschliche Vernunft wagte, daß es so viel Schlechtes und Verkehrtes in der Welt gebe, das man doch unmöglich vom Geiste des Guten herleiten könne, und daß es deshalb zweckmäßig erscheine, neben jenem allmächtigen Gott noch ein zweites persönliches Princip, das des Vösen, anzuerkennen, wurde durch das sestgeschlossene kirchliche System mit den Argumenten der Bannstrahlen und in Blutströmen widerlegt (Manichäer, Albigenser).

Der chriftliche Gottesgedanke war ein erhabener, großartiger, weltbefreiender. Er tritt auf mit einer welterlösenden Macht. Den bedrückten, in wüthendem Streite sich zersleischenden und unter taufend Uebeln, die das Erbtheil unserer Schwäche sind, seufzenden Bölkern verkündet er die frohe Botschaft, die schon in den Seelen auserwählter Geister aufgegangen, nun aber zum Gemeingute der Menschheit werden sollte: "Ihr seid alle Brüder und Kinder Eines Baters, der im Himmel ist!"

Wie dereinst der jüdische Nationalgott, Jehovah, alle anderen Götter verschlungen hatte, wie er sich dann seinem auserwählten Volke als den mächtigsten Gott offenbart hatte, gegen den die Götter der übrigen Völker nichts auszurichten vermöchten, weil er mächtiger sei, als sie; wie dann die Propheten und Weisen jenes hochbegabten in seiner Richtung auf das ethische Leben einzigen Volkes ihren Gott zu einem stets reineren und vollkommeneren Ideal erhöhten; so war nun die Stunde gekommen, in welcher die nationale Beschränkung dieses Gottes sallen und er, der Ewige, zum alleinigen Gotte aller Völker werden sollte. Der antike Volksglaube, der Poschtheismus, hatte sich ausgelebt. Der Widerspruch zwischen dem

Denken und Glauben, zwischen den sittlichen Verpflichtungen und der theils durch uralte Tradition, theils durch die Phantasie der Dichter geradezu unfittlich gewordenen Götterwelt hatte zur Sfepsis geführt und Unglaube und Aberglaube beherrschten, wie in unseren Tagen, die irre gewordene Menschheit. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe ersterben nie in der Tiefe der Menschenseele und da die alten Ideale schwanden oder nur ein Scheinleben führten in der Verehrung gewinnfüchtiger Priefter und dem gelehrten Apparat einer conventionellen Dichtung, so klammerte fich der fehnfüchtige Ideali= tätsdrang der Menschheit mit aller Macht an die neue Lehre, in welcher sie für ihre edelsten Kräfte eine Verwerthung, inmitten des graufen Schiffbruchs aller Gewalten und Mächte den Glauben an ein über aller Vergänglichkeit ruhig dauerndes ewiges Wefen fand, das seine Vaterarme segnend ausbreitete und sich auch des Geringsten erbarmte. Alle die Tugenden, die mit dem Erlöschen ihrer Persön= lichkeit auch ihr Wirken in den Menschenherzen verloren zu haben schienen, sie flüchteten jet in den Schoof jenes Urgrunds alles Guten und alles Seins. Die Götterbilder der Fides, der Budicitia, der Themis, sie sanken in den Staub, das Feuer erlosch auf ihren Altären, dafür erhob fich das Bild des großen, erhabenen Gottes, in dessen Bügen die ewige Schönheit aller jener einzelnen Gottheiten vereinigt widerstrahlte, der ein Geist war und im Geiste angebetet werden sollte, deffen Tempel die Leiber der Menschen, deffen Altar ihre Herzen waren, auf welchem die reine, heilige, unverlöschliche Flamme brennen follte, das Feuer der Liebe, der thätigen Menschen= liebe! Wahrhaftig, ich finde es natürlich, daß wie Schiller die Klage um das Versunkensein der poesievollen griechischen Götterwelt an= ftimmte, so dermaleinst ein Dichter dieser größten, erhabensten Epoche der Weltgeschichte, jener in jugendlicher Schöne alle Seelen durch= alühenden Begeisterung sich erinnernd, ausrufen wird: Schone Belt, wo bist du? Kehre wieder!

Es begann die Herrschaft einer ethischen Monade. Wie die Gottheit im Himmel, so wohnt die Kirche, die liebende Bruder=

gemeinde hier auf Erden. Alles wird wieder perfönlich, Alles wirkslich, denn in Allem waltet die Hand des lebendigen Gottes, der die Geschicke der Bölker und Individuen leitet und durch die verworzenen Pfade zum Guten führt. An die Stelle des blinden finster waltenden Geschicks tritt ein anderes höchstes Princip, die ewige Vorsehung. Eine hohe, segensvolle, civilisatorische Mission, eine reiche, ethische Vervollkommnung des menschlichen Gemüths war die Wirkung jener fast zweitausendjährigen Weltanschauung, deren dunkle Seite hier übergangen werden möge.

Omnis determinatio est negatio. War es nicht ein Jude, der diesen Satz zuerst aussprach? Und war es nicht natürlich, daß er bei einem Juden zuerst zum Bewußtsein kam? War er doch ein Ausgestoßener, ein Verworsener, für den die thätige Menschenliebe des Christenthums nur Haß und Versolgung hatte, ein Aussätziger, dem sie den Bruderkuß verweigerte! Und so wurde an ihm die Lehre von dem allsiebenden, gütigen Vater, der seine Kinder um sich verssammelte und von ihnen nur verlangte: "Liebet euch einander, wie euch der Vater liebt", zu Schanden.

Omnis determinatio est negatio. So sprach die menschliche Vernunft durch den Mund Spinoza's, des größten Denkers seit Aristoteles. Der Sinn dieses Sates ist, daß der Begriff der Perssönlichkeit den der Beschränkung in sich schließt, daß es also ein Widerspruch ist, ein persönlicher Gott, der zugleich ein unendsliches, allmächtiges Wesen, der Urgrund alles Seins wäre. Die Sterne erblichen, der Mond versor seinen Glanz, einsam und verslassen sich wieder die vaterlose Menschheit auf dem öden Gestade des Lebens, eine Beute des Zusalls.

Und die alten Gegenfäße fehrten wieder. Wieder verkündeten moderne Sophisten, daß nur daß Ich, der einzelne Mensch wahre Kealität besiße, daß alles Uebrige Trug, Schein, Sinnestäuschung sei, der Sinnengenuß daß allein Vernünstige, wieder erhob die Natur= philosophie ihre Stimme und sehrte, nur die Materie sei Gott, sie

sei allmächtig, ewigen Naturgesetzen unterthan, denen sie blind gehorche und der Menschengeist sei ein zufälliges Ergebniß ihrer Spiele.

Arme Menschheit, so ist denn dein Dasein ein ewiges Kommen und Gehen; eine eitle Selbsttäuschung hält dir die lockenden Ziele deiner heißesten Wünsche vor die Augen und wenn du sie erreicht zu haben wähnst, dann entführt der tückische Strom des Zufalls und der Vergänglichkeit deinem brennenden Munde den erquickenden Trunk.

Mit nichten. Und es sagte mit Recht Goethe von Spinoza, er sei ihm nicht atheus, sondern theissimus, nicht ein Gottesleugner, sondern einer, der das Göttliche in allem, im Sonnenstäubchen wie im Riesenballe der Weltkörper sehe.

Die Idee des persönlichen Gottes war für Spinoza zu eng, zu beschränkt, zu anthropomorphisch! Seinem Denken war ein erhabeneres Bild aufgegangen, das unendliche All, mit seinen beiden Attributen, der räumlichen Ausdehnung und der Empfindung oder dem Denken. Er erschuf die Eine, wahre ewige Monade in seinem Geiste, dachte den größten Gedanken, den bis jest ein Mensch gedacht hat.

Aber nicht verloren war das Wirken des persönlichen Gottes. Da sein Walten begann, da lebten die Tugenden, die einst die Menschen geübt, als sie noch an ihr persönliches Dasein glaubten, sortan als christliche Tugenden, die dem ewigen Vater wohlgefällig seien; die bösen Naturtriede allein hatten ihre Göttlichkeit verloren. So hatten sich die ethischen Kräfte im Menschen gestärkt, sie waren durch Uedung in sein Wesen übergegangen und er glaubte an diese Principien noch, da sie längst aufgehört, seine Götter zu sein. Sie überdauerten auch den Glauben an den persönlichen Gott.

Milber, edler und reiner war der Mensch geworden unter der Herrschaft des alleinigen Gottes, er bewahrte diese Eigenschaften, auch nachdem er den Glauben aufgab, und stellte sie in den Schutz eines hohen Ideals, des Ideals der Menschheit.\*) Jetzt erst fielen die

<sup>\*)</sup> Dem gemeinen Berstande offenbarte sich diese Wahrheit an dem Tage, wo er zu begreifen ansing, daß das Gute nicht um deswillen gut sei, weil Gott es gewollt, sondern daß Gott es wollen musse, weil es gut sei. So ver=

Schranken, die bisher die Menschen gesondert hatten, vollends, jetzt enthüllte sich dem Blicke der Auserwählten eine Zukunft, in der alle Menschen ohne Unterschied der Geburt und des Glaubens zu dem Brudermahle der Liebe gesaden werden sollten.

Und so darf benn heute jeder sich selber fragen: Vermagst du nicht, an die Existenz jener großen, sittlichen und geistigen Monaden zu glauben, die sich aus dem innigen Zusammenhang der Menschen ergeben, ohne die äußere kindische Anschauung, daß es wirkliche, persönliche Wesen sind? Sind dir die Tugenden der Gerechtigkeit und Treue, sind dir Vaterland und Ehre darum leere Namen, weil sie keine Gottheiten sind? Ist dir die Menschheit darum weniger ein göttliches Vild, ein Verein von Brüdern zu gleichem Schaffen und Streben nach hohen Ziesen berusen, weil dir der kindliche Gesdanke des allsiedenden persönlichen Gottes versoren ist, der sie ehedem seitete und regierte, während sie jetzt durch eigene Kraft nach unsbekannten Ziesen stets größerer Vollkommenheit vorandringen muß? Oder müssen nicht, wenn der Vater nicht mehr da ist, desto inniger nur die Brüder, welche Männer geworden, sich an einander ansschließen?

Ich breche hier ab — benn es wogt ein Meer von Gedanken heran, welche die Idee der höheren Vollkommenheit dieser neuen Entwickelungsstuse in mir erweckt hat — und will nur im kleinen Bilde den Gang meiner Darstellung kurz und klar zusammensassen:

Fides war einst eine persönliche Göttin; dann wurde sie eine christliche Tugend; heute ist sie eine menschliche Pflicht, um dereinst, wenn die Zeiten sich erfüllen, eine menschliche Eigenschaft zu werden. Doch darüber später, wo ich von der ethischen Ent-wicklung reden werde.

Nur von den Worten Goethe's, die ich diesem Abschnitte voran=

schwand das Persönlich-Willfürliche auch aus der monotheistischen Weltansicht und die Menschen hörten allmählich auf, ihre Brüder zu verfolgen und zu verbrennen, weil der Gott der Liebe es wollte.

geftellt, will ich noch reden. Uns eines Folgelebens erfreun! Was heißt das anders als die Monaden in ihrem zeitlichen Zusammenhange überschauen und auffassen? Und wir dürfen dem äraften Materialisten und Egoisten getroft fagen: Dir ift Gins gewiß, bein eigenes Ich! Nun das ift ein Folgeleben, von dem jeder Augen= blick nur einen Werth und ein Verständniß hat durch den Zusammen= hang mit Vorher und Nachher. Das aber zugegeben, steht dies Ich auch in Zusammenhang mit anderen Seelen, die es fordert oder hemmt, ist es in seiner Gesammtheit nur ein kleiner Ring einer unermeßlichen Rette. Dieses Folgeleben der menschlichen Geister, es bildet die Seele der Menschheit, die fich stets breiter und harmonischer entfaltet und in die Tiefen des unbefeelten Weltalls einzudringen ftrebt. Diefe große Monade, deren Theilchen du bift, fie begann zu leben in un= ermeßlicher Ferne der Vergangenheit, sie steuert zu unergründlichen Tiefen der Zukunft. Bermeffen der, welcher zu sagen fich erkühnte: "Dort sind ihre Grenzen." Da, als der unorganische Stoff zuerst aus dem Todesschweigen bewegter Atome hervorzutreten und sich zu gliedern begann, da war er die vollkommenste Monade; damals war eine Pflanzenzelle, eine Thierempfindung ein Unbegreifliches, nicht durch die kühnste Ahnung zu Fassendes. So große Wunder sie uns heute noch find, es kam das dritte, höhere Wunder, der Menfch. Kein Thier vermag heute zu ahnen, was der Menschengeist ist der Mensch ist dem Thier ein höheres Wesen, ein Gott. Und doch war eine Zeit, wo das Thier das höchste Wesen war, wo es ein Gott war dem unbeseelten Stoff gegenüber.

Und morgen — an jenem großen Morgen der weiteren Entwicklung, was wird dann die Menschheit sein? Keines noch so gewaltigen Geistes Uhnung leuchtet in jene dunkle Ferne: das Eine ist gewiß, sie wird ein höheres Wesen sein, als sie heute ist.

Das Folgeleben ist uns aufgegangen. Was die Wissenschaft sonderte, trennte, unterschied, um es im Einzelnen zu begreifen, schon beginnt es zu großen lebendigen Ganzen sich wieder zu vereinigen. Wir sehen neue, große Monaden überall erstehen und vor unserem Bewußtsein immer klarere Umrisse gewinnen. Es sind wirkliche, ent faltete, seelische Kräfte, an welchen wir alle theilnehmen, zu denen wir alle beitragen. Höre es, Egoist, armer Schwäßer und Erniedriger der Menschennatur, so viel vollkommener, so viel höher, so viel glücklicher kannst du werden, als sich größere Kreise deiner blöden Wahrenehmung aufthun, als sie für dich Wirklichkeit gewinnen, als du an ihrem Folgeseben dich zu betheiligen vermagst! Du kriechst im Schlamme, nur von dem Trieb nach staubgeborener Nahrung geseitet, noch ist das sonnenhafte Auge an dir nicht entwickelt.

Große, lebendige Monaden enthüllen sich unseren Blicken, ihre Gestalt, ihr Leben wird uns täglich vertrauter und im gleichen Maße wächst unser Interesse, unser thätiger Antheil. Erhabene Wissenschaft, göttliche Kunst, heiliger Glaube an die Menschheit, ihr seid die Sonnen unseres Daseins! Eine Monade aber so groß, so ungeheuer, wie sie vordem von Niemandem gedacht war, ist dem philosophischen Blick der heutigen Denker aufgegangen, es ist das Leben des Geistes, oder der Empfindung, wie sie von dem Moment an da sie in der ersten unvollkommensten Thiersorm erzitterte, im Laufe der Jahrtausende in stetem Zusammenhang sich fortpslanzte, sich selber stets vollkommenere Organe erschuf, um dereinst in verklärtester Gestalt in der Welt des in ihrem Siegeslauf eroberten und demüthig sich unterwersens den Stoffes zu erglänzen.

So ist denn wieder alles Wahrheit und Wirklichkeit geworden und mit Zuversicht darf die Menschheit nach der furchtbaren Krisis Faust'scher Verzweislungsqualen den Disenbarungen fünstiger hellerer Erkenntniß, größerer unmittelbarer Gewißheit entgegenschreiten. Diese Zuversicht, dieses beruhigende Gesühl, den wahren Weg durch eigene Krast gesunden zu haben, sprach schon aus dem Munde des ersten, einsamen Verkünders der neuen Lehre, da er schlicht und einsach erklärte: "Ego non credo me optimam invenisse philosophiam, sed veram me intelligere scio." "Ich glaube nicht, daß ich die beste Philosophie ersunden habe, sondern ich weiß, daß ich die wahre erkenne." Die Neubelebung des Universums aber, sie hat

unser Schiller in den schönen, die große Entwicklung furz zusammensfassenden Worten voraus verkündet:

Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat sie entseelet, Schaffendes Leben auf's neu gibt die Bernunft ihr zurück.

Dieser poetischen Ahnung hat der große, erhabene Geist eine breitere und tiesere Begründung gegeben in einem Ausspruch, der dem Ablerblick seines philosophischen Denkens vereint mit der poetischen Intuition des Dichters seinen Ursprung verdankt und mit welchem ich schließe, da er den Grundgedanken dieses ganzen Abschnitts enthält:

"Sollte nicht von dem Fortschritte der menschlichen Kultur eben das gelten, was wir bei jeder Erfahrung zu bemerken Gelegenheit haben? Hier aber bemerkt man drei Momente:

- 1) der Gegenstand steht ganz vor uns, aber verworren und in einanderfließend.
- 2) Wir trennen einzelne Merkmale und unterscheiden. Unsere Erkenntniß ist deutlich, aber vereinzelt und bornirt.
- 3) Wir verbinden das Getrennte und das Ganze steht abermals vor uns; aber jetzt nicht mehr verworren, sondern von allen Seiten beleuchtet.

In der ersten Periode waren die Griechen, in der zweiten stehen wir. Die dritte ist also noch zu hoffen und dann wird man die Griechen auch nicht mehr zurückwünschen."

## XIV.

Der ethische Inhalt des Entwicklungs= gesetzes.

> Dag ber Sohn nicht gleich fei bem Bater, fondern ein Beff'rer.

Goethe.



Eine stillschweigende Anerkennung des Entwicklungsgesetzes findet bei der Erziehung der meisten Kinder ftatt. Das Christfindlein, das die schönen Gaben bringt und den lichterflimmernden Weihnachts= baum anzündet, die reiche Märchenwelt, die mit der Frau Holle, dem Dornröschen, den gütigen Feen, den Wichtelmannchen, Rübezahl und wie sie alle heißen mögen das Entzücken der Kinderwelt bildet, find fie nicht dunkle, vieltausendjährige Erinnerungen einer längst vergangenen Vorzeit, die sich bei unseren Kindern in ihrer ersten Entwicklungsstufe wiederholt? Und die stille Thräne, die sich in das Auge der Mutter stiehlt, wenn der vernünftige Vater fagt: "Wir muffen jetzt unfere Kinder aufklären, wer das Christkindchen ist und von dem dummen Märchenglauben darf nicht mehr die Rede fein!" hat sie nicht etwas von dem tiefen Schmerz, der unsere Vorfahren mehr als ein Jahrhundert beschleichen mochte, da sie ihre gewaltigen, ihnen überaus theueren Götter, ihre fröhlichen Reigen auf blumiger Au, ihre Julfeuer aufgeben mußten oder nur heimlich und verstohlen, da wo das scharfe Auge der christlichen Priester sie nicht erspähen tonnte, das Altehrwürdige, Festgeschlossene, Hergebrachte wieder er= neuen und erwecken durften? Das Kind erlebt in seinen ersten glücklichen Jahren jenes geheimnisvolle Dämmerweben; vernünftige Erziehung hält allerdings die düsteren Bilder, die angsterregenden Dämonen- und Gespenstersagen, denen schon blutige Opfer genug in heidnischer und christlicher Vorzeit gefallen sind, von ihm fern.

Un die Stelle dieses farbenreichen Wunderglaubens tritt dann bald der allliebende Bater, den sein anadenreicher Sohn zu offenbaren auf die Erde kam. Zu ihm faltet das Rind fromm feine Händchen und betet, daß er die lieben Eltern gefund erhalte, daß er vor Unglück das Haus bewahren möge und ihm felber einen Schutzengel fende, der ihm den guten Weg zeige, auf dem es in den himmel gelangen könne. Und wenn es dann fanft entschlummert, dann halten an feinem Bettlein die Engel treue Wacht und ziehen ftill friedlich durch seine Träume, daß es im Schlafe selig lächelt und wenn es dem goldenen Morgen wieder die hellen Augen öffnet, seinen Eltern erzählt, wie glücklich es heute Nacht gewesen ift. Bald aber verlangt der treue Gott, der das Haus in seiner Obhut hält, im Unglück und Leiden den fanften Thau des Trostes niedersendet, auch von dem Kinde, daß es treu seine Pflicht erfülle, seine Nebenmenschen liebe, in Geduld ausharre und jede Prüfung ohne Murren hin= nehme, da sein diesseitiges Leben nur eine Vorbereitung für ein befferes und glückliches Jenfeits ift. Auch diefe reine und schöne Lehre hat ihre dunkle Schattenseite und recht wohl erinnere ich mich noch, wie meine gute Mutter frommgläubig und ernst mir zum erstenmale von der Höllenstrafe erzählte, die die Bösen erwarte, wie ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte und der Gedanke mich be= herrschte, daß ich im Jenseits unfehlbar in ein Sparöschen würde hineingeschoben werden, wie eins in unserem Schlafzimmer stand und daß dann Holz und wieder Holz würde zugelegt werden ohne Unter= laß. — Mit diefem Glauben durchleben wir den geiftigen Inhalt von anderthalb Jahrtaufenden.

Es kommt die Zeit — sie kam bei mir im vierzehnten Jahre — wo wir auch diese beselsgende Weltanschauung in uns wanken und in Trümmer zerfallen fühlen. In unseren heutigen Verhältnissen sind es meist auch wieder die aufgeklärten Eltern, welche schon frühzeitig durch Anspielungen und Andeutungen den kritischen Proces vorbereiten, den sie bei ihren Kindern erwarten und der diese zu einer ganz veränderten Auffassung vom Werth und Inhalt des Lebens

heranreifen foll. Wenn nun der Bater fagt: "So lange fie Rinder find, muffen fie an der Religion festhalten, das ist die beste Stupe und Anleitung zum Guten; später wenn sie vernünftig werden, können fie das alles entbehren und es wird die Einficht gang gewiß mit den Jahren kommen," so spricht er damit selbst jenen Proces aus, den die Menschheit mit unzähligen Qualen und blutigen Hekatomben hat durchmachen müffen, da fie fich dem Bängelbande der Kirche und der geoffenbarten Religion entriß und frei und felbständig, nur von dem Lichte der Vernunft geleitet, ihre eigenen Wege gehen wollte. Er fagt aber damit gleichzeitig, daß die Anabenjahre feines Rindes individuell jenen anderen großen weltgeschichtlichen Gang wiederholen, welchen von dem Auftreten des Chriftenthums an der Stelle der alten Naturgottheiten bis etwa zum sechzehnten Sahrhundert jener Theil der Menschheit, der der Träger der Cultur ift, gewandelt hat. Und wenn wir noch heute so viele aufgeklärte Menschen fagen hören: "Die Religion ift unentbehrlich; für philosophische, edle Menschen ja, da mag sie entbehrlich sein, aber für die große Menge wird sie immer ein nothwendiger Trost und Zügel sein," so spricht diese Ansicht nichts weiter aus, als daß der Entwicklungsgang der Menschheit noch nicht so weit vorangeschritten ist, daß große Kreise bereits zur Antheil= nahme an einer neuen, zufünftigen Weltauschauung befähigt seien.

Der Gegensatzwischen Glauben und Wissen, er trat in der Weltgeschichte als ein heißer Kampf, als eine heftige Krisis auf. Und zwar bei den Auserwählten. Denn die Massen werden immer erst zuletzt von der Bewegung mit fortgerissen; dann aber wird die Bewegung unwiderstehlich. Diese weltgeschichtliche Krisis erneuert sich bei den auserwählten Individuen auch heute noch als eine schmerzliche fritische Periode. Sie ist der Hauptinhalt des großentigsten Gedichts der modernen Literatur, des Faust.

Hier mögen einige allgemeine Betrachtungen über das Wesen der Entwicklung sich anschließen.

Noch gibt es Menschen, die von dem krohesten Furcht= und Wahnglauben des ursprünglichsten Fetischdienstes beherrscht sind.

Wer mit einer gemurmelten Gebetformel, mit einem Knochensplitter, mit der heiligen Länge Christi oder einem sonstigen Amulet sich vor Gefähren sichern oder auch den Erfolg irgend einer geplanten Schlechtigkeit verbürgen will, der steht in dieser Hinsicht nicht höher, als der Wildeste der Wilden. Hier haben wir es also mit Menschen zu thun — ihre Zahl ist nicht klein — welche auf der untersten Stuse der ethischen Entwicklung stehen geblieben sind. Und warum denn nicht? Es gibt ja auch Idioten, denen man kaum den Namen Mensch wird zuerkennen mögen!

Die schöne Welt der ewig heiteren Götter, welche mit den Kindern der Erde verkehren und die Schickfale der Menschen lenken —
noch ist sie nicht versunken, sondern sie lebt fort in dem naiven
Glauben der ersten Kinderjahre, sie bildet ein farbenschimmerndes.
Gewebe, in welches die Dichtung die dunkelen Fäden der modernen
Gedanken einflicht, und so diesen Ideen den lichten Glanz der
sinnlichen Erscheinung, den glänzenden Bildern dagegen den tiesen
Ernst des gereisten Bewußtseins verleiht. Die dunkele Nachtseite
jenes Glaubens aber, die wilden Urgottheiten, die Dämonen und
Lemuren, die surchtbare Gewalt des unerbittlichen Schicksals, welches
mit dem schuldlosen Menschen sein Spiel treibt, sie treten immer
mehr in den Hintergrund und wo sie hervorgeholt werden, ordnen
sie sich einem höheren Zwecke unter, indem ihr dunkler Schatten zur
Erhöhung des Lichtes dient. Schon das mittelalterliche Bürgerthum
liebte es, sich über den dummen Teusel lustig zu machen.

Mit dem Christenthum protestirte die Menschheit gegen die Versgötterung der Naturgewalten. Sie legte das Göttliche in die Tiese des Gemüths und lieh dem Einen höchsten Gotte, dem Inbegriff alles Guten, die Herrschaft und Waltung der Welt. Die göttliche Vorsehung trat an die Stelle des finsteren Schicksals; die ethische Vervollkommnung des Menschen wax seine Lebensaufgabe; wie dem Griechen das Jenseits, so ward dem Christen das Diesseits eine Schattenwelt, eine Stuse der Vorbereitung zu dem wahren Leben in der ewigen Heimat. Das Uebergewaltige dieses persönlichen Gottes

befreite den Menschengeist von der Furcht vor den geheimen Natur= fräften, es führte aber zu den Verirrungen der Mystik, welche, der Schöpfung nicht achtend, den direkten Weg zu dem Urgrund der Dinge auffinden wollte, ju der Einfeitigkeit der Ascefe, welche alles Froische als Schein und Sündhaftigkeit abzutödten suchte, zu dem unlöslichen Conflikt zwischen der göttlichen Allgewalt und dem freien Willen des Menschen, beides unbedingte Postulate dieser Lehre, deren Unvereinbarkeit denn auch die furchtbare Prädestination3= lehre und damit in Zusammenhang die Ewigkeit der Höllen= strafen jum Dogma erhob, welche den Gott der Liebe als den graufamsten Tyrannen und raffinirtesten Quälgeist erscheinen ließen. Alle diese finsteren so lange Jahrhunderte mit furchtbarem Druck auf der Menschheit lastenden Gewalten hat die Noth und die Zeit und die reifende Bildung mit energischem Ringen abgeschüttelt und es ist die christliche Ethik als ein mit dem ganzen Bewußtsein der hentigen Menschen innig verwachsenes Sittengeset allein übrig geblieben.

Zeigt sich in allem diesem nicht so recht das Wesen des Entwicklungsgesetzes, welches aus der dunkelen Mischung der Elemente allmählich das Trübe, Finstere, Verderbliche, Retardirende ausscheidet und nur das Gute, Edle, Vervollkommnungsfähige weiterträgt?

Gehen wir nun auf die Frage des natürlichen Grundes des Sittengesetzes und des sittlichen Handelns über, so liegt derselbe unzweiselhaft einzig und allein in dem Verhältniß des Einzelmenschen zu der Gesammtheit und wir könnten demnach nur von Pflichten des Menschen gegen andere Menschen vernünftigerweise reden.

Es sind jetzt etwa zehn Jahre her, da ließ in Florenz ein lebenssatter Marchese an seine Freunde Ginladungen ergehen zu seinem am anderen Tage stattsindenden Begräbnisse. Zuwor sollte ein Leichenschmaus gehalten werden. Zur bestimmten Stunde stellten sich die Freunde ein, es wurde ein Frühmahl gehalten, wobei recht lebhaste Gespräche geführt wurden, und nach Beendigung desselben trat der Gegenstand dieser Feier in den Saal, wo ein blumens

geschmückter Sarg bereit gehalten war, tödtete sich durch einen Pistolenschuß und wurde dann von den Geladenen zur letzten Ruhestätte hinaus geleitet. Alle diese seltsamen Borgänge waren in Florenz bekannt, der Marchese hatte selbst alle Vorbereitungen getroffen, die Zeitungen erzählten davon und keine Justiz, kein Polizeibeamter sand sich bemüßigt, einzuschreiten. — Ich sühre diesen Fall nur an, um zu zeigen, wie grundverschieden unser Zeitbewußtsein gegen das der früheren christlichen Jahrhunderte geworden ist; noch vor hundert Jahren hielt man den Selbstmord für das schwerste, ja allein unverzeihliche Verbrechen: aus dem mitgetheilten seltsamen Ereigniß scheint die Schlußsolgerung berechtigt, daß wir uns der antiken Anschauung wieder genähert haben, wornach dem Menschen das Recht zusteht, seinem Leben da ein Ziel zu sehen, wo es ihm gefällt, voransgesetzt, daß keine Verpflichtungen gegen Andere, für die er leben müßte, dadurch verletzt werden\*).

Wir sind berechtigt, den Grund von aller Tugend in dem Familiensleben zu finden. In ihm gewöhnt das junge Gemüth sich an Ordnung und Gehorsam, und die zarten Fäden der Wohlthätigkeit und Dankbarkeit, der Kinders, Elterns und Geschwisterliebe wachsen zu Banden, welche die süße Gewohnheit für eine Ewigkeit zu sestigen scheint. In dem Familienleben sind die sesten Wurzeln, welche uns mit dem Boden des Gemeindes, Volks und Menschheitslebens verswachsen lassen und aus welchen der Stamm sich erhebt, der in seinen dustenden Blüthen und köstlichen Früchten die edelsten Säste dieser großen Gemeinschaft verarbeitet. "Es ist nicht gut, daß der Menschallein sei." Diese älteste Wahrheit hat alle Zeiten, in denen die Menschheit lebte, ihre volle Geltung gehabt und aus ihr erblühten alle Tugenden, Vorzüge und Geisteskraft der Menschensele.

Der Stamm oder Clan ift nur die erweiterte Familie. Die Autorität gehört dem Aeltesten, dem Patriarchen oder dem Erst=

<sup>\*)</sup> Um allen Mißbeutungen meiner Worte durch Unvernünftige vorzusbeugen, erkläre ich, daß es mir nicht im Entferntesten in den Sinn kommt, den Selbstmord zu vertheidigen oder gar zu billigen.

geborenen, dem sie von jenem übertragen wird. Noch tritt das individuelle Leben sehr zurück, der Einzelne geht in der Gemeinschaft auf, die ihn mit den Banden gleichen Wollens und Verlangens, gleicher Liebe und gleichen Hasses umschlingt. Ein Glied des Nachbarstamms zu tödten, ist kein Unrecht, bringt Ehre und kann heilige Verspflichtung sein.

Auf dieser Stuse beherrscht die Sitte den Menschen noch vollständig. Tylor hat nachgewiesen, wie das Leben des Wilden ein viel unfreieres, viel vollständiger durch eine Menge von herkömmlichen Beschränkungen gebundenes ist, als das des civilisirten Menschen. Die meisten dieser Beschränkungen sind für uns durch ethische Motive durchaus nicht erklärlich. Bei den Australiern gilt es als schweres Berbrechen, seine in noch so entserntem Grade verwandte Cousine mütterlicherseits zu heirathen. Wie bei den Naturvölkern, so sind auch bei den Bauern und der Landbevölkerung die Bande des Herkommens viel straffer angezogen und die Stadtmüden, welche Bauern wurden, um freiere Bewegung zu genießen, haben sich jederzeit enttäuscht gestunden. Ein richtiges Vild von dieser vielsachen Beschränkung geben die Dorfgeschichten von J. Gotthelf und die Oberhosphylle von Immermann.

Diesen Entwicklungskeim des sittlichen Handelns müssen wir wieder mit dem unsicheren Tasten und Bewegen eines Menschen vergleichen, der zum erstenmale seine Gliedmaßen gebrauchen sernt. Vorsichtig, täppisch, unsicher, schwankend sind alle seine Bewegungen; er scheut sich, einen herzhaften Schritt zu thun, seine Griffe sind durchaus unselbständig — und viel Krast verschwendet er nuyloz, während später mit dem hundertsten Theil der Krast und ohne Gesahr des Fallens oder Mißlingens die geübten Muskeln alle die Verrichtungen aussühren. Nichts Unsichereres, nichts Blöderes, nichts Hissosers, als ein Bauer, der seinen gewohnten Verhältnissen entrückt ist.

Die Natur übt die ethische Kraft des Menschen in kleineren Kreisen, um sie allmählich für größere zu befähigen. So wie sie heute versährt, indem sie in dem Familienleben die Triebe der Sym-

pathie, der Hingebung, der Opferwilligkeit ausbildet, welche dann größeren Interessen zugewendet zu den edelsten Tugenden der Vaterslands= und Menschenliebe erstarken, so versuhr sie auch von Anbeginn bei dem großen Entwicklungsgange der Menschheit.

Die äußerste Gebundenheit, der blinde Gehorsam des Kindes ist die erste Aufgabe der Erziehung in der frühesten, durchaus unselb= ständigen Entwicklungsperiode. Die unbedingteste Unterordnung unter die Autorität des Herrschers oder des Herkommens ist die entsprechende Erscheinung bei den ältesten Gemeinschaften. Wallenstein erprobte feine Soldaten, indem er ihnen die absurdeften Befehle gab; wenn' fie zögerten, ließ er fie hängen; dann gewährte er ihnen wieder unbedingte Freiheit: aber maschinenmäßigen Gehorsam gegen seinen Willen suchte er ihnen anzuerziehen. Ich selbst war oft erstaunt, wenn ich einem zwölfjährigen Knaben eine Strafe dictirte, die wie fich nachmals herausstellte, unverdient war, mit welcher Ergebung und Resignation dieselbe hingenommen wurde, während ein vierzehnjähriger in solchem Falle eine Menge von Remonstrationen, Betheuerungen und unwil= ligen Gegenreden bereit hatte. Auch in den Gerichts=Annalen sind die Fälle nicht selten, daß ganz ungebildete Menschen wegen eines angeblichen Verbrechens eingezogen wurden und daß sie in passivem Stumpffinn und fataliftischer Gleichgiltigkeit fein Wort der Vertheidi= gung vorbrachten und beinahe dem Senkerbeile verfielen, wenn sich nicht glücklicherweise ihre Unschuld anderweitig hätte erweisen lassen.

Dies ist die unterste Stuse der sittlichen Entwicklung. Der blinde Fatalismus, mit welchem die russischen Soldaten mit ihrem herkömmlichen: Was machts? den Todeskugeln entgegengehen, kann keinen höheren Anspruch erheben. Im politischen Leben gelangt diese Stuse zum vollendetsten Ausdruck in dem despotischen Staate. Furcht und Unterwürsigkeit sind die Motive des Gehorsams, der Sclave küßt die Hand, die ihn erwürgen wird und russische Abelige, die Iwan der Schreckliche pfählen ließ, riesen noch in den Folterqualen dieser langsamen Hinrichtung: "Es lebe der Czar!" Der rohe Mensch, welcher nur durch die Strafandrohung von Zuchthaus oder Tod von

dem Verbrechen abgehalten wird, gehört auch in unseren heutigen focialen Berhältniffen noch in diefe Kategorie. Aber auch jene Bauern, meine lieben Landsleute, welche als Geschworene bei einer Gerichts= verhandlung über ihren Bürgermeister sagen, der einen der Ihrigen in schnödem Amtsmißbrauch hatte binden lassen und nächtlicherweile gefangen gehalten hatte und die vor der Verhandlung einander fagten: "Nein, unser Bürgermeister, der muß frei werden," und dann nach erfolgter Freisprechung ihrem Oberhaupte im Uffisensaal selbst ein "Livat Hoch!" ausbrachten — sie waren werth, die getreuen Unter= thanen eines affprischen Despoten oder Regerhäuptlings zu sein, der ihrer ein Dutend um einen Schluck Schnaps verhandelt hätte. Denn das ift das ewige Zeichen dieses tiefften Standes des moralischen Gefühls, daß der Sclave in seinem Mitsclaven die Menschenwürde nicht achtet, sondern daß alle, wie ein Haufen Sandkörner locker zufammenliegend, nur die Pflicht gegen ihren Despoten fennen, der fie heute zu Ministern macht und sie morgen die Strafen tehren läßt ober ihnen die seidene Schnur schickt.

In religiösen Dingen offenbart sich diese Stuse durch angstvolle Observanz von unzähligen äußeren Gebräuchen. Denn ihre Götter erscheinen solchen Menschen nur als vervollkommnete Despoten, deren geringste Launen sorgfältigst zu beachten und die durch alle möglichen Ceremonien und abergläubische Furcht zu besänstigen und günstig zu stimmen sind. Abraham, der seinem Gotte seinen Sohn, Agamemnon, der seine Tochter opsern will, sind blutige Erinnerungen an diese älteste Religionsvorstellung, der unzählige Hekatomben unschuldiger Menschen bis ins achtzehnte Jahrhundert nach der Erscheinung des Friedensverkünders sind zum Opser gebracht worden.

Und das sollte der Ansang sittlicher Entwicklung sein? Das ist er in der That gewesen und man vergesse nicht, daß es in dem Wesen des Entwicklungsgesetzes liegt, daß die solgende Stuse oft der vorherzgehenden durchaus unähnlich ist und oft nur das geübte Auge den Werdeproceß und die inneren Fäden des Zusammenhangs zu erkennen vermag. Man muß eben diese vielsache Gebundenheit zum Theil

wie ein Geflecht von Stricken betrachten, welches die wilde, rohe und blutgierige Gewalt, die ursprünglich in den Menschen wohnte und die sowohl vom Einzelnen gegen den Einzelnen, als von Stamm gegen Stamm wüthen konnte, bändigte, jähmte, beherrschte. In den Zeiten des sittlichen Verfalls Roms war felbst der wahnfinnige Cafarendespotismus, ber in Rom die Edelften hinschlachtete, eine Wohlthat für die übrige Menschheit, die statt der vielen Tausende von Peinigern und Blutsaugern doch nur Einem Ungeheuer zu dienen hatte. Der zurnende Gott, "der da heimfucht der Bater Gun= den bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern" — die furcht= bare Drohung der Seelenwanderung, des ewigen höllischen Feuers, die Blutrache, das heute noch bei neu entstehenden Gemeinschaften giltige Lynchgeset: was find sie anderes, als die erste, strenge Zucht, die mit eisernen Gewichten den raschen, wilden Trieb der Menschen= natur bändigt: "denn immer war die Willfür fürchterlich." Und es sagt darum mit Recht Macaulan, gewiß ein Gegner der furchtbarften Form des Despotismus, der Priesterherrschaft: It is better that mankind should be governed by wise laws well administered and by an enlightened public opinion than by priestcraft; but it is better that men should be governed by priestcraft than by brute violence.

Wenn ich sage, die Furcht und die strenge Gebundenheit seien die ersten und niedrigsten Motive des sittlichen Handelns, so will ich damit nicht gesagt haben, daß nicht auch schon andere, edlere Antriebe gleichzeitig mitwirkten. Sympathie, Kinder= und Elternliebe sind ja gewiß auf allen Stufen vorhanden und es ist, wie ich bereits S. 223 angedeutet habe, ein sittliches Empfinden auch dem Thiere nicht abzusprechen.

Aber es ist wohl zu beachten, daß das sittliche Bewußtsein dem Grade nach wächst, je größere Kreise es umschlingt, je mehr Menschen von demselben durchdrungen werden und gegen je größere Kreise von Menschen dasselbe Berpflichtungen auferlegt. Ich habe dasselbe früher definirt als das Theilbewußtsein, welches dem Menschen

aufgeht. Kommt es nicht auch heute noch oft vor, daß ein guter Familienvater seinen Kindern zu Liebe irgend eine Niederträchtigkeit und Schädigung seiner Nebenmenschen sich zu Schulden kommen läßt und sich noch etwas zu Gute darauf thut, daß er für sein Fleisch und Blut einen schlechten Streich ausgeführt? Wie viel höher steht nicht der Wirth zum goldenen Löwen in "Hermann und Dorothea", der von warmem Bürgersinn durchdrungen eifrig darauf bedacht ist, das Wohl des Städtchens, der Gemeinde, welcher er angehört, zu sördern und dem keine Mühe, keine Arbeit zu viel ist, wo es das Gemeindeinteresse gilt. Noch viel höher, wenn auch vom Later unverstanden und darum schüchtern im Busen verwahrt, erhebt sich das vaterländische Gefühl Hermanns, das endlich, wo er das Ziel seiner Wünsche erzeicht hat, in den stillen muthigen Worten sich äußert:

Dies ist unser, so wollen wir sagen und so es behaupten.

Am höchsten steht freilich der Richter, der Weltbürger, den selbst der Geistliche mit Bewunderung anschaut und in dem er einen Josua oder Moses zu sehen glaubt.

So müssen wir denn ins Auge fassen, wie ein für seine Familie oder auch seinen Stamm freudig sich ausophernder Mensch, dessen sittliches Leben also in diesem engeren Kreise ein schon viel vollskommeneres ist, in Betreff seiner Pslichten gegen das größere Ganze noch höchst mangelhaft empfinden kann und darum durch die Furcht gezügelt werden muß.

Nächst dem Gesühl der Furcht vor der Autorität und der instinctiven Gebundenheit durch das Stammesbewußtsein erwacht dann als ein zweites viel höheres sittliches Motiv das Gesühl der Ehre mit seinen verschiedenen Aeußerungen als Streben nach Billigung, Auszeichnung, Scham wegen einer Beschimpfung oder eigenen Schwäche u. s. w. Es ist nicht mehr der physische Zwang, sondern die moralische Wirkung, welche die Gesammtheit auf den Willen des Einzelnen ausübt, und so dessen Theilbewußtsein in viel lebendigerer Weise anregt und in ihren Dienst nimmt, als die Furcht es vermöchte. Hier entsteht die heilsame Aussicht der Sitte, von welcher

das Sittliche den Namen hat, und die tausend Dinge verbietet, die durch kein Gesetz verhütet werden können.

Dieses Gefühl wird auch schon unter der despotischen Regierungs= form rege, freilich noch fehr unvollkommen und getrübt. Der Despot erscheint aber als die Incarnation, der Stellvertreter des großen Gangen und der Beifall, die Ehren, die er fpendet, fie gewähren eine hohe Auszeichnung, fie find daher das Ziel des ehrgeizigen Strebens. Ein Zophrus, der sich gräßlich verstümmelt, um den Beifall seines Herrn zu gewinnen, möge als Beispiel dienen. Und wenn der französische Marschall Fabert auf seinem Denkmal in Met noch heute von sich rühmt: Si pour empêcher qu'une place que le roi m'a confiée ne tombât au pouvoir de l'ennemi, il fallait mettre à la brêche mon bien, ma famille et ma personne, je n'hésiterais pas un moment à le faire, so spricht er eben damit aus, wie das Gefühl der Ehre und der Hingebung den Menschen so durchdringen fann, daß alle übrigen sittlichen Regungen und natürlichen Pflichten dabei zurücktreten. Und die Worte Heine's in den beiden Grena= dieren: Was scheert mich Weib, was scheert mich Kind u. s. w., sie find der rohe Ausdruck beffelben Gefühls.

Wenn Tacitus sagt: "Die Tugenden werden in jenen Zeiten am willigsten gepflegt, wo sie am meisten geschätzt werden" so spricht er in einsach-klarer Weise die Wirkung und Kraft dieses sittlichen Princips aus. In den großen Zeiten des Alterthums war das Volk das höchste Ziel der Bestrebungen, die Bürgertugend die höchste von allen Tugenden; die Kränze der olympischen Spiele, die Lorbeerkränze und Mauerkronen der Kömer erweckten einen Wetteiser, der die edelsten und vortrefslichsten Menschen zu den größten Thaten begeisterte. Als nun aber später mit der Verderbniß eine falsche Schätzung der Güter des Lebens einbrach, als Keichthum, Sinnengenuß, Beisall der Menge hauptsächlich geachtet und geehrt wurden, da mußte die antike Tugend verschwinden, weil ihr der günstige Boden sehlte. An ihre Stelle trat die christliche Tugend, welche die schrosse Sonderung der Nationalitäten durchbrach und die Menschen

alle als gemeinsame Kinder Eines Baters auffassend, die Verpflich= tung der allgemeinen Menschenliebe anerkannte.

Das Gefühl der Ehre ist einer unermeklichen Entwicklung fähig. Wenn wir dasselbe als eine Wirkung der Gesammtheit auf den Ginzelnen auffassen, so ift doch wohl einleuchtend, daß mit zunehmender Erleuchtung, fittlicher Vervollkommnung der Menscheit überhaupt auch die Anforderungen und Verpflichtungen, die an den Einzelnen gestellt werden, sich steigern mussen. Wenn noch heute gesellschaft= liche Normen so vielfach über dem Gefühl der wahren Ehre stehen, daß 3. B. ein durch betrügerischen Bankerott bereicherter Kaufmann höher geschätzt wird, als der ehrliche Arme, daß der Verführer, welcher den schwerbeleidigten Gatten im Duell erschießt, gesellschaft= lich vollkommen gerechtfertigt erscheint, daß ein Weib, welches in kalter Koketterie das Lebensglück eines Menschen zerbricht, auf Achtung Anspruch machen darf, während man einem armen Mädchen einen durch die reinste und edelste Liebe verschuldeten Fehltritt niemals verzeiht - wer kann sie alle aufzählen, die monströsen und wider= natürlichen Satungen des Gesethuches der satten und solventen bürgerlichen oder der privilegirten adeligen Moral? — so muß wohl auch dem Blindeften flar werden, daß diese trübe und unlautere Schätzung des fittlichen Sandelns noch einer bedeutenden Reinigung und Verbefferung fähig ift, und daß dann diese sich auch in der höheren Anforderungen der Ehre sich willig unterordnenden Lebens= führung des Einzelnen nothwendig geltend machen wird. Der Weg auf welchem die Vervollkommnung der sittlichen Idee sich vollzieht, ist ein mannigfach verschlungener, oft sehr langsamer: wenn heute in Amerika feile Richter, betrügerische Beamten unter die smart men gerechnet werden, fo wird die Unerträglichkeit der durch die allgemeine Corruption herbeigeführten Zustände das öffentliche Gewissen entweder wachrufen und die gefährdete Gesellschaft die Schale des Borns und der Schmach wieder über die straflose Niederträchtigkeit ausgießen — ober der Staat wird feinem Untergang zueilen.

Das erleuchtete öffentliche Urtheil bildet eine den Willen des

Einzelnen durch das Gefühl der Ehre richtende und beftimmen de Kraft. Dieses öffentliche Urtheil wird von Jahrhundert zu Jahrhundert aufgeklärter und erleuchteter; stets aber wird es eine gewisse mittlere Größe der gerade herrschenden sittlichen Durchschnittsbildung nicht überschreiten. Da tritt denn ein anderer Factor auf, das sittliche Handeln der edleren, höheren Menschen, welche die Anforderungen der idealen Ehre durch ihr eigenes Beispiel erhöhen, sei es daß sie in freudiger Opferwilligkeit das Gemeinnützige försbern, sei es daß sie dem öffentlichen, irregeleiteten Urtheil kühn die Stirne bieten: non civium ardor prava judentium mente quatit solida oder Guizot, der der tobenden und schreienden französischen Abgeordnetenkammer die Worte entgegen schlendert: "Vous pouvez ebranler ma voix, mais non mon courage!" Solche Männer üben eine mächtige Gegenwirkung auf das öffentliche Urtheil aus und versleihen demselben schließlich höhere Kraft und Erleuchtung.

Das dritte und höchste sittliche Motiv ist die Liebe. Sie ist das große Princip der Schöpfung; wie in der physischen Welt Anziehung und Abstoßung, so herrscht in der geistigen Liebe und Haß und schon Empedokles schrieb diesen Principien die Kraft zu, streng die Grenzlinien aller Wesen zu bestimmen. "Durch den Haß, sagte er, vereinzeln sich die Dinge, jedes Wesen bleibt, was es ist; durch die Liebe verbinden und vereinigen sie sich". Das Wesen der Liebe ist Ausgeben eines Theils des armen, beschränkten Ich, Antheilznahme an anderem, fremdem Leben, wodurch ungleich höheres Spiel und Bethätigung der Kräfte erwacht oder wie unser Dichter es in wunderdarer psychologischer Wahrheit gesagt hat:

Es schauert vor der Lieb ein Herz, Wie Leben schauert vor dem Tod, Denn, wo die Lieb' erwachet, stirbt Das Ich, der dunkele Despot. Du laß ihn sterben in dem Tod, Und athme frei in Morgenroth!

Es ist also das Wesen der Liebe recht eigentlich das Erwachen und Erstarken des Theilbewußtseins.

Hier wie in Allem geht die Natur von dem Einfachen zu dem Zusammengesetzten über; diese Seite der Entwicklung verleugnet sich nirgends. In dem Familienleben, ohne welches es keinen wahren Menschen gibt, entwickelt sie zunächst Freundschaft und Liebe, kindsliche und väterliche Zuneigung und damit die Burzel aller Tugenden. Erst nachdem die ethischen Triebe in dieser kleinen Sphäre erweckt und befriedigt sind, vereinigt sie mehrere, indem sie ihre Gesühle auf das allgemeine Glück der glücklichen Familien richtet, welche das Gedeihen eines Volkes ausmachen: anderensalls ist dieses Gedeihen nur Schein.

Das Familienleben ist bemnach die Wurzel und der Ausgangs= punkt jeder sittlichen Veredlung. Außer ihm hat der Mensch keinen Antheil an Vaterland und Menschheit. Es ist nicht zu begreisen, wie Jemand sein Vaterland lieben kann, der in ihm nichts liebt oder zu lieben hat. Wer lieben will, muß mit seinem Nächsten ansangen und ist die Liebe, welche er zu ihm hegt, nicht innig und tief, wie könnte er das lieben, was weit von ihm entsernt ist und von dessen Existenz er nur eine schwache Vorstellung hat? Der abstratte Patriotismus steht auf gleicher Stufe mit dem abstratten Kosmopoli= tismus, der überall zu Hause ist, weil er nirgends eine Heimat hat.

Daß mit der Liebe auch der Haß Fundament der höchsten Sittlichkeit ist, das werden schwachmüthige Seelen nicht gerne hören wollen und doch ist es so; wer nicht hassen kann, kann auch nicht lieben, diese beiden Fähigkeiten machen die ganze Bewegung unserer Seele aus.

Montesquien sagt: "Es gibt nichts Stärkeres und Gewaltigeres als eine Republik, in welcher man den Gesetzen gehorcht, nicht aus Furcht, nicht aus Vernunftgründen, sondern aus Leidenschaft; denn alsdann vereinigt sich mit der Krast einer guten Regierung das ganze Ungestüm der Partei." In diesen Worten gibt der große Weise einen modernen Maßstab für das Verständniß antiter Vershältnisse; es liegt darin zugleich die Anerkennung, daß je kleiner der Kreis ist, den wir mit unserem Gemüth umsangen, um so gewaltiger

die Hingebung ist. Die antiken Völker entwickelten innerhalb der nationalen Sonderung den ethischen Menschen; die Hingabe war eine unbedingte, wie ja natürlich, da die Vernichtung des Staates gleichbedeutend war mit Vernichtung von Hab und Gut, Leben und Freiheit der Einzelnen. Sparta und Rom sind Beispiele der uns begrenzten Forderungen, die das Volk an den Bürger stellte, die aber in den guten Zeiten auch freudig und rückhaltlos geleistet wurden.

Die Liebe zur Menschheit, die Achtung und Anerkennung der Menschenwürde auch in dem Fremden, auch in dem Todseinde ist die spätgezeitigte Frucht des Christenthums. Es genüge hier die hohe Lehre der Humanität, welche im achtzehnten Jahrhundert von den edelsten Repräsentanten der Menschheit geglaubt und gepredigt wurde, anzudeuten. Sie ist die wahre Religion der Zutunft und ist bestimmt, zu ethischer Vervollkommnung des Einzelnen Alles das zu verwerthen, was je ein Mensch Großes, Edles, Menschenwürdiges gedacht, gewollt oder gethan hat. Nur auf den Gegensatz dieses fittlichen Bewußtseins zur nationalen Beschränktheit will ich kurz hinweisen. Die geschichtliche Erscheinung, daß es Bölker gegeben hat, welche als Träger einer menschheitlichen Idee ihre politische Existenz gefährdeten und aufs Spiel setzten, hat in dem Judenvolke seinen ersten Beleg. Das größte weltgeschichtliche Ereigniß der neueren Zeit, die Reformation, wiederholte diese Erscheinung bei dem deut= schen Volke, das die Befreiung des Menschengeistes mit zweihundert= jährigem politischen Unglück erkaufte. Darf vielleicht die französische Revolution — trot Blut, Greneln, Parteizerriffenheit, Herrschaft der unedelsten Elemente in ihrem Gefolge — für die französische Nation den gleichen Anspruch erheben? Einer unserer gewaltigsten Denker, Rant, wollte nie den Glauben an dieselbe aufgeben, mährend Klop= stock und Schiller sich unwillig von ihr abwandten.

Von Familie zu Stamm, von Stamm zu Volk, von Volk zu Menschheit läutert und erhöht sich demnach das sittliche Bewußtsein, erweitern sich die Pflichten in stets ausgedehnteren Kreisen, erwächst

aber zugleich dem Einzelmenschen höhere Kraft, die sich in der Theilsnahme an den höchsten Interessen, in dem Bewußtsein, an den großen Ausgaben und Zielen der Menschheit mitzuarbeiten, in der Erkenntniß, daß auch die nationalen Formen einer großen Harmonie zustreben, manifestirt.

Ist denn aber sittliche Vervollkommnung wahrhaft und wirklich em wesentlicher Bestandtheil des unleugbaren geistigen Fortschritts der Menschheit? Und widerspricht dieser Ansicht nicht die Thatsache, daß die meisten historischen Völker notorisch von ihrer sittlichen Höche, Kraft und Reinheit herabgesunken sind in Weichlichkeit, Genußsucht und Entsittlichung?

Die Bölker gehorchen auch, wie die Individuen, dem großen Gesetze der Natur und alles Lebenden, welches nach jugendlicher Triebkraft, männlicher Arbeit und Anstrengung zu der Schwäche des Greisenalters und endlicher Auflösung führt. Aber was die Ration als folche geleistet, das ift der Menschheit im Großen nicht verloren, es kommt ihr als neue treibende Kraft, als eine errungene Vervoll= kommnung der Einzelnen schon zu Gute und wenn nun dem großen geschichtlichen Gesetze gemäß eine andere Nation in den Vordergrund tritt, um ihre Anlagen und geiftigen Eigenthümlichkeiten zu verwerthen, so muß diese allerdings sei es auf politischem, sei es auf rein geisti= gem Gebiete die Herrschaft üben; allein sie ist dann selbst nur Repräsentantin der Menschheit, sie arbeitet an deren Aufgaben weiter und zieht die anderen Bölker in den Strom ihrer Thätigkeit mit fort. So gewinnt denn die sittliche Kraft selbst eine erhöhte Energie, indem an die Stelle der Ermatteten stets ein lebensfrisches un= erschöpftes Glied der Reihe tritt und das Hinsiechen in beschaulicher Ruhe oder erstarrter Thatenlosigkeit, wie es das Schicksal der orien= talischen Völker war, verhütet. Schwinden dann auch die Namen der Bölker aus der Geschichte, ihre Wirkung dauert fort und ihre Nachkommen schließen sich als neuer Stoff den immer wechselnden, mannigfaltigen Lebensformen an. So allein wird uns der Proceß der Entwicklung und Vervollkommnung der Menschheit verständlich;

von den zahlreichen, wunderbaren Anlagen der Menschenseele gewinnt eine jede die geeignete Zeit zu ungehemmter, günftiger Entfaltung.

Wie die stets wachsende Mannigfaltigkeit in erhöhter einheitlicher Wirkung das Grundwesen aller Entwicklung ist an den organischen Wesen, an den Staaten und Bölkern, an den Erzeugnissen der Kunft u. f. w. springt dieser Sat in die Augen so muß es auch auf dem Gebiete des Sittlichen sein. Die Motive des sittlichen Handelns waren in den ursprünglichen Zuständen der Menschheit wohl fehr einfache. Die Gegenfäte von Saß und Liebe, Born und Furcht, Neid und Mitleid, einfachste natürliche Affette in unvermittelter Aufeinanderfolge, wie wir sie auch bei den Thieren an= nehmen müffen, beherrschten die Menschenseele. Wilde Rohheit äußerte sich als Zerstörungsluft — noch überall, selbst in amerikanischen Ur= wäldern habe ich die Bemerkung gemacht, daß je rober und tückischer ein Mensch ift, um so größer sein Haß auf die grünen Waldriefen, fagt F. v. Löher — das Beherrschtsein vom Augenblick läßt Reugierde, Furcht, Zorn, Liebe, rasch abwechseln, wie wir es heute noch bei Kindern und Wilden wahrnehmen.

Die Harmonie der sittlichen Motive ist die wahre Kunst des Lebens, die höchste und schwerste Kunst, aber auch das Kennzeichen aller Tugend: Maß zu halten in allen Dingen! Sophrosyne nannten es die Griechen. Zum Uebermaß gehört Fülle, Krast, zum Gleichsmaß aber das was diese Fülle regelt, ordnet und sie dadurch zu einheitlicher Wirkung besähigt, während sie sonst sich serstört.

Ich habe die sittliche Vervollkommnung so dargestellt, daß zuerst kleinere und dann immer größere Kreise die Individuen zu vollkommenerer, harmonischer Mitwirkung, Unter- und Sinordnung heranzüchten. Wer die Gemeinde bestiehlt, um seine Familie zu bereichern, der gilt bei uns als ein schlechter Mann: dagegen ist unser sittliches Bartgefühl bereit den zu absolviren, welcher den Staat etwa durch Schmuggeln u. s. w. bestiehlt. Den ungerechten, bestechlichen Richter verachten wir; in anderen Staaten faßt man die Sache als eine nothwendige Ausbesserung der unzureichenden Besoldung — die Beis

spiele ließen sich in Unmasse häusen, wie die Verpflichtungen schwächer erscheinen, je größer und abstracter die Gemeinwesen, denen gegensiber sie eingehalten werden sollen. Und doch liegt die Größe und Stärke der sittlichen Motive in unserer Brust hauptsächlich in dem Zusammenhange mit jenen weiten Kreisen; eine Aufsassung, von deren Wahrheit sich jeder leicht überzeugen kann durch solgende Betrachtung: Geschieht uns durch die Gemeinde ein Unrecht, so appelliren wir an den Staat; werden unsere Menschenrechte durch den Staat gekränkt, so appelliren wir an die Menschheit. Das höchste Ideal sittlicher Volkfommenheit wäre, das in diesem Beispiele erwiesene negative Rechtse bewußtsein in das positive Pflichtgefühl zu verwandeln und bei allem was wir thun stets des Zusammenhangs mit dem großen Ganzen eingedenk zu bleiben. Von dieser Volkfommenheit sind wir freilich noch weit entsernt, hier haben wir nur die Beispiele der Auserwähletesten als Vorbilder.

Die Mannigfaltigfeit der Berpflichtungen in unserem vielverschlungenen modernen Leben gibt der Reflexionsthätigkeit auch in unserem sittlichen Sandeln ein bedeutendes Uebergewicht. Daß dabei vielfach das unmittelbare, durch feine Rücksicht aus der Bahn gelenkte Sandeln Noth leidet, ift zweifellos und dieses durch Reflexion angefränkelte und zerfressene Gleichgewicht zwischen dem handelnden und denkenden Menschen ift der Gegenstand einer der großartigften Tragödien der Neuzeit — Hamlet. Und doch ist dies Reflektiren zugleich eine Bürgschaft der sittlichen Vervollkommnung; denn es ift das Gebiet der Ausgleichung des Widerstreits der mannigfachsten Pflichten - was nicht in unsere Seele reflektirt, das existirte ja für uns nicht. Die Sicherheit des edleren Handelns wird dadurch gewonnen, daß unser Wesen allmählich die durch Reflexion eingegebene Richtung beibehält und sich diese demnach fortpflanzt und verewigt. Es sind also auch hier die beiden Kräfte des Sdealismus und des unbewußten Lebens thätig, von denen ich demnächst zu reden habe; der Idealismus erringt und das unbewußte Leben bewahrt.

Welcher Gewinn aus diefer Auffassung für die Erziehung sich

ergibt, ist wohl Jedem einleuchtend. Anfgabe derselben nuß es sein, aus der unzähligen Fülle der Motive, die in der Menschenseele vorshanden sind, die heilsamen auszuwählen, sie zu verstärken durch Ansegung von außen her, die gefährlichen und überwuchernden auszusmerzen, ihnen die Kraft zu benehmen durch das Erstarken der übrigen, das schöne Gleichgewicht und Gleichmaß aller Anlagen herzustellen, den jungen Menschen in rechte, anregende Beziehung zu sehen mit den großen Kreisen, denen er angehören soll. Die wahre Ausgabe der Erziehung ist, sich selbst entbehrlich zu machen; ihre Ziele sind Selbständigkeit, Klarheit und Sicherheit des Handelns; indem sie ihren Zögling zur Harmonie mit den großen Krästen welche die sittliche Welt beherrschen heranentwickelt, fördert sie gleichzeitig diese großen Harmonieen und besestigt die Sittlichkeit in dem Einzelnen welcher durch Abirren vom rechten Wege in seinem innersten Wesen zerstört würde.

Die Entwicklung der Sittlichkeit beruht auf dem gesteigerten sittlichen Verständnisse und auf der fortgesetzten Uebung der Tugend. Es gibt Menschen, denen Ehre ein Wort, Liebe eine Sinnenlust, Tugend eine Chimare ist: die edelsten Motive des Handelns find ihnen nicht einmal verständlich. Andere gibt es, die gerne recht handeln möchten, sich aber zu schwach fühlen, den Versuchungen zu widerstehen. Daß nach diesen beiden Richtungen die Welt voranschreitet, wer wollte es lengnen? Man bedenke doch nur wie felbst in den Kriegen, wo doch die furchtbare elementare Natur= fraft allein zu herrschen berufen ist, die Humanität zu walten be= gonnen hat und wie das Zeitbewußtsein die Interessen der Bölker so solidarisch verbunden fühlt, daß eigentliche Eroberungstriege wohl für immer unmöglich geworden sind. Was aber in den großen, all= gemeinen Kreisen zu so entschiedener Geltung gelangt, das muß vorher schon in den einzelnen Elementen sich vorbereitet haben, d. h. auch die Menschen des Jahrhunderts sind besser, milber, gesitteter, humaner geworden als die früheren.

Der ärmste und traurigste Mensch ist der Egoist und Thörichteres

gibt es nicht als die Definition der Tugend, welche die französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts gaben: "Das wohlverstandene Interesse!" Gewiß das wohlverstandene Interesse aber nicht des Individuums, sondern der größeren und allgemeineren Kreise, als deren Theil sich das flüchtige und vergängliche Einzelwesen fühlt und erkennt! Was das Thier schon in dumpfem Instinkt thut, indem es für seine Nachkommenschaft forgt, indem es für den Schwarm, die Berde arbeitet und kämpft, das ist in der Menschheit zu mehr oder minder aufgeschlossenem Bewußtsein gelangt. Ein ungeheueres Rapital ift das geistige Besitzthum der Menschheit, Jeder vermag sich davon soviel anzueignen, als er Rraft und Befähigung besitzt und schon dieses Erwerben ist eine sittliche That, erhöht ihn über den ärmlichen, rein sinnlichen Standpunkt, auf dem so viele zu stehen glauben, obgleich fie fich für schlimmer ausgeben, als fie find. Denn das ift die Kraft unserer modernen Entwicklung, daß Jeder nur so für sich etwas erreichen kann, indem er für das Ganze wirtt. Der Advokat, der rhetorisch an die edlen Empfindungen, die er selbst nicht kennt, appellirt; der Ehrgeizige, der wissenschaftlich arbeitet, etwa um einen Orden zu erlangen, der reiche Mann, der einen Theil seines Bermögens hingibt, um von sich reden zu machen, der Geistliche, welcher die erhabenen Lehren des Chriftenthums predigt, ohne sie selbst zu befolgen — fie find alle in gewissem Sinne Heuchler, ich gebe es zu, da ihnen die Hauptsache, die Wahrheit und Lauterkeit der Gesinnung, fehlt, aber sie müffen doch das Bute fördern, dem Allgemeinen ihre Kräfte widmen, wenn auch ihre Absicht eine durchaus egoistische ist. Un dem Tage, wo sie dies mit Freude und innerer Ueberzeugung thäten, wäre ihnen das Wefen der Tugend und das sittliche Verständniß aufgegangen und damit auch das wahre Blück. Denn je mehr der Mensch die Beschränttheit seines eigenen engen Wesens ausgibt, je mehr er im Großen und Ganzen lebt, um so bedeutender, sittlicher und um so glücklicher wird er auch.

Indem ich nun vom naturwissenschaftlichen Gesichtspunkte aus auch die ethische Entwicklung des Menschen durch die Analogie des

einsachen organischen Werbens verständlich machen möchte, stelle ich die ersten menschlichen Gemeinschaften den gleichartigen, zusammenshängenden, in ihrer Einzelerscheinung selbständigen und doch durch das Gemeinleben bedingten Zellen an die Seite. Jede dieser Zellen hat ein Sonderbewußtsein, jede vermag für sich einen neuen Stock zu bilden und doch führt die Gesammtheit auch wieder ein durchaus gemeinsames Leben. Dies entspricht der dumpfen instinktiven Familiensund Stammgenossenschaft der primitiven Menschen.

Höher gegliederte, seiner ausgebildete Organismen haben ein Centralseben und Centralbewußtsein. Das Gefühl, welches die Theile solidarisch verbindet, sie in innige Wechselwirkung versetzt, sie alle an der Erhaltung des Ganzen betheiligt, möchte ich mit dem sittlichen Leben des zur Volksgenossenschaft gehörigen Menschen vergleichen. Je inniger der Zusammenhang und die Wechselwirkung, desto gesinder der Organismus. Das ausgebildetere Empfindungsvermögen und die durch Uebung gewonnene Raschheit der Bewegungen haben ihre Analogie in der erhöhten sittlichen Erkenntniß und der aus der Gewöhnung entstehenden Vervollkommnung des sittlichen Handelns.

Diese Stuse des ausgebildeten höheren Organismus haben wir in dem Staats= und Volksleben des Alterthums zu erkennen. Das nationale Centralbewußtsein war so staat, vermochte die Bürgertugend so in Anspruch zu nehmen, daß primitivere ethische Pflichten das durch ganz aufgesogen wurden, wie denn das Alterthum einstimmig die spartanischen Mütter, die römischen Herven, die ihre Söhne opserten, Timoleon u. A. preist. Aber schon der größte Denker des Alterthums, Aristoteles, wirst die Frage auf, ob Bürgertugend und Wenschentugend dasselbe seien, d. h. ob der vollkommene Bürger auch der vollkommene Mensch sei und er verneint dieselbe. "Denn, sagt er, der Staat bestehe aus einer Menge ungleichartiger Theile, also könne die Tugend aller Bürger nicht eine sein; ebenso müßten die Tugenden des Weibes, des Knaben, des Sclaven als abhängiger Wesen andere sein, als die des vollkommneren Mannes; setzterer

könne sich überhaupt nur da entwickeln, wo der Bürger Staatsmann sei und Antheil an der Regierung habe."

Die Volksindividuen, welche sich einander nähern, mit ihren Kräften auf einander wirken und eine künstige große Einheit aus bahnen — die Einheit der Menschensamilie — bilden die natürliche Grundlage der dritten und höchsten sittlichen Vervollkommung. Die Vereinigung der Völker unter dem römischen Scepter, das Aufstreten und die Herrschaft der christlichen Religion, die unklare Gährung und das politische Chaos des Mittelalters; sie waren die vorsbereitenden Stusen sür das erwachende Gemeingefühl der Menschheit. Dem einis Romanus sum stellt sich zuerst das Wort "Ich bin ein Christ" entgegen, welches sich in weiterer Entwicklung zu seinem wesentlichen Inhalt "Ich bin ein Mensch" läutern sollte.

Wenn nun jenes große Gemeingefühl sich von Jahrhundert zu Jahrhundert erhöht, wenn große allgemeine Interessen — Handel und Verkehr, Wissenschaft und Kunst, religiöse und sittliche Grundsanschauungen — bereits heute ihre mächtigen Bande um die Völkerschlingen, so sind wir wohl zu der Hossinung berechtigt, daß diese große und mächtige Kraft sich dermaleinst zu einem wunderbaren Centralbewußtsein, der Seele der Menschheit, steigern und daß diese durch die Organe der Volks, Stammes und Familiensonderungen hindurchdringend nicht nur die Krast und die Einsicht, sondern auch die sittliche Volksommenheit des Einzelnen in ungeahnter Weise erhöhen werde.

"Noblesse oblige", das alte Privilegium der aristofratischen Geschlechter wird zum Abelsbrief der Menschheit werden. Das Wort: "Du bist ein Mensch" wird dermaleinst, ich bezweisle es nicht, das stärkste Motiv zum edlen Handeln und die wirksamste Abschreckung vor gemeiner und entehrender Gesinnung sein.

Das maßvolle und uneigennützige Thun, das wahre Gepräge des sittlichen Charakters, wird immer mehr die Eigenthümlichkeit der menschlichen Natur werden; die großen Harmonieen, die sich aus dem Zusammenklingen sovieler ehedem gesonderter Gemeinwesen

herausbilden, müssen nothwendig auch auf den Einzelnen ihre Wirkung üben und die Werthschätzung seines Lebens nur in die Uebereinsstimmung mit dem mächtigen Fortschritt der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit verlegen. Das ist dann die wahre sittliche Vervollstommung, welche das Gnte und Edle — nicht aus Furcht, nicht um der Ehre willen — thut, sondern weil sie nicht anders kann, weil das in langen Zeiträumen durch die verschiedensten Motive und durch die mannigsachsten Formen geschlossener Gemeinschaft Anerzogene zur Natur geworden ist.

Suchen wir zum Schlusse an einzelnen, recht unzweiselhaften Geboten unseres heutigen Sittlichkeitsbewußtseins jene Eigenthüm=lichkeiten hervorzukehren, welche ihre natürliche Erklärung darin finden, daß sie mit den Grundprincipien des Entwicklungsgesetzes in Ein=klang stehen. Wählen wir dafür daß geschlechtliche Leben, so er=heischt unsere heutige sittliche Anschauung für dasselbe

1) Die gefestete Form der Che und zwar die Monogamie. Hier wirft unbewußt das große Princip der Entwicklung, das Zerstreute zur Einheit zusammenzubinden, weil dann die Wirkung eine höchft gesteigerte, eine dauernde wird. Die Liebe, welche Mann und Weib vereinigt, erzeugt eine unendliche Fülle von sittlicher Veredlung, welche in der Polygamie nicht nur durch Zersplitterung, sondern auch durch gegenfähliche, in dem Wefen der Sache liegende Leiden= schaften und Unvollkommenheiten (Eifersucht, Gefühl der Nichtgleich= berechtigung des Weibes) niemals erblühen kann. Diese sittliche Beredlung wirkt natürlich mächtig auf die Kinder, welche der eigent= liche Zweck der Che sind. — Nach den napoleonischen Kriegen, welche den größeren Theil der männlichen Bevölkerung Frankreichs auf die Schlachtbank geführt hatten, bulbete man in diesem Lande hier und da stillschweigend, daß ein Mann mehrere Frauen hatte. Staatszweck, der Selbsterhaltungstrieb des Volkes ließ also für kurze Zeit die sittliche Vollkommenheit unserer socialen und rechtlichen Institutionen in den Hintergrund treten. Es war in gewissem Sinne zugleich eine Reaction der Physis gegen die Thesis.

- 2) Das Hinausschieben der Geschlechtsreise. Je vollkommener ein Wesen ist, desto langsamer reist es, desto mehr Einzelstusen der von dem Geschlechte in den großen Zeiträumen vorher zurückgelegten Entwicklung hat es zu durchlausen. Recht anschaulich wird uns dieser Gegensat, wenn wir das kaum dem Ei entschlüpfte Hühnchen lustig dahin trippeln sehen und das undeholsene, weinende, noch seiner Glieder kaum bewußte Menschenkind damit vergleichen. Der Knabe soll alle Entwicklungsstusen tieser und vollkommener ausleben, der Jüngling den wilden Trieb beherrschen, so die sittlich-harmonische Männlichkeit verstärken, damit dann die von ihm erzeugten Kinder den göttlichen Abel dieser Natur mit auf die Welt bringen. Sera juvenum venus, ideoque inexhausta pubertas, sagt Tacitus, der Zeuge des wildesten Sinnentaumels und der tiesen Verderbniß des Kömervolkes, von unseren Vorsahren, den Germanen.
- 3) Das Verbot der Che zwischen nahen Blutsverwandten. Hier wirkt das unbewußte Gesetz der Natur, welches aus der Kreuzung und Auffrischung des Bluts stets Vollkommneres hervorbringt. Na= türlich wirken auch sittliche Motive, wie die Ehrfurcht, welche der Eltern= und Kinderliebe zu Grunde liegt, die Furcht vor den schreck= lichen Folgen, die, bei dem Zusammenleben in Ginem Hause, die Promiscuität der Geschwister für das sittliche Leben derselben haben müßte u. A. Wenn nun die katholische Kirche die Ehe zwischen Bathen und Täufling als eine schwere Sünde bezeichnete, weil geist= liche Verwandtschaft wichtiger sei, als leibliche, so mag dies Eine Beispiel als ein classisches des Gegensates der Thesis gegen die Physis dienen. Bei den Aegyptern war es erlaubt, seine Schwester zu heirathen, ja es war gradezu Familientradition bei den Herrschergeschlechtern; auch bei den Athenern galt die Ehe mit der Halb= schwester. Wenn wir nun vergleichen, wie der geistreiche römische Dichter Ovid in seinen Metamorphosen die Leidenschaft der Myrrha zu ihrem Later mit brennenden Karben ausmalen durfte, während Byron's Versuch, eine ähnliche Verirrung des Bruders gegen die Schwester zum tragischen Stoffe eines Gedichts (Manfred) zu machen,

obgleich der Dichter selbst nur leise Andentungen wagt, in uns nur Widerwillen und ein änßerst peinliches Gefühl erweckt, so darf es wohl als unwiderlegliche Thatsache angenommen werden, daß die Menschheit in sittlichem Empfinden in dieser Hinsicht weit vorangeschritten ist und daß derartige Vergehungen nicht nur durch Sitte Religion und Gesetz als Grenel verurtheilt werden, sondern daß sie ganz aus dem Vorstellungskreise der Culturvölker zu verschwinden bestimmt sind. Es sind nicht mehr infanda oder nefanda, sondern non cogitata.

Die Menschenopfer, welche auf einer gewissen Entwicklungsstufe bei allen historischen Bölkern vorgekommen sind, mit denen der Mensch die erzürnten Götter befänftigen wollte, indem er ihnen oft sein Liebstes zum Altare brachte, sie widersprechen heute so sehr unserer gesitteteren, milderen Natur, daß sie uns fast undenkbar erscheinen und daß wir nur vermittelft einer künstlichen Abstraction uns in jene Zustände zu versetzen vermögen. Die gräßlichen Mahlzeiten des Utreus und Thyestes aber, die auch in der herrlichen Göthe'schen Tragodie uns so fremdartig und unbegreiflich vorkommen, für sie mußte der Grieche nothwendig ein viel lebhafteres Verständniß und Empfinden haben, sonft wären fie nicht mit Vorliebe behandelte tragische Stoffe gewesen. Daß derartige Greuel, als Ausflüsse eines Racheacts, in den alten Zeiten nicht zu den seltenen Vorkommnissen gehörten, das beweisen analoge Thatsachen, wie sie heute noch auf halbbarbarischer Civilisationsstufe der zügellosen Leidenschaft und der Willkür der Gewalt entspringen. "Nazly-Hanum, die Tochter des Vice-Königs von Aegypten, so erzählt die Verfasserin des vor Kurzem erschienenen Thirty years in the Harem, ist ein ebenso grausames als launisches Weib. Ihr Gemahl fagte eines Tages zu einer Sclavin, die ihm Waffer eingoß: Genug, mein Lamm! Dieses Wort, welches der Prinzessin mitgetheilt wurde, brachte sie in Buth. Sie ließ das arme Mädchen hinschlachten, ihren Kopf mit Reis anfüllen und tochen und dann setzte fie dieses Gericht bei Tische ihrem Gemahl mit den Worten vor: If doch ein Stück von Deinem Lamme!"

Wir haben in dem Voransgehenden die Moralität des Einzelnen als das Resultat seines Zusammenhangs mit Anderen, welche zu kleineren oder größeren Organismen zusammengeschlossen sind, als das Gefühl dieses Zusammenhangs oder wie ich es lieber nennen möchte, als Theilbewußtsein aufgefaßt.

Es ernbrigt noch, daß wir von dem Verhältnisse der Gesammtsheit zu dem Einzelnen, sowie zu anderen ihm ähnlichen Ganzen reden. Denn es siegt in der Natur des Entwicklungsgesetzes, daß sich kleinere Ganzen zu größeren zusammenschließen, daß sie zu ansderen in Opposition treten; es wird demnach ein höherer oder geringerer Grad der Moralität auch von dem Gesammtorganismus angenommen werden müssen.

Wir erleben es tagtäglich, daß von uns hochgeschätzte Männer, deren Privatcharakter als Muster sittlicher Lebenskührung gelten könnte, für ihre Partei Dinge thun, die sie nun und nimmersmehr für ihr Privatinteresse thun würden. Die wahrheitsliebendsten, gerechtesten, edelsten Charaktere sind, wo es das Parteiinteresse gilt, ost bereit, es mit der Wahrheit, Gerechtigkeit nicht so genau zu nehmen, während sie vor Scham in den Boden sinken würden, wenn jemand ihnen nachredete, daß sie für ihr eigenes Interesse sich etwas derartiges zu Schulden kommen ließen.

Hierin liegt der Schlüffel zur Auffassung der Natur und des sittlichen Verhaltens gesellschaftlicher Organismen.

Unter dem Despotismus und Cäsarismus, auch unter dem Jascobinismus ist die Wasse kein organisirtes Ganzes, sondern ein Consglomerat elementarer Zellen, in welchem nur die primitivsten Empfindungen zu Tage treten, Haß und Liebe, Furcht und Wuth; beides aufs Höchste gesteigert durch das Zusammenwirken im sympathischen Leben. Es ist daher ein Aufs und Absluten, ein wildes Schwanken zwischen Extremen. Nihil in vulgo modicum, terrent, nisi pavent, sagt Tacitus. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß jeder Einzelne sittslich so tief stehe, er wird nur von den polaren Gegensähen mit sorts

geriffen, er vermag keine andere Wirkung auszunben, als nach der einen ober anderen Seite.

In höher gegliederten staatlichen Organismen vermag wie das geistige, so das sittliche Leben der Einzelnen sich auch im Staatsleben — also in Gesehen, Institutionen — geltend zu machen. Wenn im Alterthum der Staat als oberste Einheit von dem Bürger freudige, opferwillige Hingabe als höchste Sittlichkeit forderte, so gewährleistete er andererseits seinen Bürgern ein schönes menschenwürdiges Dasein. Dabei wurden, wie bemerkt, gewisse sittliche Triebe allerdings dem Staatszwecke zum Opfer gebracht, z. B. die Mutter= und Gattenliebe in der Aussehung der Gebrechlichen und der Aussehung der Ehe als Mittel der Kinderzeugung in Sparta. Dies erklärt sich eben dadurch, daß der Bürger nur in dem Staate Alles war, mit dem Untergange des Staates Alles verlor. An die Erhaltung dieser Einheitsform mußte also Alles gesett werden.

Der Fremde war dem antiken Staate ursprünglich und natur= gemäß ein Keind, hostis. Perfonliche Bekanntschaft und gegenseitige Zuneigung stellten das private Verhältniß der Gaftfreundschaft (hospitium, ebenfalls von hostis, stammverwandt mit dem deutschen Baft) her. Der besiegte Feind wurde zum Sclaven; der Sclave war recht= und besitzlos, ein Ding und Wertzeug in der Hand des Herrn. Das Vorhandensein der Sclaverei verhinderte im Alterthum die Ausbildung echt humaner Tugend. Der Staat übertrug diese Rechtsauffassung auf manche Privatverhältnisse, welche dadurch ihrer sittlich veredelnden Wirkung verluftig gingen. Es genüge auf die unfreie Stellung des Weibes bei den Griechen, zum Theil auch bei den Römern, die Zusprechung des Schuldners in den Besitz des Gläubigers, die väterliche Gewalt bei den Römern hinzuweisen. Daß die blutigen Scenen der Gladiatorenspiele, die Fütterung der Muränen mit Sclaven und andere Greuel der Entwicklung eines wahrhaft humanen Sinnes durchaus widersprachen, ist einleuchtend und so erklären sich uns die unglaubliche Verwilderung und die schenflichen Orgien der Wollust und Grausamkeit in der ersten römischen Kaiserzeit, als auch die frühere Basis der Sittlichkeit, Relizgion und Vaterlandsliebe, verschwunden war.

Bei Einem Volke des Alterthums tritt auch im Staatsleben die Achtung des Menschen, als ein reicher Born sittlicher Beredlung, sowie eine ethisch vertieste Aussassifung des Familienlebens und der Pflichten des Menschen gegen den Menschen, frühzeitig in die Erscheinung, nämlich bei den Juden. Wie die Griechen die Träger der künstlerisch-wissenschaftlichen Idee, die Kömer des Staats= und Rechtslebens, so waren die Juden die wahren Vertreter der sittslichen Entwicklung der Menschheit. Es genüge hier einige uralte Gebote auszusühren, welche von dem echten Geiste der Humanität schönes Zeugniß ablegen:

"Der Sclave dient nur sechs Jahre oder er wird schon früher frei, wenn das Jubeljahr eintritt. Die kleinste Beschädigung am Körper des Sclaven erwirdt diesem seine Freiheit."

"Du sollst den Sclaven nicht ausliefern seinem Herrn, wenn er vor ihm bei Dir sich rettet; bei Dir weile er in einer Teiner Städte, welche er sich erwählt. Täusche ihn nicht!"

"Du follst den Armen nicht bevorzugen in feinem Streite" und so viele andere.\*)

Wie dieser Geist das ganze jüdische Staats= und Rechtsleben durchdrang, das wird uns erst recht klar, wenn wir das peinliche Rechtsversahren der jüdischen Vorzeit studiren und die ungemein gesteigerten Vorsichtsmaßregeln erwägen, mit denen sie auch das Leben des Verbrechers schüßend umgab. Selbst wenn nach dem äußerst humanen und nach menschlichem Dafürhalten jeden Zweisel ausschließenden Versahren\*\*) der Verurtheilte zur Richtstätte abgeführt wurde, blieb der Gerichtshof permanent, damit, wenn jemand etwas

<sup>\*)</sup> Ja selbst als Mitseid gegen die Thiere äußert sich diese schöne Humanität in den bekannten Pflichtgeboten: Du sollst nicht zusammenspannen Ochs und Pferd. Du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er drijcht. Du sollst nicht schlachten das Böcksein an der Misch seiner Mutter.

<sup>\*\*)</sup> Jul. Fürst. Das peinliche Rechtsverfahren im jüdischen Alterthume, Heidelb. 1870.

Neues zu Gunften des Schuldigen vorbringen follte, diefes fofort in Erwägung gezogen würde. Un der Thür des Gerichtshofs war ein Gerichtsdiener aufgestellt, der in diesem Falle sofort durch Schwingen einer Fahne den schon auf dem Wege zur Richtstätte befindlichen Bug zurückberiefe. Gin zweiter Gerichtsbote war zu Pferd auf dem Wege aufgestellt, um auf das gegebene Zeichen nachzusprengen. Ein Herold ging dem Verurtheilten voran, verkündete laut Namen und That des Schuldigen und die Namen der Zeugen und schloß mit der dringenden Aufforderung: Wer etwas 'zur Entlastung vorbringen kann, soll es dem Gerichte mittheilen! Aber auch der Ber= urtheilte hatte das Recht, auf dem Richtplate noch zweimal zu er= klären, er habe noch Etwas zu seinen Gunften mitzutheilen und zweimal mußte dann der ganze Zug wieder vor den Gerichtshof, der das Vorgebrachte prüfte und dann erst endgültig entschied. Wie weit sind doch unsere heutigen Criminalproceduren noch von diesem Beiste edelster Sumanität entfernt!

Dieser hohe sittliche Geist des Judenthums, der sich im Christen= thume zur Völkerreligion aufschloß, er hat lange Jahrhunderte seg= nend, tröftend und lindernd die Mühfeligen und Betrübten aufgerichtet in Noth und Drangsalen, welche ihnen von den Staaten und Gemeinwesen zugefügt wurden. In dem Handeln und dem Verfahren der Gemeinwesen selbst aber hat derselbe nur äußerst langsam und spät seinen Ginfluß geltend gemacht, so daß bis auf den heutigen Tag der Grundsatz zu gelten scheint: In der Politik gibt es keine Moral. Die Revue des deux mondes erzählte vor Rurzem, daß in den fünfziger Jahren ein französischer Gefandter in Italien die Bemerkung machte, daß alle seine Depeschen an die Regierung zugleich an dem italienischen Hofe bekannt wurden. Er fand kein anderes Mittel, hinter den Verrath zu kommen, als daß er durch einen Vertrauten den Kurier, der seine Depeschen beförderte, unterwegs vom Pferde herabschießen ließ. Diefer Gefandte, fett die Revue hinzu, ift heute ein hochangesehener französischer Staats= beamte.

Trotz alledem hat gerade unser Jahrhundert bewiesen, daß der Geist der Humanität, die ethische Vervollkommung auch auf dem Gebiete des Völkerrechts sich Vahn zu brechen beginnt. Die Versdammung der aus bloß dynastischen Gründen geführten Kriege, das von Tag zu Tag klarer hervortretende Bewußtsein, daß alle Völker durch hohe Interessen solltarisch verbunden sind, die nicht frevelhast verletzt werden dürsen, vor Allem der hohe Triumph der Humanität in der Genser Convention, welche die Schrecknisse der Kriege milbert und ihnen eine des Jahrhunderts würdige Gestalt verleiht, die Verssuche, Völkerzwiste durch einen internationalen Areopag auszugleichen: alles dies sind unzweiselhaste Zeichen eines wachsenden menschlichen Gemeingefühls, welches die sittliche Entwicklung auch in die großen discher nur den Gesehen der Gewalt gehorchenden Völkercentra überträgt.

Schließlich hätte ich noch ein Wort zu sagen von der Unsterdslichkeit der Seele, welche von den Meisten als ein unentbehrliches Azioma, als der seste Grund angesehen wird, auf welchem die ganze Sittlichkeit des Handelus beruht. Manche Philosophen erheben neuerdings ein Jammergeschrei über den stets zunehmenden Masterialismus und meinen, "wenn unsere Seele nichts weiter sei, als Schwingungen des Gehirns, so müsse ja den Meuschen alles Glück, aller Trost und alle Sittlichkeit genommen werden." Dagegen möchte ich nur erinnern, daß bei weitem die größte Mehrzahl der Meuschen es mit ihrer unsterblichen Seele nicht so ernst nimmt und daß auf gar viele Halbphilosophen, die auf die Schissbruchstrümmer des zerschellten religiösen Glaubens ihre funstvollen Systeme banen, das Wort des Dichters anzuwenden ist:

Weil gleich vom Denken heiß Und schwindlig wird sein Haupt, Weiß er, daß er nichts weiß, Und glaubt drum, daß er glaubt.

Suchen wir unseren Kopf fühl zu erhalten und die Sache flar ins Auge zu fassen.

Ist es denn wirklich von fo ungeheurem Belang, daß das Individuum X. oder P. in alle Ewigkeit fortbestehe? Wenn man den Inhalt so mancher abgeschlossenen Daseinsform ins Auge faßt und nur dieser Inhalt macht ja das Individuum aus — so wird Niemand diese Frage im Ernfte bejahen können. Denn es bringt ja jede folgende Generation eine genügende Anzahl vervollkommne= terer Seelen hervor, in welche sich der Lebensinhalt der voraus= gegangenen ergießt. Die Starten aber, die Großen und Edlen, um die es Schade ist, die leben fort in ihrem Wirken. Ein andres Leben kannten sie ja ohnehin nicht. Und der normale Lebensverlauf, in welchem die Geistesträfte allmählich schwinden und schmerzlos erlöschen, sagt uns deutlich, wohin wir unser Hoffen und Wünschen zu richten haben. Denn ein auf falsche Ziele gerichtetes Hoffen und Wünschen hemmt unseres Lebens Gang, zerstört unsere Kraft, indem es den Schwerpunkt derfelben in eine außerhalb liegende, unerreichbare Ferne verlegt und betrügt uns, wie Klopftock fagt, um das, was jeto da ift, durch des Künftigen Traum. Täuschende I= lusionen, gaukelnde Bilder paradiesischer Freuden mögen für das Rindesalter aut sein, für Männer ziemt allein der Ernft, die Wahr= heit. Und der Tod ist keineswegs ein so schreckliches Bild, wie unfre Phantafie ihn nur zu oft ausmalt, er ist auch der Erlöser, der die bleiche Lippe füßt und des Lebens Noth und Harm, der Seele unendliche Pein lindert und stillt mit einem Male. Ja er ist ein rüh= rendes Bild und mit wunderbarer Schöne verklärt er die Todes= wunde des Jünglings, der auf dem Schlachtfelde daliegt mit dem fanften Lächeln auf dem ruhigen Angesicht und auch die holde Jung= frau, die, selbst eine geknickte Rose, unter Blumen gebettet wird, ihr ziemt kein dumpfer Alaggefang, sondern das wunderbare Lied der beiden Raturfinder in Shakespeare's Cymbeline, das rührende Grablied:

> Schlafe nun, dich ficht nicht an Winterfrost und Sommerglut, MI dein Tagwerf ist gethan, Bist daheim und hast es gut.

Gold'ne Herrn und Frau'n, ins Grab Müssen zu dir sie all hinab.

Unter allen Wesen dieser Erde ist der Mensch das einzige, welsches den allgewaltigen Trieb der Selbsterhaltung bezwingt und — Millionen haben es bewiesen — sein Leben hingibt für einen höheren Zweck. Doch ich täusche mich, die Löwin opfert auch ihr Leben sür ihr Junges, aber nur so lange es eben auf ihre Hilse angewiesen, so lange es ein Theil ihrer selbst ist. Dem Menschen aber ist, seitdem er Mensch ist, dieses Theilbewußtsein angeboren, er sühlt, daß er nur in dem Ganzen lebt und webt und an der Stelle, wo er steht, schützt er das Ganze, so lang in ihm ein Athemzug ist. Auf allen Stusen der Vildung ist dieses Bewußtsein lebendig und es äußert sich stets da, wo der Mensch in einen gesahrdrohenden Gegensatz zu den niederen Formen des Lebens tritt, da erwacht das Gesühl der Gemeinsamseit der Menschheit und

Der Sekten Feindschaft, der Parteien Buth, Der alte Neid, die Eisersucht macht Friede, Was noch jo wüthend ringt, sich zu zerstören, Berträgt, vergleicht sich, den gemeinen Feind Der Menschlichkeit, das wilde Thier zu jagen, Das mordend einbricht in die sich're Hürde, Worin der Mensch geborgen wohnt.

Und wenn nun die Liebe zum Vaterlande den Menschen entflammt und jedes Opfer, auch das größte, ihm gering scheint in der Stunde der Gefahr, ist denn da nicht der edelste Antrieb des sittslichen Handelns leuchtend und groß in die Herzen der auserwählten Streiter eingezogen und haben sie an einen anderen Lohn gedacht, die Helden der Spartaner, als der ihnen zu Theil ward in der unssterblichen Grabschrift:

Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest Uns hier liegen geseh'n wie das Gesetz es befahl!

Oder die Helden des amerikanischen Riesenkampses, konnte die Gefinnung, die sie erfüllte, schöner und rührender ausgesprochen werden, als es Lincoln — auch ein Marthr der großen Sache der Menscheheit — in seiner Grabrede für die Gefallenen von Gettysburg gethan:

"Sieben und achtzig Sahre find es ber, ba grundeten unfere Bater auf diesem Continent ein neues Bolk, das aus der Freiheit geboren unter den Schutz des Princips der menichlichen Gleichberechtigung gestellt wurde. Gin furchtbarer Krieg ist entbrannt, welcher die Probe ablegen wird, ob dieses Volk, ob jedes andre unter gleichen Berhältnissen gewordene Volk die Kraft hat zu leben. Wir stehen hier auf einem großen Schlachtfelbe, vereinigt um einen Theil desselben der letten Ruhe derer zu widmen, welche ihr Leben dahingegeben, damit das Bolk leben konnte. Das ift recht, das ift qui, aber in einem höheren Sinne vermögen wir nicht dieses Teld zu weihen, zu segnen, zu heiligen. Die braven Männer, Lebende oder Todte, welche hier gekämpft, haben es geweiht und geheiligt viel mehr als wir vermögen, weit über unfer Lob oder unseren Tadel. Die Welt wird wenig achten auf das was wir hier sagen, und nicht lange sich dessen erinnern; aber sie wird niemals vergessen können, was jene hier gethan haben. Uns den Lebenden kommt es vielmehr zu, uns der großen Aufgabe zu weihen, die fie uns hinterlaffen haben: auf daß diese geehrten Todten uns eine neue Opferwilligkeit einhauchen für die Sache, der sie das lette, das höchste Opfer gebracht das ein Menich zu bringen vermag; daß wir hier laut und feierlich geloben, daß diese Todten nicht vergeblich gestorben sein sollen, daß die freie Berfassung, die Regierung des Bolfes durch das Bolk, nicht untergehen soll auf dieser Erde."

Das letzte, das höchste Opfer, das ein Mensch zu bringen ver= mag! Sie haben ihr Leben dahingegeben, damit das Volk leben konnte!

Es war eine Zeit, da opferten die Menschen ihre Kinder, welche sie dem Moloch in die feurigen Arme legten, da tödtete Joram den eigenen Sohn und Jephta die Tochter als Dankopfer für den er= rungenen Sieg. Mit Befremben, mit Schauder und Graufen blicken wir auf diese Zeit zurück.

Und wieder kam eine Zeit, da frohlockten die Marthrer in Todessqualen, da ergoß sich die europäische Menschheit in gewaltigen Fluten nach den Orten wo ihr Erlöser gewandelt, freudig ihr Leben den Gesahren und Todesstreichen der Ungläubigen preisgebend — sie brachten das Opser, um der Freuden des Paradieses theilhaftig zu werden.

Die Männer von Gettysburg aber, sie sind ruhig und still dem Tode entgegengegangen für die heilige Sache der Menschheit; sie brachten das letzte Opser, das ein Mensch zu bringen vermag, sie opserten ihr eigenes Selbst — ganz und unverkürzt, sie opserten es frendig und verlangten keinen anderen Lohn, als daß das Volk lebe.



## XV.

## Die Ideale und der Idealismus.

Bittr' o Erde, dunkse Macht, Bis zum Abgrund nieder, Der Gedank' ist ausgewacht, Schüttelt sein Gesieder. Will gestügelt dir entsliehn, Wenn du nicht wirft sessen ihn, Sprich, ob du's wirst können?

Bie im Arm der Buhlerin Einer liegt versunken, Ihm durch den berauschten Sinn Plöglich zuckt ein Funken. Zaß er dort, wo Engel geh'n, Sieht die reine Liebe steh, Die ihm auswärts winket.

Rüdert.



Bon dem allerersten Werden Der unendlichen Natur, Alles Göttliche auf Erden Ift ein Lichtgebanke nur.

Daß es der größte Idealist des vorzüglich idealistisch gesinnten unter den modernen Völkern gewesen, der diese Worte schrieb, das wird mich hossentlich vor den hämischen Angrissen einer engherzigen und bornirten Auslegung schützen, wenn ich im Folgenden den Begriss Ideal in einer Weite aussassen, die, serne davon, dieses schöne Wort herunterzuziehen, dem Wirken des Göttlichen vielmehr eine Aussabehnung verleiht, welche es als das schaffende Princip der Welt erkennen läßt. Freilich müssen wir dabei bedacht sein, dem durch die Bedingtheit menschlicher Jahrtausende beschränkten Blicke eine größere Sehweite zu geben und der Ausgabe der Entwicklungslehre bewußt sein, "alles Aeußerste der Erscheinung zur Natur, zu seinem Ursprung zurückzusühren."

Für uns ist das Göttliche das Walten der Empfindung, welche sich im Verlaufe der Zeiten zu stets breiterer Entfaltung und stets gesteigerter, erhöhter Klarheit des Bewußtseins aufgeschlossen, sich die zweckmäßigste Form geschaffen hat, in welcher dieselbe sich zu immer größerer Vollkommenheit entwickeln kann. Die Seele der Menschheit ist ein Lichtmeer von Empfindung, die Seele des Einzelnen ein Funke in diesem Meere.

Unter Ideal verstehe ich das aufdämmernde Bewußtwerden

eines vollkommneren Zustands d. h. eines Zustands, welcher der Entfaltung der Empfindung günstiger ist, als der vorhergehende. Dieses aufdämmernde Bewußtwerden muß je nach der Stuse der Lebensform unendlich verschieden sein.

Als die gleichartigen, bewegten Atome sich zuerst zu den Harmonieen des unorganischen Stoffes verbanden, als diese erste Vorstufe fünftiger Empfindung, dieses allererste Werben der Natur eintrat wer will behaupten, daß es nicht Empfindung war, welche zu allererst zwei Atome verdichtete, welche zuerst die Gleichmäßigkeit und ewige Ruhe durchbrach und künftigem Formenreichthum die un= ermeßliche Bahn eröffnete. Bedenke man doch, daß beim Aufdämmern der ersten animalischen Empfindung, dieses uns bekanntesten Phänomens, nothwendig die Wirkung die war, daß diese neu auf= geschlossene Eigenschaft — welche mit mechanischer Bewegung, mit Chemismus nichts gemein hat, obwohl sie aus denselben hervorgeht — sich selbständig und frei manifestirte, und wenn es auch nur ein Atom war, das sie zurückstieß, sie überwand das chemisch=mechanische Gesetz, sie schuf die Lücke, durch welche zuerst das Geistige, das Reich des Gedankens einbrach in das Reich des uns todt erscheinenden Waltens der mechanisch-chemisch bewegten Materie.

Und nun, lieber Leser, denke dir einen Menschen, einen Bürsger künstiger Jahrtausende, der durch ein Wunder in unsre Zeit verpslanzt wäre und sähe, wie die heutige Welt der Menschen nach dem nächstliegenden Ziele ringt, ohne daß sie klar weiß, wie sich dasselbe gestalten wird. Wird dieser Mensch nicht jenes Suchen und Tasten, jenen dunkeln Idealitätsdrang mit Verwunderung auschauen und sagen: "Diese Menschen haben nur eine dumpse Uhnung, ein ganz unaufgeschlossens Bewußtsein; in hundert Jahren wird erst klar vor ihnen als Ersüllung das stehen, was sich jest in nebelhaften, verschwimmenden Umrissen in ihrer Seele bewegt!"

Und nun denke dich zurück mit deinem heutigen Bewußtsein von Stufe zu Stufe, bis du an jenen Punkt der Weltentwicklung gelangft, wo durch das Wunder der Sprache zuerst der Mensch entstand; hier verweile einen Angenblick und gehe dann rückwärts auf deiner Wanderung von den vollkommensten Thieren zu immer primitiveren, roheren Formen, bis du zu einer Form gelangst, wo die gleichartigen Zellen dir den ersten Anfang des centralischen Bewußtseins kundthun; dann schreite noch weiter rückwärts bis zur Entstehung der ersten Zelle, die doch auch der Schlufpunkt einer langen, vorhergehenden Entwicklung ift, hier aber erlahme beine Phantafie nicht, sondern fie wage weiter in die Tiefe zu tauchen bis es ihr gelingt, die erste Spur, den ersten Lichtblit animalischer Empfindung wahrzunehmen — welche Frucht, welche Erfahrung wirft du aus diefer ungeheneren Wanderung gewonnen haben? Stets ein= facher werden die Formen, stets dunkler das Bewußtsein. Raum vorhanden ist es beim Schlufpunkte deiner Fahrt, dem Anfangspunkte des Empfindungslebens! Kaum vorhanden, ja für dich, für dein helles Bewußtsein; wohl vorhanden für jenes erste thierische Leben, welches mit seiner bewußten Empfindung den ungeheuren Wendepunkt zweier Welten darstellt. Und wenn du nun die weitere Wanderung an jenes Urwesen thierischer Empfindung abtreten willst, so wird dieses vielleicht im Stande sein, im Grunde endloser Vergangenheit noch viel dunkleres Bewußtsein wahrzunehmen und von Stufe zu Stufe durch die verschiedenen Harmonieen des unorganischen Stoffes hindurch die Empfindung als eine stets abnehmende zu gewahren, bis es endlich ankäme an einem Punkte in Zeit und Raum, wo zuerst jene Grundeigenschaft bes Stoffs erwachte und als Empfindung und Wille allertiefster Art zwei Atome vereinigte. Warum gerade an dem Punkte, zu der Zeit dieses Princip, diese Eigenschaft des Stoffs erwachte, das wird uns ein ewiges Geheimniß bleiben. Jene Eigen= schaft des Stoffs, die Empfindung, ift aber das formgestaltende Princip der Schöpfung. So löst sich denn hier, wo wir an den Markstein der Schöpfung gelangt find, das große Welträthsel an dem Bunkte auf, wo wir Bewegung und Empfindung noch gang gleich= mäßig und indifferent zusammengebunden finden, und wo der erste kleine Ueberschuß der letzteren diese befreit und von nun an zum

weltgestaltenden Princip werden läßt. Es ist der erwachende Gott, der sich aus den Banden der seelenlosen Welt losringt.

Die Bewegung ordnet sich diesem Princip unter, sie verstärkt es, sie manifestirt es; das sind ihre beiden Eigenschaften, die in jenem ersten Augenblicke schon zu Functionen für das Empfindungsprincip werden. Jene erste durch die Empfindung veranlaßte Bewegung wurde zum Vorderglied eines zweiten Glieds, welches diese Empfindung erhöhte. Das Auge eines heutigen Menschen hätte aber damals an der Bewegung schon erkennen müssen: "Hier geht etwas vor, hier ist ein neues Princip thätig." Es ist dasselbe Princip, hätte die Stimme der Anendlichkeit ihm sagen können, welches dereinst dein Geist sein wird.

An dieser Stelle, wo uns die vielsach verschlungenen Wege der vorhergehenden Betrachtungen an einen Grund= und Ausgangspunkt geführt haben, von welchem die sustematische Darstellung ihren Ansfang nehmen müßte, sei in Kürze zur Erhöhung der Klarheit auf die Methode hingewiesen, welche mich in diesem durchaus unmethosdischen Werke geleitet hat.

Es galt mir vor Allem in der bewußten Welt Erscheinungen aufzusuchen und sie mit den analogischen der bewegten Welt zusammenzustellen und so den Schöpfungsmaximen, von denen Goethe in seinem Gespräche mit Eckermann redet, näher zu kommen. Wenn wir für jede Empfindungssorm eine entsprechende Bewegung aufzgefunden hätten, so wären die Erscheinungen und das Wesen der Welt uns aufgehellt und wir hätten dann nur die Möglichkeit zu ergründen, wie die Bewegung auf die Empfindung und diese auf die Bewegung wirken konnte. Einstweisen ist aber jene Aufgabe uns erst flar geworden und es gilt mit getrennten und vereinten Kräften an ihrer Lösung zu arbeiten.

In unserem Bewußtsein sind auch die ursprünglichsten Eigenschaften des elementarisch geordneten Stoffs noch nicht ganz erloschen. Wer einmal in einen furchtbar tiesen Abgrund hinunterschaute oder von einem Vorberge die Riesengestalt eines gewaltigen Alpenbergs

vor Angen hatte, der wird empfunden haben, wie sich die auf seine Körperatome wirkende Anziehungskraft der Masse in einem gewissen Grade in seinem Bewußtsein reslektirte. Die Phantasie thut dabei das ihrige, ich gebe es zu, aber sie erklärt nicht den unwiderstehslichen Drang, den so Viele schon verspürt haben, sich in den ihren Blicken eröffneten Abgrund hinabzustfürzen.

Hierbei ist nun wohl zu unterscheiden zwischen dunkelem Trieb und klarer Bewußtheit. Offenbar wirkt die Grundsubstanz unseres Wesens, der elementarische Stoff, in uns fort und seine primitivste Eigenschaft ist noch nicht aufgehoben, wenn auch unendlich modificirt. So ist denn der Gedanke, in den Abgrund hinadzustürzen, in unserem Bewußtsein ein ungehener complicirter, mit tausend und aber taussend Vorstellungen, Gesühlen, Gedanken vermischter. Aber die Mögslichkeit ist unserem Denken gegeben, alle diese unzähligen Modificationen, welche gerade durch ihre höhere Klarheit das dunkele Urgefühl verwirren, nach und nach abzustreisen und so uns endlich einen Zustand vorzustellen, in welchem weiter nichts zum Bewußtsein käme, als gerade nur die Wirkung der aus Moleculen bestehenden Masse.

Dieses dunkelste Urbewußtsein müßte nun dem unorganischen Stoffe innewohnend gedacht werden. Jede erhöhte Stuse des Empfindungslebens potenzirt und verwandelt dasselbe, ohne es ganz aufzuheben. Es kann so wenig ganz aushören, als unser Körper, der bewegte Stoff, trotz seiner unendlich mannigsaltigen Bewegungen im Kreislauf der Säfte, Vibriren der Kerven u. s. w. aushört, dem Gesetze der Schwere zu gehorchen.

Daneben existirt denn noch das Bewußtsein vom Fallen mit dem ganzen Lichte dessen, was wir davon bis jetzt sowohl persönlich erlebt und erlernt haben, als was uns durch den ungeheuren Ent-wicklungsgang des Thier- und Menschenlebens angezüchtet worden ist.

Wie für diese primitivste Eigenschaft, so gibt es für jede Stuse, welche der Stoff von seinem Anfang bis zu seiner heutigen Mensch=werdung durchlausen hat, ein Doppelbewußtsein, ein ursprüng= lich einsaches und ein höchst erleuchtetes, geistig potenzirtes. Dieser

Gedanke führt mich wieder zurück zur Lehre vom Unbewußten. Soll diese wirklich bis zu ihren äußersten Consequenzen durchgeführt wers den, dann dürsen wir durchaus nicht stehen bleiben bei der Grenze, welche Thierleben von unorganischem Stosse scheidet, sondern wir müssen noch tieser hinabsteigen in jene Region, welche allmählich ihr schwarzes undurchdringliches Dunkel zu verlieren beginnt, da sich unser Auge durch längeres Verweilen an dasselbe gewöhnt.

Beispiele mögen auch hier Klarheit bringen. Die tieferen Stufen der Thierheit, einst vom Thiere bewußt durchlebt, sie wirken heute als unbewußtes Leben im Menschen fort, gedänuft und gebändigt durch das menschliche höhere Leben, soweit sie demselben widersprechen, ihm Eintrag thun, sonst aber der seste Untergrund, auf dem dies höhere Leben sich ausbaut.

Ganz genan so ist es mit den höheren Organismen, den Gemeinschaften. So manche schöne Blüte derselben in Kunst, Sitte und Religion hat ihren Ursprung in früheren rohen oder kindischen Bräuchen, die sich mit edlerem Inhalt vergeistigt haben, welcher aber nun in gewisser Hindischaft unlösdar an alte Formen geknüpst bleibt. Die Heimatliebe, das Nationalgesühl wurzeln hauptsächlich in diesen Traditionen. Es mögen ja Perser, Chinesen, Japanesen in manchen Einzelheiten freier von derartigen Formen sein. Nur ein Freund des Paradoxen aber wird darum ihre Cultur in der Totalität höher stellen, als die europäische.

Aber auch in dem Thiere wirkt das Zellenleben als unbewußte Wacht fort und hat gewisse Eigenheiten aus der Urzeit mit weitergetragen, die im centralischen Bewußtsein nicht mehr reslektirt werden, die aber trozdem ihre Wirkung nicht aufgegeben haben.

Nun verlangt aber unser logisches Denken, daß auch jene primitiven Harmonieen, in welchen der unorganische Stoff sich aus den Atomen aufgebaut hat und die eine undurchdringliche Mauer gegen weitere Auflösung bei unseren irdischen Stoffen bilden, fortwirken im Zellenleben, durch dieses auf das Thierleben und endlich auch auf den Menschengeist wenn auch in schwächster, unmerklichster Wirkung.

Wir hätten demnach das Gesetz des Unbewußten folgendermaßen zu formuliren:

Jede tiefere Stufe, die von dem Einzelwesen oder dem Gesammtsorganismus in früheren Generationen überwunden worden ist, wirkt fort als unbewußtes Leben und zwar mit der Araft, welche ihr geblieben ist, d. h. durch die höhere Stuse nicht als unzusträglich aufgehoben oder vernichtet werden mußte.

So bleibt ein Stückhen kindlichen Frohsinns, kindlicher Ausgelassenheit, kindlichen Vertrauens zu den Menschen trotz aller ernsten Lebensauffassung und trüben Erfahrungen unaufgezehrt in der Tiese der Seele des reisen Mannes. Wohl dem der sie zu erhalten weiß! Freilich gibt es auch Menschen, die ewig Kinder bleiben d. h. in der tieseren Entwicklungsstuse verharren.

Thre Vollendung wird die Lehre vom Unbewußten erst finden, wenn sie als Gegensatzum Idealismus wird aufgesaft werden. Hier wie dort dunkle Vorstellung, dunkles Empfindungsleben; beim Unbewußten dunkle Vergangenheit, — denn die Vergangenheit war schon dunkler an sich, da jede folgende Stufe höhere Klarheit des Vewußtseins bringt — beim Idealismus dunkle Zukunst.

Unfre Vergangenheit liegt wie ein fatalistischer Vann auf uns, dem wir nicht zu entrinnen vermögen. "Das Eisen reißt den Mann sort", sagte ein griechisches Sprichwort. Achill in Weiberkleidern wurde von Odyssens überlistet, da dieser ein Schwert in seine Augen blizen ließ, nach welchem der Heldenjüngling undewußt griff; Ulsstlaß ließ beim Uebersehen des A. T. das Buch der Könige aus, das mit seine Landsleute nicht durch das Lesen der Wassenthaten gereizt würden und die kaum beschwichtigten Dämonen wieder erwachten. Wie mancher Mann kann das Steise, Harte, Eckige seiner ersten Jugend nie überwinden; es wäre grausam, wollte man einem älteren Manne zumuthen, aus seinen gewohnten Anschauungen, Formen, Lebensweise herauszutreten; es wäre für ihn Selbstvernichtung.

Wer nun im Stande ist, von der allerältesten Formgestaltung ausgehend, diese als einen ähnlichen Bann in die nächste Stufe und

so stets weiter von Stuse zu Stuse zu übertragen, dem wäre die Lehre vom Unbewußten und zugleich die Tiefe der monistischen Welt= anschauung klar geworden.

Der wird dann auch finden, daß wie das erfte Empfindungsleben sich dem Chemismus entgegensetzte, so der Chemismus selbst sich der mechanischen Bewegung der Atome widersetzte; daß also chemische Anziehung oder Abstohung nichts weiter ist, als Empfindung oder doch etwas was zu dieser hinleitet.

Wenn uns heute nun die uralten chemischen Stoffe sclavisch und völlig undewußt zu wirken scheinen, so erwägen wir, wie uns der Bauer ein völlig Unsreier, an alte Tradition, Herkommen u. s. w. Gebundener erscheint. Der Bauer betrachtet dagegen seine Hausethiere als Unsreie, diese könnten auf die Pflanzenwelt, die Pflanze wieder auf die unorganischen Stoffe herabsehen.

Fe tiefer wir steigen, desto minder ist der Grad der Bewußtheit. Alle Formen des früheren Lebens wirken aber mit dem ihnen ursprünglich eigenen bewußten Leben als Unbewußtes in uns fort.

Freiheit ist die Herrschaft des hellsten Bewußtseins über das Unbewußte; denn jede höhere Stufe war ein Losringen, eine Befreiung von der vorhergehenden, gebundeneren Stufe, deren Fortwirken uns also wie eine Art von Naturnothwendigkeit erscheint.

Mit dem Lichte dieses Gedankens werden wir Goethe's Wahlsverwandtschaften verstehen. Dieser gewaltige Geist, dessen naturphilosophische Ansichten uns erst heute in überraschender Klarheit verständlich werden, äußerte bekanntlich, dies sei das einzige Werk, bei dessen Conception und Anssührung er eine bestimmte Idee geshabt habe. Ich muß bekennen, daß ich bei den sonst so übergefälligen Literarhistorikern vergeblich nach dieser Idee Umfrage gehalten habe: dafür erhielt ich wieder eine pfauenschweisartig schillernde Mannigsaltigkeit von Urtheilen, von Vilmar an, der "das Gift der tiessten Unsittlichkeit in einer krystallhellen Phiole gesaßt", bis Hillebrand, der "die höchste Sittlichkeit" darin vorsindet. Am vernünfs

tigsten scheint mir das, was Gottschall sagt: "Wie Goethe's ganze Naturbetrachtung sich an das mit Alarheit erkannte Phänomen anlehnte, so machte er diese Anschauungsweise auch in menschlichen Verhältnissen geltend. In den Wahlverwandtschaften aber parallelifirte er beides; das chemische Gesetz wurde ihm ein Symbol menschlicher Beziehungen, oder vielmehr die Einheit jener orphischen Raturnothwendigkeit sah er wie eine dämonische Macht mit magischem Zug durch Natur und Menschenleben hindurchgehn und den freien Beherrscher der Natur, der sie sonst zu seinen Zwecken umschafft auch wieder in unheimlicher Weise von ihrem verborgen waltenden Gesetze beherrscht. Nicht um die Ehe handelt es sich hier in letter Justanz, fondern überhaupt um die Collifionen, welche die im Menschen ver= borgene Naturgewalt in der Ordnung bestehender menschlicher Verhältnisse hervorruft." Das ist ein wahres Wort. Goethe hat also hier lange vor Schopenhauer die Herrschaft des Unbewußten im Menschen geschildert. Er hat uns jenes Doppelbewußtsein klar veranschaulicht: die Wirkung des einfachen Gesetzes in der höchsten Stufe menschlichen Geistes= und Gefühlslebens, wodurch zugleich das da= mals als glänzendes Refultat der Naturforschung neu gewonnene Princip von der Wahlverwandtschaft der chemischen Stoffe mit geiftigem Bewußtsein durchleuchtet ward. Und es dämmerte gewiß auch in Goethe die Idee, daß diese scheinbar rein mechanischen Wirkungen chemischer Attraction auf etwas dem Bewußtsein Verwandtem beruhen müßten. Mir drängt sich diese Vermuthung um so mehr auf, wenn ich erwäge, wie mächtig die damals noch junge und doch so gewaltig ausschreitende Wissenschaft der Chemie mit ihren staunenswerthen Resultaten von den harmonieen des unbelebten Stoffes gerade auf einen Geist wie Goethe wirken mußte.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zurück zu dem Augenblicke, wo jene Harmonieen zuerst ihr stilles Wirken begannen.

Ist dieses erste Werden eine Erhöhung zu einem vollkommneren Zustande gewesen, so war es verbunden mit Werdelust d. h. mit Freude oder dem ersten Schimmer von dem was wir heute empfinden,

wenn wir eine gute That gethan, einen wilden Trieb gebändigt, einen nenen Gedanken gedacht haben. Und mit Recht ruft unser Prophet in einem Augenblicke höchster Mitempfindung mit der Weltscele:

Freude heißt die starke Feder In der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Käder In der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament. Sphären rollt sie in den Käumen, Die des Sehers Kohr nicht kennt!

Und froh, wie die Sonnen fliegen durch des Himmels weiten Plan, so wandelte auch jener idealische Sänger seine Bahn "freudig wie ein Held zum Siege!"

Das Ideal wirkt als dunkler Drang des neuen Werdens; des vollkommneren Seins. Es kann nur mit der Klarheit des gegenwärtigen Seins auftreten, denn seine Erfüllung gibt erst die Klarheit der vervollkommneten Stuse.

Auf jeder Stufe der sich stets vervollkommnenden Thiersormen wirkte das Ideal als dumpfe Ahnung künftigen Seins, dessen Elemente schon vorgebildet waren in der gegenwärtigen Stufe.

Die Zeit der Idealität im Menschen ist das Jünglingsalter. Es ist die Zeit der reisenden Antheilnahme an dem thätigen Menschensleben. Tausend Aufgaben, die ihrer Erfüllung harren, vereinigen sich in der Seele des Jünglings, er glaubt sie alle bewältigen zu können; das ist die frische Triebkraft, der ungebrochene Muth dieses Alters.

Lord Byron sagte einmal: "The heaviest thought I had in my life was that, to be not longer a boy." Und der Leser wird sich gewiß der wunderbaren Stellen erinnern, in denen Goethe die Lust des Werdens preist, jenes tiese schmerzenvolle Glück der Ingend,

Da Nebel uns die Welt verhüllten, Die Knospe Wunder noch versprach. Dieses Werden, diese jugendlichen Ideale, es sind Stusen der Entwicklung, welche die Menschheit durchwandelt hat und welche nun in dem Einzelmenschen als stilles traumseliges Entsalten sich wiederholen. Wessen Gemüth könnte sie vergessen die Tage, in denen wir jeden Morgen erwachten, und in uns eine neue Welt erstehen sühlten, während das unbegreislich holde Sehnen in Wald und Wiese, Himmel und Erde ahnungsvolle Spiegelbilder unseres eigenen Ich erkannte! Iede solgende Stuse naht dem Jüngling in dem Rosenschleier idealischer Uhnung. Kein Wunder, wo so viele Ideale rasch auf einander Verwirklichung sinden, daß der Glaube an die Ideale in diesem Ulter so unerschütterlich sestgewurzelt ist.

Es fommt die Zeit des nüchternen, reisen Mannesalters. Da flagt das Herz über das Erlöschen aller der Sonnen, die der Jugend Pfad erhellt, über das Austrocknen des lebendigen Stroms, der die Brust durchwogte und eine ganze Welt zu gründen sich vermaß. Das Werden, die Entwicklung der Vergangenheit ist im individuellen Leben an das Ziel gelangt, es gilt nun, selbst etwas verwirkslichen, an seinem Theil ein klein Stückhen des großen Vorwärtssichreitens zu fördern. Ein klein Stückhen That — und diese unsendlich große Vorbereitungszeit, welch ein Mißverhältniß! Ja aber ein edles Herz resignirt sich und wählt getrost und muthig die

Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstört, Die zu dem Bau der Ewigkeiten Zwar Sandkorn nur zu Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.

Echt Schiller'sche Ideen=Poesie, die sast an seine Prosa streift, aber durchglüht von dem großen Bewußtsein der modernen Zeit, dem Entwicklungsgedanken! Und die edse Menschheitssschre: "Du warst glücklich durch Andere, sei nun glücklich in Anderen!" Wo bleibt da der Schopenhauer'sche Pessimismus?

Befonders lehrreich ist was große Dichter uns über ihr Schaffen mittheilen; denn bei diesen wirken die in der Zeit lebenden Ideen,

die Empfindungen, welche die Gegenwart durchzittern und fünstige Neubildung vorbereiten, am reinsten und vollsten und finden am ersten Gestalt. Goethe hat das schöne Wort Dumpsheit gesunden, welches genialen Menschen zukommt, während es bei gewöhnlichen Menschen Dummheit ist, die allseitige Bedingtheit von einem Zustand. "In vier Wochen schrieb er seinen Werther, einem Nachtwandler ähnlich; der Tod des jungen Jerusalem war der Stoß, der die vorgebildete Krystallisation in eine seste Masse verwandelte." Und Werther ist das reinste Ideal des Zeitbewußtseins, der gegen die Sahung ringenden Natur= und Gesühlswelt. Goethe sagte selbst, er habe durch dies Wert die Krankheit der Zeit erlöst und sich selbst davon geheilt.

Es ist Eigenthümlichteit der Menschennatur, daß je stärker die Hemmung, desto reiner, desto deutlicher und verklärter daß Ideal sich darstellt. Es gibt zwei idealische Gebilde, welche daß Familienleben, die ewige und naturgemäße Daseinssorm des Menschen, in höchster Reinheit widerspiegeln, es sind der "Vicar of Wakesield" und "Hermann und Dorothea." Der Versasser des ersteren, Oliver Goldssmith, war ein vom Schicksal und innerer Unruhe herumgeworsener und zum abenteuerlichsten Wanderleben verurtheilter Mensch; in Goethens innerstem Wesen lag etwas, was ihn verhinderte, eine wirkliche Familie zu gründen. Es war also auch hier der Gegensatzwischen Empfindung und Zustand, welcher diese herrlichen Meisterswerke schus.

Goethe verwahrte sich bekanntlich dagegen, daß man ihm Ideen unterschob, er habe keine Ideen, sondern nur (künstlerische) Anschauungen. Worin der Unterschied zwischen Ideen und Idealen liegt, daß dürste ebenso schwer zu sagen sein, als wir mit großer Leichtigkeit die beiden Begriffe zu unterscheiden glauben. Die Vildsäulen griechischer Gottsheiten waren Ideen der Künstler und des griechischen Volkes, der idealische Menschenleib war die Form, mit welcher dies Volk seine höchsten Ideen aussprach. Und die höchste Idee der Neuzeit, die Idee des modernen Menschen, hat Goethe in seinem Faust auss

gesprochen. "Fauste, Fauste, in aeternum damnatus es—!" so schloß noch das Marlowische Drama. Goethe wagte schon die Rechtsertigung desselben zu denken, aber er stellt, wie Beethoven, nur den ringen=den Titanen in seinen schmerzlichen Wonnen und surchtbarem Verzweiseln, in seinem stolzen Absall von Gott und seiner innigsten Gottbedürstigkeit dar; die Versöhnung, die Erlösung desselben, seine Verslärung im selbstbewußten, schaffenden Handeln der Menschheit vermochte der Dichter nicht zum Ausdruck zu bringen, nur aus Veethoven's Symphonieen brechen wirklich triumphirende Klänge, Vorahnung fünstiger Welt= und Geistbesteiung, hervor. Goethe's Faust ist demnach die Idee der gegenwärtigen Menschheit, die Verwirklichung seines Strebens und die Versöhnung dieses gewaltigen Ringens wäre das Ideal der Zufunst.

Das Ibeal ist ferner auch das in dem Schmelztiegel der Poesie von den Schlacken des Zufälligen gereinigte Gold der Idee des Gegenwärtigen, ihr wahrer Gehalt, so fern er dem Dichterange sich als verwirklicht darstellt. Da dieser Scheideproceß nämlich das Wesen der Entwicklung ist, so liegt auch hierin, in der idealisirten Gegenswart, die dem Idealen vorwiegend eigene Ahnung der Zukunst. Auch die vom Dichter idealisirte Vergangenheit ist keineswegs, wie man wohl insgemein glaubt, ein Wiedererwecken, Neubeleben des ehemals lebendig würkenden, untergegangenen Daseins (eine Anssicht, die in den Worten ausgesprochen ist, daß der Dichter ein rückswärts gekehrter Prophet sei) und wenn Uhland seinen gewaltigen Greiner zum neuen Leben beschwört:

Brich benn aus beinem Sarge, steig' aus bem buftern Chor, Mit beinem Helbensohne, bu Rauschebart hervor! -

so würde der alte Eberhard eine seltsame Figur spielen und sich ebenso unbehaglich bei ans fühlen, wenn das buchstäblich zu nehmen wäre. Nein, unser Klopstock hat mit einem treffenden Worte das idealische Schaffen des Dichters bezeichnet, wenn er sagt: "er bricht in dem Schatten des Hains der Vergangenheit die Zauberruthe, die nach dem helleren Golde, dem neuen Gedanken, zuckt." Formen

find es, die der Dichter aus Bildern und Sagen der Bergangenheit sich auffucht, er hört die Quellen rauschen unter Schutt und Trümmern, die lebendigen Quellen des Unvergänglichen, allgemein Mensch= lichen und leitet sie herauf, er erfüllt die alten Mythen mit neuem Inhalt, mit dem Inhalt feiner Seele, seiner Zeit, er dichtet sie weiter, wie die Griechen gethan, wenn sie bis in unfre Tage fortgelebt hätten. Schön und wahr fagt Otto Jahn: "So schafft der Dichter ein Kunstwerk, in welchem antike und moderne Natur untrennbar verschmolzen sind, das weder antik noch modern, im höchsten Sinne aber echte Poefie ift. Daß Goethe's Prometheus nicht der Titan der alten Sage, sondern der Repräsentant seiner eigenen grübelnden und strebenden Natur ift, würde, auch wenn er es nicht felbst sagte, jeder leicht erkennen. In seinem Gannmed ift neben der plaftisch= schönen Form, welche an die herrlichen antiken Gruppen erinnert, das Gefühl des zärtlichen Verfenkens in die Natur: "Aufwärts an Deinen Bufen, Allliebender Bater!' eine dem Alterthum fremde Empfindung als Seele eingehaucht."

Es ist also das Idealisiren der Vergangenheit ein Aufsuchen von geretteten Keimen, die weiterer Entwicklung fähig sind, dadurch zugleich ein Wiederauffrischen der von einseitiger Tendenz beherrschten Menschenseele, ein Bereichern, ein Vervielsältigen ihrer Kräfte, ein Reubilden durch Vefruchtung uralter Triebe mit neuen Gedanken — mit einem Worte es ist das schöpferische Weiterbilden, welches nichts übersieht, nichts zurückläßt, was dereinst die Menschheit Lebensfähiges und Ewiges geschaffen hatte und so alle die Quellen der Vergangensheit in den majestätisch dahinflutenden Strom menschlicher Entwicklung hineinleitet. Also auch dieses idealische Schaffen ist inspirirt von dem Genius der Zukunft.

Es beginnt demnach der Unterschied zwischen Idee und Ideal sich aufzuhellen.

Hierdurch gewinnt auch die Unterscheidung zwischen menschlichen Gesetzen und Naturgesetzen neues Licht. Jene sind künftige Daseinssformen, deren Berwirklichung in der Zukunft liegt, insosern müßte

der vollkommenste Gesetzgeber der größte Idealist sein, letztere Eigenschaft natürlich im besten Sinne aufgesaßt. Und es waren Priester, Propheten, Weise die ältesten Gesetzgeber. Die Naturgesetze dagegen erscheinen uns als der Ausdruck vergangenen Daseins, welches einst gelebt wurde und sich dauernd sorterhalten hat bis in die Gegenwart. Das ist das Reich der Idee, die um so reiner, um so vollkommener sein wird, je mehr sie mit der Wirklichseit übereinstimmt, je mehr sie alles Gewordene als nothwendig erkennt.

Hier sind wir an einem neuen Gegensatze angekommen, dem zwischen Nothwendigkeit und Freiheit. Daß wir allseitig bedingte und gebundene Wesen sind, wer wollte es verkennen? Kann denn die einzelne Handlung eines Menschen srei sein, dessen ganzes Dasein nicht von seinem Willen abhängt? Der unendliche Strom der Vergangenheit, das große Meer der Gegenwart, sie tragen uns als Tropsen scheindar willenlos dahin. Und dennoch liegt eine große Wahrheit in solgenden Worten Gustav Freytag's, die das Wesen des Idealismus dichterisch ausssprechen:

Die Wogen und Wälber rauschten aus einem Jahrhundert in das andere dasselbe geheimnisvolle Lied, aber die Menschen kamen und schwanden und unaushörlich wandelten sich ihnen die Gedanken. Länger wurde die Kette der Uhnen, welche jeden Einzelnen an die Vergangenheit band, größer sein Erbe, das er von der alten Zeit erhielt und stärkere Lichter und Schatten sielen aus den Thaten der Vorsahren in sein Leben. Aber wundervoll wuchs dem Enkel zugleich mit dem Zwange, den die alte Zeit auf ihn legte, auch die eigene Freiheit und schöpferische Krast.

Was ist diesen schönen Worten noch hinzuzusügen? Der auferwachte Gedanke, der einst als Lichtgeburt von der Erde sich sosrang, er gewinnt von Jahrtausend zu Jahrtausend größere Krast, er wird stets selbstbewußter und selbstgewisser, er vermag immer mehr, er wird immer freier, aber — er wird es nur durch stets größere Bedingtheit und Gebundenheit! Was ich bei Gelegenheit des Unbewußten, der Monaden sagte, was ich im setzten Abschnitte wiedersholte: Das ehemals frei Gewollte wird zur bedingenden Eigenschaft, zur Natur! Das ist der Weg unserer Entwicklung. Wenn der edle Mensch sagt: "Ich kann nicht anders, ich muß so

handeln", ift das nicht Zwang? — und wenn er es fagt gegenüber einer wuthschnaubenden Menge, die ihn mit Hohn und Haß übershäuft, mit dem Tode bedroht — ist es nicht Freiheit im edelsten Sinne? Wer lös't dieses Käthsel?

Der Entwicklungsgedanke, der größte, weltbefreiende Gedanke der Gegenwart, das Ideal der Zukunft.

In einer der lichtvollsten Stunden, wie sie änßerst selten und nur dem Menschen beschieden sind, der über sich und sein Dasein ernsthaft nachzudenken gewohnt ist, schrieb Goethe, der größte Genius des Jahrhunderts, der den Geistesinhalt der neuen Zeit in wunders barer Klarheit spiegelte, Worte von einer Tiese, die ich gradezu übers wältigend nennen möchte, in denen der Menschheit ein Blick in ihr innerstes Wesen verstattet ist. Nachdem er in hoher Bescheidenheit sein ganzes Thun nur als ein Wert der schöpferischen Kraft, die schwachen Thon zu solcher Shre bringt, bezeichnet hat, erkennt er an, daß es Thaten giebt, die dem Menschen als sein Eigenstes angerechnet werden müssen, bei denen man mit Freuden ausrusen dürse: Das ist Er, das ist sein eigen!

Denn jede Kraft bringt vorwärts in die Weite, Zu leben und zu wirken hier und dort, Indessen engt und hemmt von jeder Seite Der Strom der West und reißt uns mit sich fort. In diesem innern Sturm und äußern Streite Bernimmt der Geist ein schwer verstanden Wort: Von der Gewalt, die alse Wesen bindet, Befreit der Geist sich, der sich überwindet.

Wunderbarer Preisgefang der menschlichen Freiheit; an Tiefe und Kraft nur den Worten vergleichbar, mit welchen er den dahingegangenen großen Freund, die herrlichste Verkörperung dieser Freiheit, pries:

> Indessen schritt sein Geist gewaltig fort Ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen, Und hinter ihm in wesenlosem Scheine Lag, was uns Alle bändigt, das Gemeine.

Wer diese Worte in ihrer ganzen Wahrheit zu begreifen vermag, den ninß ein heiliger Schauer durchrieseln, die Morgenluft des ferne dämmernden Jahrhunderts, der Herrschaft des Geistes, weht ihn au.

Der Geist, der sich durch alle Stusen des unorganischen und organischen Stosses, die unendlich vielgestaltige Thierwelt endlich sein höchstes Organ, seine mächtigste Entsaltung, die Menschheit, geschaffen hat, dieser nämliche Geist ist thätig, wenn die Gattung, als Monade ansgesaßt, an der bestimmten Stelle sein künstiges Werkzeug, den auserwählten Menschen, schasst. Nicht die erzeugenden Eltern, nicht die erziehende Umgebung sind es, die ihn schassen — die sind selbst durchaus bedingte Wesen — die Gattung, als Ganzes, als Folgesehen, erschasst ihn und will ihn erschassen. Und dieser Gattung Genius erwacht in ihm und er fühlt sich Eins mit demselben.

Der Strom der Welt aber, der von allen Seiten engt und hemmt, das Gemeine, das uns alle bändigt, es ist die Herrschaft des Stoffs, des Undewußten und Seelenlosen, der tieferen, unentstalteten Stusen, die verdammt sind willenlos der eisernen Nothwensdigteit zn gehorchen, des Geistes Kraft zu üben, indem sie dieselbe hemmen, endlich aber überwunden und vernichtet oder in den Dienst des Geistes aufgenommen zu werden. Indessen schreitet der Geist — das Attribut der Empfindung im Stoffe — gewaltig vorwärts auf seinen eigenen Bahnen nach den hohen Zielen seiner eigensten Entsaltung, dem Guten mit seinen Idealen, der Wahrheit mit ihren Idean und dem Schönen, aus welchem die beiden hervorzgegangen sind und das sie wieder vereinigt, dem Schönen, welches ich am liebsten mit Schiller die Freiheit in der Erscheinung oder die durch Bewegung verkörperte Empfindung nennen möchte.

Sei es mir vergönnt, der Klarheit zu Liebe, einen Blick in ferne, lichterfüllte Jahrtausende zu wersen und den Traum eines künstigen goldnen Zeitalters zu träumen. Da wird die Menschheit die noch immer nicht abgeschlossene Spoche des Kampses ums Dasein überswunden haben, in Frieden, Liebe und Eintracht werden die Geschlechter wandeln im Schatten des herangewachsenen Baumes der

Menschheit, den ihre Edelsten gepflanzt, und der, von den Stürmen heftig geschüttelt, immer herrlicher sich entfaltete bis endlich Alle, Alle Platz unter ihm fanden. Die heftig gegen sie stritten, die wilden Naturgewalten werden demüthig zu ihren Füßen sich schmie= gen, denn bekannt find jest die Zauberworte, mit welchen die Dämonen gebändigt werden. Dann wird auf aller Creatur, die jett liebend dem Menschen sich naht und die er tödtet und quält, der liebende Blick der Menschheit ruhen, ihr Arm wird die Hilflosen schützen und die Qualen des Todes von ihnen ferne halten. Dann. wird nothwendige Eigenschaft alles das sein, was heute gut und förderlich der Gesammtheit ist, aber nur von Wenigen aus innerem Zwang der Natur befolgt wird, während die Menge ihre Freiheit darin zu finden glaubt, daß fie auf der niederen Stufe verweilt. Unbewußt werden die Menschen das Gute thun; wie heute die Pflanze willenlos sich entfaltet, so wird ihr Wille durch die großen, waltenden Gesetze, die nicht mehr geschrieben werden, weil sie in das Leben, in die Natur der Menschen übergegangen sein werden, nach den hohen, allgemeinen Zielen der Menschheit gelenkt werden; denn das Theilbewußtsein wird aller Menschen Seelen beherrschen. Was heute Ideale find, das wird in jener Zeit Zustand geworden sein und vielleicht werden die Weisen jenes Jahrhunderts sich bemühen, mit Hilfe der uralten Schriften und durch das Studium der Grundlage ihrer Verhältniffe, sowie Beobachtung ihrer Kinder aus dem un= bewußten Leben das als klare Idee herauszuschälen, was uns heute allbekannte, klare Wirklichkeit oder Triebkraft erscheint. Neue Kräfte des Geistes werden sich entfalten, neue Harmonieen in die Seelen dringen, ungeahnte Seiten der Natur sich dem Wiffen er= schließen, eine neue Freiheit wird nach höheren Zielen ringen. Hoch werden sich aufthun die Pforten der Welt, daß der König der Ehren, der Geist, seinen Einzug halte. Und wenn nun Einer von dem heutigen Geschlechte, das so treulich und unverdrossen arbeitet, damit dereinst diese Ernte reife, in jenem Jahrhundert zufällig wieder er= schiene, dann würde er geblendet und verwirrt von all dem Lichte

mit seinen heutigen Anschanungen ein dumpfes, unaufgeschlossenes Dasein führen; jene Menschen würden sagen: er gehorcht nur instinctiven Trieben, das Wesen der Dinge ist ihm unbekannt, er ist nicht zur Freiheit befähigt, er gehorcht dem Gefetze der Naturnothwen= digkeit. Und sie werden Recht haben, denn was heute lebendiges, thätiges Spiel unserer freien Seelenkräfte ist, was wir mit hellem Bewußtsein als den Inhalt und die Aufgabe unseres Lebens erkennen, das wird bei jenen Menschen im unbewußten Leben wohnen, aber über und durch diese Beschränkung wird neben der lichteren Ertenntniß eine unendlich höhere Freiheit des Geistes wirken, wie wir sie heute nur Göttern zuschreiben könnten. Und wieder werden Jahrtausende vergehen, da werden auch jener Wesen Ideale zu Ideen, ihre Gesetze zu Naturgesetzen geworden, ihr Bewußtsein ins unbewußte Leben übergegangen sein. Deß find wir gewiß und das ift das erhebende Bewuftsein, das aus dem Entwicklungsgedanken uns schon heute durchströmt, daß, wie eine ungeheure Vergangenheit in der unaufhörlichen Wechselwirkung von Frucht und Samen unser heutiges Jahrhundert geschaffen hat, so im Ablaufe der Zeiten ebenso eine unermegliche Zukunft des Fortschritts und der stets gesteigerten Entfaltung des Geiftes ungeahnte Ziele höchster menschlicher Freiheit und Vervollkommnung unferen entzückten Blicken eröffnet. Darum in den Staub die Götzen, die uns von jenen Zielen nach längst überwundenen Kindheitsftufen der Menschheit zurückleiten wollen, aber auch hinweg mit den falschen Propheten, die nur von der Wichtigkeit ihres erbärmlichen, nichtigen Ich durchdrungen, nur den niedrigen Maßstab des sinnlichen, thierischen Behagens an den Werth dieses Lebens legen, die für die heiligen Ideale, die unsere Seele durchglühen, nur Hohn und ätzende Fronie haben, hinab mit ihnen in den Staub, aus dem fie geboren find und den fie freffen mögen mit Luft, wie ihr großes Urbild. Sie follen uns unseren Glauben nicht nehmen!

Unseren Glauben! Und haben wir denn noch Glauben nach dieser Weltanschauung? Diese Frage beantworte ich mit einem ent=

schiedenen Ja, das ich in den gewiß bestimmten und nicht mißzuverstehenden Satz einkleide, daß der Mensch gerade nur so viel Werth habe, als er gläubt.

Thorheit ist es, Gauben und Wiffen zusammenzuwerfen oder gar zu verwechseln. Es sind zwei gesonderte Gebiete, zwei grund= verschiedene Aenferungen derselben Menschenseele. Das Wiffen umfaßt das Bergangene, sein Leitstern ift die Erfahrung, seine Aufgabe das Auffinden immer reinerer, hellerer, die Wirklichkeit abspiegelnder Ideen, sein tiefer Grund ist das in der unendlichen Entwicklung bisher Erlebte, seine bewegende Rraft, sein nimmer raftender Antrieb ist der Zweifel. Diesen zu überwinden ist des Glaubens erste Eigenschaft. Des Glaubens Gebiet ist das der That, der fünftigen Entwicklung, seine schöne Frucht das felbstbewußte, siegfrohe Voranschreiten. "An wen glaubst du?" fragte ein chriftlicher Missionär einen nordischen Helden. "Ich glaube an mich", war die stolze Antwort. Ein Stückhen auch dieses Glaubens muß jedes thätige Wesen besitzen. Ich finde bei unserem herrlichen mittel= alterigen Sänger ein kleines Gedicht, das kindlich naiv und doch tieffinnig den Gegenfat, der zwischen Wissen und Glauben obwaltet, ausspricht und die Unfähigkeit des Zweifels, unser thätiges Leben zu regieren, trefflich charakterifirt:

Bweisel ist ein übler Zimmerer,
Nie war üblerer noch schlimmerer,
Zweisel bauct selten aus,
Nie mit starker Säul ein Haus.
Zweisel immer hat zu messen,
Wähnet immer was vergessen,
Kückt und schiebet früh und spät,
Hückt ergebens viel Geräth.
Weisels Grund ist nirgends sest,
Kin nicht fassen
Ein Bertrauen,
Werd ich nie so großes bauen,
Uls bes kleinsten Bogels Nest.

Wie wahr und klar! Ja auch der kleine Logel, der sein Nestchen baut, er ist erfüllt von Glauben und Vertrauen. Und alles menschliche Thun, das höchste wie das geringfügigste, es ruht auf dem sesten Grunde des Glaubens. Dieser Grund erbaut sich aus allem, was der Mensch ist und vermag, alle Kräfte seines Gesühls und Gemüths, all sein Wissen und Denken, seine ganze Vergangensheit, sie vereinigen sich zur lebendigen Kraft des Glaubens.

Das Wissen erhellt die Vergangenheit durch das Licht der aus der Ersahrung gewonnenen Ideen, der Glaube verklärt die Zukunst durch die strahlenden Sonnen der in den Seelen der Edelsten aufsgegangenen Ideale.

Wie das Wissen ausgegangen ist von dem Wissen um sich und seinen Nächsten und die Form der Vermenschlichung zur typischen wurde, mit welcher die Vernunft zuerst die Räthsel der Welt zu lösen ansing, so beginnt auch der Glaube mit dem Glauben an sich und die anderen Menschen. An die Menschen muß ich glauben und keinen sichereren Maßstad gibt es sür den Werth des Menschen, als was er von seinen Nebenmenschen glaubt. Der niedrige, der gemeine Mensch, er glaubt von allen anderen nur das Schlechsteste, wo sollte er einen Schlüffel für das Verständniß der edleren Motive sinden? Auf diesen beiden Gebieten gilt in vollster Aussehnung die Wahrheit des Spruchs: Der Mensch ist das Maß der Dinge.

Der Glaube ist also das Gewisseste, was es auf der Welt gibt, viel mehr als das Wissen. Denn dieses umfaßt nur das Verzgangene, welches nicht mehr ist, dem Glauben gehört die Gegenzwart, die Zukunst und diese allein haben wahre Realität und tragen auch das Vergangene weiter, insosern es nicht erloschen, also ebenzsalls real ist. Dem Wissen hastet immer der Zweisel an, jedes Jahrhundert hat eine andere Formel zur Erklärung der Welt und ihrer Erscheinungen und auch wir sind uns heute bewußt, daß unsere Erklärung nur eine einstweisen ausreichende Hypothese ist, die dereinst durch eine einsachere und wahrscheinlichere wird ersest werzben. Der Glaube aber kann nie täuschen, denn er ist das Bewußtsein der voranschreitenden Welt. Er ist stets subjectiv und darum stets seiner selbst gewiß.

Daß ein Sofrates war, daß er ein Sohn des Sophronistos, der Gemahl der Kanthippe und was alles seine äußeren Lebens=
umstände gewesen sind — lauter zufällige Dinge, wie sein Name —
das wissen wir, so lange uns nicht etwa ein Philolog beweist, er
sei eigentlich eine mythische Person: daß er ein vortresslicher Geist
war, der die Menschheit unendlich gefördert, das glauben wir
denn wir fühlen das Walten dieses Geistes in seiner mächtigen Nach=
wirkung in uns selbst und das ist das Wesentliche, wie die homeri=
schen Gesänge, wenn auch die Person Homers von den Wissenden
angezweiselt wird. Das Wissen ist der Reslex der bewegten
Materie in unserem Geiste, der Glaube ist das Bewußtsein
des empfindenden Geistes von sich selbst.

Der Vater des Wiffens ist der Zweifel, sagte ich, das wird leicht zu begreifen sein. In urältester Zeit waren himmel, Wald, See, Thier dem Menschen ebenso gewiß, natürlich und verständlich wie er sich selbst; er glaubte an sie. Eines Tages begann die Verwun= berung, das Sichbefinnen, fie wurden ihm Räthsel: da entstiegen andere Wefen, Götter, aus seinem Innern und kleideten sich in diese Formen, da ward der Baum die Dryade, der Quell die Najade, die Liebe Aphrodite, und wieder ward Alles natürlich und verständ= lich, denn er glaubte. Dann kam wieder eine Zeit der Berwun= derung, des Unbefriedigtseins und der Zweifel vernichtete abermals die frühere Erklärung. Der wiffende Geift trug das Material, die Formen weiter, aber mit neuem Beiste erfüllten sie sich und die Pflanzen, der Himmel, die Liebe, sie wurden nun Werke und Ge= danken Gottes. Ein neues Sichbefinnen, ein neuer Zweifel, der die gewisseste Gewißheit des menschlichen Wissens, die Bewegung der Sonne um die Erde, aufhob und - es waren die Rrafte des feelenlosen Stoffes, aus welchen Alles hervorging. Lange Zeit begnügten sich die Menschen auch mit dieser Wissenschaft, ja sie drohte als Reaction gegen den einseitigen Spiritualismus der chriftlichen Welt, zum Glauben zu werden; da - was hören wir sagen? das kleinste Pflänzchen, das unscheinbarfte Thier, fie find unlösbare Räthfel.

Wiedergefommen ist die Zeit der Verwunderung, des Sichbesinnens, der Zweisel ist erwacht und mit ihm entsteht ein neues Wissen, aber der alte Glaube, die ununterbrochene Tradition des Weltbewußtseins sagt: Es ist der Geist, die Empfindung, welche sich in diesen Formen manisestiren. Dieser Glaube war nie wankend geworden, der Mensch hatte immer geheinnißvolle Sympathie und Mitseid mit den Thieren, auch wo sein Wissen ihm sagte, es sind seelenlose Maschinen, es sind zufällige Combinationen des Stoffs.

Der Glaube ist das Wiffen des Geistes, der Empfin= dung, um fich felbft. Diefer Glaube ift Butunft, denn unfer Geift lebt auch heute schon in der Zukunft. Thoren die, welche diesem Glauben physischen Zwang anthun wollen, denn er ift die spontanste, die unmittelbarste Kraft des Geistes. Noch größere Thoren die, welche das Erfahrungswiffen, den bewegten Stoff zum Inhalt des Glaubens machen möchten! Dieselbe Thorheit, die religiöse Form als das Wefentliche darzustellen und sie zum Gegenstand des Glaubens erhöhen zu wollen. Wir glauben heute an Liebe, an Treue, an Volk, an Menschen und Menschheit — wenn wir sie auch nicht als perfönliche Gottheiten, wie die Griechen und auch nicht als Ge= bote oder Geschöpfe des persönlichen Gottes auffassen. Die den wahren Glauben am meisten schädigen, das find die, welche seine Entwicklung aufhalten, welche die zerfallende Form verewigen möchten und so sich mit ihren Lehren in schreienden Widerspruch gegen das Beitbewußtsein stellen.

Aber nicht minder thöricht auch diejenigen, welche wähnen, daß das Wissen jemals den Glauben ersetzen könne. Etwas werden wir niemals wissen, so gewaltig auch die Fortschritte der Wissenschaft sein mögen, das ist die Zukunft. Denn die Welt ist Entwicklung des Geistes und im Wesen der Entwicklung liegt es, daß die nächste Stufe höher sei, als die vorhergehende. Da vermag denn der Reslex der ganzen Vergangenheit in unserem Wissen uns keine Ausklärung zu geben über die nächste Zukunft des Geistes. Das kann allein die wirkende, thätige Krast des Glaubens, welche mitarbeitet an dem

großen Werke der Weltentwicklung. Die Ideale aber sind der Nordstern, welcher das Schiff der Menschheit leitet auf dem unermeßslichen, schweigenden Oceane dieser Entwicklung. Und an die Ideale können wir nur glauben.

Und wenn die Frage gestellt würde in folgender Fassung: Sind wir Darwinisten oder Christen, so würde ich aus vollster, aus innigster Herzeusüberzeugung ausrufen: Christen!

Wir nennen uns nicht Copernifaner, Newtonianer oder Keplerianer, nicht nach denen die unser Wissen gefördert haben. Das Wissen ist ein Riesengebände, zu welchem jedes Jahrhundert, jeder mächtige Geist einen Stein herbeiträgt und dann verschwindet. Wenn du mir dein Wissen mitgetheilt hast, so bist du gerade dadurch für mich entbehrelich geworden, und war es nur Wissen, was ich von dir gewinnen konnte, so werde ich dich nicht wieder aufsuchen. Ist es aber dein Wesen, dein Glauben, sind es edle Ziele deines Strebens, die du in meine Seele gießest, o dann wird auch mein Herz von der gleichen Flamme entzündet werden und unzertrennlich vereint mit dir werde ich dich saut und überall bekennen.

Und auch wir bekennen. Wir bekennen unseren Glauben an das höchste Ideal, nach welchem seit mehr als zweitausend Jahren das Sehnen und Streben der Edelsten gerichtet ist, für welches Millionen freudig ihr Leben hingegeben, sei es im stillen, unbeachteten Opfer thätiger Menschenliebe, sei es in Kerkernacht, Folterqualen und Flammentod. Dieses höchste Ideal, es ist die Humanität, es ist die Berbrüderung der großen Gemeinde der Menschheit zu Einem Bolke, zu Einer großen Familie. Alle Leiden und Freuden werden dermaleinst gemeinschaftlich getragen und empfunden, allen Uebeln wird eine Abwehr gesucht, allen Mühsalen eine Justucht erössnet werden. Niemand hat dieses erhabene Ideal schöner und reiner empfunden, niemand herrlicher und begeisterter verkündet, als der göttliche Meister dessen großes Flammenherz selber alles Weh und alle die Qualen sühlte, die noch auf der blinden und nach Erlösung seufzenden Menschsheit lasteten und der zuerst das Gebot der Nächstenliebe zu dem

sympathischen Gemeingefühl der Menschheit erhöhte durch die un= vergänglichen Trostesworte: "Kommet her zu mir, Alle, die ihr müh= felig und beladen seid und ich will Euch erquicken!" So lange dieses höchste Ideal nicht verwirklicht ist, wollen wir uns freudig nach dem Namen deffen nennen, der uns daffelbe offenbarte und der das edelste Vorbild reiner Menschlichkeit gewesen ist auf Erden. Dereinst, wenn die Zeiten sich erfüllen, wird auch diese schönfte Blüte der Idealität ihre Frucht gezeitigt haben; dann mag der Name verschwinden, weil das Wefen Allen gemeinsam sein wird und der Name ja nur die Sonderung bezeichnet. Sein Bild aber wird als des größten Wohlthäters in dem Tempel der Menschheit erhöht werden und Dank und Verehrung werden ihm darbringen die spätesten Geschlechter, denen der finftere Qualm des Aberglaubens und Wahnglaubens, mit welchem daffelbe fo lange veröuftert war, längst aus der Erinnerung geschwunden sein wird. Und so hat denn unser größter Dichter auch für die heutige Menschheit dieses Ideal in seiner Reinheit, in seiner unvergleichlichen Schöne mit dem Zauber seiner Dichtung verklärt und den wahren Inhalt des Chriftenthums in tiefergreifender Einfachheit ausgesprochen:

> Chrift ift erstanden Aus der Berwesung Schoß. Reißet von Banden Freudig euch los! Thätig ihn preisenden, Liebe beweisenden, Predigend reisenden, Wonne verheißenden, Euch ist der Meister nah, Euch ist er da!

Mit dem vagen, leeren Kosmopolitismus hat dieses Ideal nichts zu schaffen, darüber gibt uns die Wirkung des Menschheitsgedankens schon auf seiner heutigen Entwicklungsstuse bestimmte Auskunft. Der Genius der Humanität tritt in und durch die Seelen der edelsten Bölker in die Erscheinung: so schafft die Natur den gegliederten Organismus, indem sie von der Eigenart der Theile so viel erhält,

als der Harmonie des Ganzen, die grade dadurch volltönend wird, förderlich sein kann. Wie der unorganische Stoff fortwirkt in der Belle, das Bellenleben in dem höheren Thiere; wie die Tugenden des Familienlebens fich zur Stamm= und Volksgenoffenschaft er= weiterten: ebenso werden die Stimmen der Völker dereinst fich zu der großen Harmonie der Menschheit vereinigen. Und so sehen wir schon heute diesen Genius thätig, wie er hier die außerwählten unter den Völkern mit seiner Flamme durchglüht, dort veraltete seinem Wesen widersprechende Formen zerbricht, bald seine milde segnende Hand über alle Hilflosen und Verlassenen ausstreckt, bald den Zurückgebliebenen und Verwahrlosten die Gaben seiner Liebe und seiner Weisheit spendet. Unter seiner treuen, schützenden Obhut werden die Bölker das Reich des Friedens und der Eintracht anbrechen sehen und dann wird ihr einziger Streit das wetteifernde Bestreben fein, alle edelsten Blüten ihres eigenen Daseins jenem erhabenen Genius um die leuchtende Stirne zu winden.

## XVI. Rücklick.

Die Welt als Entwicklung bes Geistes.

Hoch thut Euch auf, ihr Pforten der Welt, daß der König der Ehren einziehe! Pfalm.

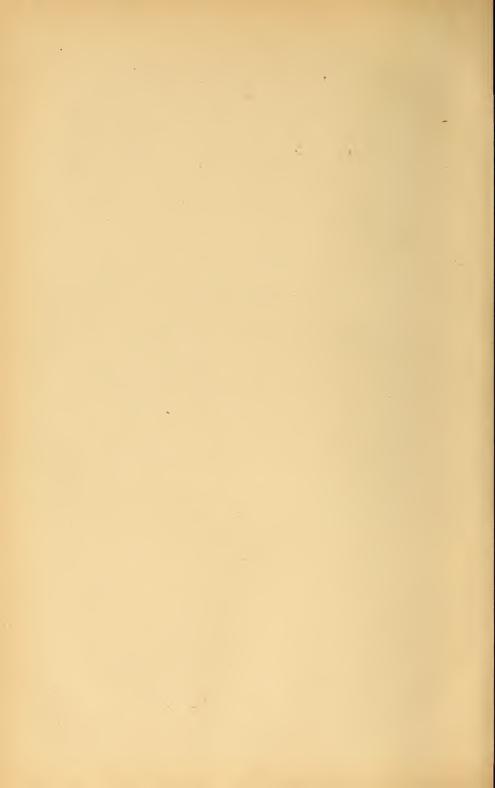

Am Schlusse unserer Wanderung, welche wir keineswegs auf wohlgeordneten gradlinigen Bahnen der Systematik zurückgelegt has ben, möge es uns verstattet sein, einen rückschauenden Blick auf die gewonnenen Gesichtspunkte zu wersen und von unseren Gedankenstreisen aus die Versuche der Denker der Neuzeit, die Welt von Einem Frundprincip aus zu erklären, vergleichend zu beurtheilen.

Mit dem Absoluten, dem Ding an sich, der causa sui n. s. w. wollten dieselben den Urgrund des Seins bezeichnen, in welchem die beiden Eigenschaften: Bewegung und Empfindung, noch unaufgesschlossen zusammenliegen. Was wir von den Dingen wissen, das wissen wir nur vermöge der Empfindung und an der Bewegung. In diesem Sinne stimme ich denn einmal mit Hegel überein, daß das absolute Sein gleich dem absoluten Nichtsein ist, freilich mit dem kleinen Zusat für uns, es ist für uns nicht vorhanden, nichts.

Der Schopenhauersche Wille ist offenbar das durch die Divisnationsgabe jenes merkwürdigen Geistes zum erstenmale in großen Umrissen geschaute Princip oder Attribut der Empfindung. Das von ihm beliebte Wort ist ein unglücklich gewähltes, denn wir pflesgen den Willen als etwas Secundäres aufzusassen, dem ein gewisser Grad von Bewußtheit vorausgehen muß und so hat denn dieser Besgriff auch seinen Urheber oft irregeleitet, wie ich an mehreren Stellen nachgewiesen zu haben glaube. Daß aber Schopenhauer diesen Willen zum Ding an sich sublimirt hat, daß er von ihm die Beswegung ausgehen, daß er ihn das wahre Wesen aller Dinge sein

läßt, darin liegt seine Einseitigkeit, sein Rücksall in die Scholastik, welche ein Wort für eine unbekannte Größe setzt.

Seine geniale Theorie vom Unbewußten, welches von seinen Nachtretern selbst wieder zum Absoluten verdüstert oder verhimmelt wurde, müßte eigentlich nach meiner Darstellung die Lehre vom Bewußten heißen; denn es ist weiter nichts als ein auf früheren Stufen gewonnenes dunkles Bewußtsein, welches auf höheren Stufen fortwirkt. So lange es die höhere Bewußtheit, welche sich auf dem= selben aufbaut, unterstützt, mit ihr harmonirt, bleibt es scheinbar unbewußt, im Dunkel ruhend, sobald es aber in Gegensat zu derselben tritt, wirkt es als Störung oder Hemmung und wird, da es die höhere Bewußtheit beeinträchtigt, in dieser reflectirt oder bewußt. Mit dieser Auffassung gewannen wir eine große Klarheit, einen treff= lichen Leitfaden durch das Labyrinth der unendlich complicirten Er= scheinungswelt, die wir nunmehr mit unserem eigensten Wesen, als dem Inbegriff aller von Anbeginn der Erdenbildung durchlaufenen und überwundenen Stufen, begreifen können. Die uralten Formen und Gesetze wirken in uns weiter; eine fort und fort stattfindende Modification derfelben hat zulett die höchste Bewußtheit des mensch= lichen Geistes entzündet. Das Gesetz der Entwicklung waltet überall vom unorganischen Stoffe an bis zum höchsten Organismus, der Menschheit.

Das schaffende Princip der Entwicklung ist die Eine Eigenschaft des Stoffs: die Empfindung. Spinoza nannte sie Denken, Schopenhauer Wille. Für uns ist sie am verständlichsten durch das Wort Empfindung, welches schon das erste Ausdämmern des uns bekanntesten und räthselhaftesten Wesens — des Geistes — in sich begreift und zugleich allen Folgestusen dis zur heutigen höchsten Stuse eigen bleibt, während Spinoza's Denken eben nur diesen Schlußpunkt, Schopenhauer's Wille nur die secundäre Erscheinung, den Uebergang der Empfindung in Bewegung ausdrückt. Wir müssen in den harmonischen Bildungen des unorganischen Stoffes aus den Atomen des Weltstoffs die Vorstusen dieses Princips, dieser Eigen-

schaft erkennen, und dunkelstes Bewußtsein darin annehmen. Ueberall müssen wir uns aber vor der Hauptquelle alles Frrthums sorgfältig hüten — der anthropomorphischen Anstagning, wie sie hentiges Tages die Blütezeit der Naturmhstif und des Baader-Schelling'schen Unssinns wieder zu erreichen oder zu überbieten strebt. Man traut seinen Augen kaum, wenn man liest, wie das gehämmerte Eisen lauten Schrei ausstößt, das zersägte wüthend knirscht und was derartige Herrlichseiten mehr sind.

Wir fassen die Welt auf als Entwicklung des Geistes. Dieses Princip trat in unserem Sonnensystem in einem bestimmten Momente schöpferisch auf und hat seit jener Zeit in unendlichen Zeitzämmen fort und sort neue Formen geschaffen, durch welche jene Eigenschaft, die Bewußtheit, immer mehr, immer klarer, immer vollstommener sich entsalten konnte. Jede neue Form ging aus einer vorausgehenden hervor. Die der Materie immanente äußere Eigenschaft, die Bewegung bleibt unverändert und unvermindert auf allen Stusen, sie kann niemals erlöschen; die innere Eigenschaft, die Empfindung gibt ihr nur die Richtung. Mit der Atomkraft ist Alles geschäffen worden durch den Geist. Wie der Menschengeist heute seine Formen schafft, so schuf die innere Eigenschaft des Stoffs, das dunkelste Bewußtsein, die ersten und einsachsten Formen.

Die Form ist also das Wesenhafte; sie ist durch den Geist (ich wähle dieses einsache Wort als Aequivalent für die innere Eigenschaft des Stosse, die Empfindung im-weitesten Sinne) geschaffen und aus der Form entfaltet sich wieder der Geist. Neues Licht strömt aus dieser Ersenntniß auf das Wesen der menschlichen Kunst, in welcher ebensalls die Form Alles ist. Die Kunst anticipirt das Werden der Natur, ihre Ideale sind keimende Ideen.

Unendlich vereinsacht ist mit dieser Auffassung die Frage nach den Lösungen der Räthsel alles Daseins. Ist dieses Räthsel dann aber, wenn das menschliche Wissen diese so gestellten Fragen alle beantwortet haben wird, auch wirklich gelöst? Oder bleibt noch Etswas übrig, was heute als eine selbstverständliche Vorausseyung gilt,

aber einst als dunkeler Punkt erscheinen wird, der den sich nähernden Menschen dereinst den Blick in einen tiesen weiten Raum von neuen dunkelen Fragen und Zweiseln eröffnen wird, welchen sie mit ihrer erhöhten Geisteskraft und ihrem durch die Ersahrung bereicherten Wissen erst werden erleuchten missen?

Wir sind ansgegangen von dem Grundgedanken, daß aller Stoff zwei wesentliche Eigenschaften — die der Bewegung und der Empfindung — besitzt. Da drängt sich uns doch von selber die Frage auf: Welche von beiden äußerte sich früher? Ist die Bewegung des Urstoffs gerade so eine Wirkung der inneren Eigenschaft, wie die Bewegung des Thiers eine Wirkung seiner Seele? Oder hat die Bewegung erst die innere Eigenschaft erschlossen, wie wir ja täglich sehen, daß durch das Weiterleben, d. h. durch fortdauernde Bewegung das Geistige sich stets erhöht, und wissen, daß das Thier ja nicht leben könnte, keine Seele hätte; wenn nicht die Bewegung in seinen Centralorganen stattfände?

Darauf haben wir keine Antwort und so stünden wir wieder vor den großen unlöslichen Gegensätzen von Körper und Geist.

Beide sind große Attribute aller Wesen, beide bedingen sich vollständig und doch sind beide gegensätzlich.

Alle unsere Urbegriffe sondern sich nach diesen beiden Kategostieen. Der Raum ist die Bewegungsmöglichkeit. Die Zeit ist das Gebiet der Empfindung. Nur in der Zeit ist letztere möglich, sie erhöht sich durch die Zeit. Die Empfindung ist das Continuirliche. Kein Grund auf der Welt nöthigt uns, das Atom a für sich selbst gleich zu halten, wenn es nicht empfindet oder empfunsen wird.

Der Zustand ist das Raumerfüllende, die allseitige Bedingtheit der Bewegung. Die Person ist das Empfindende, das sich Ansschließende, das Ich. Auch die Urmonade, das Atom hat diese Eigenschaft. Der Zustand ist formlos, ist der Zusammenhang aller Dinge, das Wesen der Person ist die Form. Der Zustand ist zeitslos, die Verson ist zeitsliche Entwicklung.

Die Bewegung wirkt nur auf die Bewegung, aber sie manifestirt sich in der Bewußtheit; die Empfindung kann nur von der Empfindung verstanden werden, sie kann sich aber nur durch die Bewegung offenbaren. In der bewegten Welt ist Alles Bewegung in der empfindenden ist Alles Empfindung. Beide sind Eins, beide sind gegensätzlich.

Beiden gehört eine ewige Thätigkeit, ein ununterbrochener Fluß, aber wunderbar! Der bewegte Stoff, das niemals Vergehende der Bewegung der Atome, es findet dabei ein ewiges Uebergehen aus dem Sein in das Nichtsein statt; denn die vergangene Bewegung ift nicht mehr. Die Empfindung dagegen, das scheindar Flüchtigste, sie verleiht der Bewegung Dauer, sie überwindet die Schranke der Zeit, indem sie die Wirkung der Bewegung weiter trägt, sie cumulirt, sie bewahrt für alle Ewigkeit! Und doch erscheint uns der bewegte Stoff als das Ewige, die wahre Substanz!

Da stünden wir denn wieder vor einer Reihe von Problemen, die ihre Lösung und Unterordnung unter eine höhere Einheit erst in einer späteren Zeit sinden können, wenn höheres Erkennen und Gewöhnung an die neuen, erst erwachenden Denksormen die Menschen dazu befähigt haben werden. Wir müssen uns einstweilen begnügen, aus dem Ueberblick über das Gewordene, aus der bisherigen Entwicklung den Schlüssel sür bie weitere Entwicklung der Welt zu sinden.

Da ist es denn zweisellos, daß das Empsinden sich immer mehr verwirklicht, daß die Bewegung sich immer mehr seinem Dienste unterordnet. Das ist die deutliche unverkennbare Signatur der Weltzentwicklung, soweit sie uns Erdenbewohnern vorliegt. Jenen geheimznisvollen Punkt sreilich, wo die Bewegung an die Empsindung grenzt, wo sie zuerst diese erweckte, dann von ihr selbst bestimmt wurde, dadurch wieder die Empsindung erhöhte und so in sortgesetzter Wechselzwirkung die beiden Sigenschaften einander beeinslussten, dis endlich die stets erhöhte Empsindung die Bewegung sich ganz ihren Zwecken unterwars— diesen geheimnisvollen Punkt kennen wir nicht, er wird uns vielleicht auch ewig verschlossen bleiben. Sollen wir uns in

Hippothesen ergehen? Sollen wir sagen, daß durch die gehäufte Wirkung der Bewegung der sich zusammendrängenden Atome ein Zustand innerer Spannung — Empfindung — sich ergeben muß, der nun wieder die Atome nach seinem Gesetze richtet? Oder sollen wir Empfindung und Bewegung polarische Kräfte nennen, wie sie uns in der dem Geistigen am meisten verwandten Kraft mit ihren vier Manisestationen — Licht, Wärme, Electricität, Magnetismus — entgegentritt? Letzteres gewinnt einige Wahrscheinlichkeit, wenn wir bedenken wie in der höchsten Entsaltung des Geistes im Menschen Empfinden und Wollen, d. h. Bewegen, sich in den sensiblen und motorischen Nerven wirklich polarisirt und wie gerade Licht, Wärme und Electricität als die wichtigsten Factoren für Entstehung und Function dieses Doppellebens auftreten.

Genug, daß wir den dunkelen Punkt, das unlösdare Räthsel bezeichnet haben. Diesen einmal als gegeben annehmend, erhellt sich das Dunkel der Folgezeit wenigstens durch den Entwicklungssgedanken zu klar erleuchteten Gebieten, auf welchen das geistige Princip sortwährend neue Gestalten schafft. Die durch die Bewegung entsaltete Empfindung erlangt auf irgend einem Punkte der Entwicklung einen Ueberschuß — sosort äußert sich dieser als Tensdenz zu einem vollkommneren Zustand und, indem er nun auf die Bewegung einwirkt, erhöht er auch das Leben der Empfindung wieder. So hat diese Eigenschaft des Stoffs die unorganischen Formen, dann die einsachsten organischen Elemente dis zu dem höchst vollkommenen Organ des Menschentörpers sich in sortgesehter Entwicklung geschaffen, und unbegrenzt siegt vor uns die weitere stets erhöhte Versvollkommnung, das stets hellere Bewußtwerden des Geistes.

Jener Ueberschuß der Empfindung, er ist es aber, der uns als menschliche Freiheit auf unserer heutigen hochentwickelten Stufe das Bewußtsein durchleuchtet. Wenn ein Riesengeist wie Goethe, der noch dazu es für die Aufgabe seines Lebens hielt, die von der Natur in ihm vorgebildeten Anlagen ruhig auszuleben, in einem Augensblicke ernstesser Sammlung jenen Ausspruch that, daß von der Ges

walt, die alle Wesen bindet, der Geist sich zu befreien vermag, so ist das ein helles Aufleuchten jenes Bewußtseins in der Tiefe der Seele. Wie in der Kunft fich der Meifter nur in der Beschränkung zeigt, so ist die menschliche Freiheit auch nur das Ergebniß stets höherer Beschränkung, stets größerer Bedingtheit. Jener von mir schon erwähnte tieffinnige Sat: "Alles was unseren Geift befreit und uns nicht zugleich die Herrschaft über uns selbst verleiht, ist verderblich", was bezeichnet er anderes als den Rückfall in eine tiefere Stufe? Nehme ich von einem Menschen, in deffen Natur noch nicht edle Menschlichkeit eingelebt ift, die Fessel der Furcht, so gebe ich ihm nur die Freiheit des sinnlichen Triebs, die Freiheit der Bestie, d. h. eine viel größere Gebundenheit. Wer dagegen durch das Gefühl der Ehre, durch die noch höhere und edlere Bedingtheit der Liebe zur Menschheit sich bestimmen läßt zum tugendhaften Haudeln, der befreit sich selbst von jenem niedrigen Zwang. Das Leben des einzelnen Menschen ist bedingt durch das Leben der Menschheit, wie das Blatt durch das Leben des Baumes. Jedes dieser Blätter fann eine Tendenz zur Deterioration haben, welche durch das Ge= sammtleben wieder ausgeglichen wird; jedes vermag auch einen kleinen oder größeren Ueberschuß der Kraft — menschliche Freiheit — zu gewinnen, welches dem Ganzen als Vervollkommnung zu Gute kommt. Nur durch die Entwicklungslehre gewinnt die fociale Bewegung, welche durch die heutige Welt geht, Alarheit und verliert ihre Furcht= barkeit. Wie die französische Revolution den Bauernstand von den entwürdigenden Fesseln ber Sclaverei befreite und diefer zwar manche findliche Tugenden verlor, durch die fast hundertjährige Emancipation aber größere Selbständigkeit, eigene Lebensführung und Entwicklungs= fähigkeit erlangte; ebenso trachtet heute der vierte Stand, der das Bewußtsein der Gemeinsamkeit seiner Interessen gewonnen hat, aus der Abhängigkeit des Hausthiers herauszutreten zu der menschen= würdigen Daseinsform der Freiheit. Wir leben in der Uebergangs= zeit, welche stets eine unerquickliche, durch heftige Convussionen erschütterte ist; der erste Gebrauch, den jene Massen von der neugewährten Freiheit machen, wir haben es schaubernd erlebt, ist die Entsessellung der wilden Bestie, und nur Furcht und Schrecken versmag hier als erstes Motiv der Erziehung ein Gegengewicht zu bilden. Allmählich aber wird auch in sie der Menschheitsgedanke einziehen, sie werden höhere Gesittung, Bildung und Verständniß für den wahren Werth des Lebens gewinnen und künftiger wahrer Freiheit entgegenzeisen. Daß die edlen Keime der Menschlichkeit auch in ihren noch unaufgeschlossenen, von Neid und böser Lust beherrschten Gemüthern Wurzel schlagen, das muß das unermüdliche, ernste Streben aller Classen der Gesellschaft sein. Wie in den Besten unter ihnen bereits das Gesühl des innigen Anschlusses an die ewigen Interessen der Menschheit erwacht, welche die Meisten wuthknirschend und hohnslachend vernichten möchten, das beweisen solgende rührende Verse:

Was wir erhoffen von der Zukunst Fernen, Daß Arbeit uns und Brod gerüstet stehn, Daß unsre Kinder in der Schule lernen, Und unsre Greise nicht mehr betteln gehn.

Diese Gesinnung, die eben erst in den Trefflichsten aufzudämmern beginnt, sie wird dereinst Friede und Verföhnung bringen.

Die menschliche Freiheit ist also nichts anderes als die Herrsschaft der Empfindung, des Geistes über die bewegte Waterie, das glaube ich im Vorausgehenden klar erwiesen zu haben. Das große Käthsel tritt uns auch hier wieder entgegen, denn diese Freiheit erwächst nur dadurch zu höherer Entsaltung, daß die frühere Stuse, die einst bewußt und frei gewollte, vollständig zur Natur, zum unbewußten Leben, zum Zwang oder Zustand wird. Die so erwachsene Bedingtheit wird zur Krast, mit welcher eine neue Stuse der Vollkommenheit wieder durch die Freiheit erobert wird.

Ich will suchen meinem Gedanken durch eine Folgereihe von Entwicklungsstufen, in welchen freilich der Geist mit astronomisch= chronologischen Maßen zu rechnen bemüht sein muß, einen möglichst klaren Ausdruck zu verleihen:

Vor undenklicher Zeit erschuf das Princip oder Attribut der

Empfindung jene harmonischen Lagerungen der bewegten Atome, welche wir heute als organische Stoffe oder chemische Elemente dem strengen Gesetze der Nothwendigkeit d. h. ihrer eigenen Natur, welche durch die Zeit zu einer constanten, unveränderlichen geworden ist, gehorchen sehen.

Dann kam eine Zeit, wo einige dieser Grundharmonieen — C. H. O. N. — sich zusammensanden und neue Harmonieen, organische Wesen, zu Stande brachten. Ueberschauen wir deren Entwicklungszgang, so sinden wir, daß es wieder gewisse Eigenschaften sind, welche zur Constanz heranerzogen wurden; ich führe beispielsweise an: Generation, Afsimilation, die fünf (oder mehr) Sinne u. s. w.

Alle diese neu erworbenen Eigenschaften wird eine künftige Wissenschaft vielleicht auch mit Buchstaben bezeichnen und in ihnen die Grundharmonieen erkennen, auf welchen die Welt des Menschensgeistes aufgebaut ist und welche in demselben naturgemäß fortwirken. Es treten nun aber neue echt menschliche Schöpfungen auf, welche, vom kleinsten Anfange ausgehend, zu immer breiterer Entfaltung gelangen und nun selbst zu wesenhaften, bedingenden d. h. nothewendigen Eigenschaften werden. Ich erwähne: die Sprache, das Wertzeug, das Eigenthum u. s. w.

Auch diese Eigenschaften können wir als Grundharmonieen aufsassen (eine künftige Wissenschaft wird vielleicht auch sie mit einsachen Zeichen sixiren), aus denen sich stets neue, höhere, geistigere Eigensthümlichkeiten weiter ausbildeten und so haben denn in der Folgezeit die einzelnen Völker, jedes durch seine eigene Kraft einen neuen Fortschritt in der unendlich voranschreitenden Geistescultur der Menschheit herbeigeführt. Nach vielen tausend Jahren, wenn zahllose Generastionen sich erneuert haben und wieder verrauscht sind, wird es einem großen philosophischen Geschichtschreiber vielleicht möglich werden, in der Auseinandersolge der Völker für jedes die bestimmte Formel, den bestimmten Grundton anzugeben, durch welche dasselbe zu der großen Harmonie des stets mächtiger, stets vollkommener sich entwickelnden

Geistes beigetragen hat. "Dort, wird er schreiben, erhielt der menschliche Gedanke zuerst ewige Dauer durch die Schrift. Dann besiegte
er die Grenze des Kaums durch die Buchdruckerkunst. Dann errang
er neuen Sieg über Kaum und Zeit durch Telegraphie und Stenographie." "Hier nahm der Menschengeist die Kraft der Thiere, dort
die des Wassers, dort des Windes und hier des Dampses in seinen
Dienst."

Also jede Folgezeit ist durch den errungenen Fortschritt bedingt, dieser wächst in die Natur des Menschen, seine Wesenheit ein und neue Ziele werden in Freiheit erstrebt und errungen, um dann ebenso zum Besitz, zur Eigenschaft, zur nothwendigen Wesenheit zu werden.

Der Gegensat von Wissen und Glauben, den ich im Borigen in seinen allgemeinsten Umrissen darzustellen suchte, erweitert fich hier zum Gegensat von Wiffen und Sein und erläutert wieder die Theorie des Unbewußten. Bieles weiß der heutige Mensch, die hentige Menschheit, es ist aber verschwindend wenig, verglichen mit dem was wir glauben und noch viel, viel weniger im Bergleich zu dem was wir fin d. Dieses Migverhältniß ift es, was die größten Denker, einen Sokrates, einen Descartes und so viele andere zu dem verzweiflungsvollen Ausruf veranlaßte: "Unser Wissen ist nichts. Die Welt, wir felbst find uns durchaus räthselhaft!" Das was fich in unserer bewußten Reflexion abspiegelt, ift nur ein Stückhen der bewegten Welt. Das ungeheuere Reich der Empfindungswelt hat bisher keinen Ausdruck, keine Sprache sich zu schaffen vermocht als durch die Symbolik der bewegten Welt. Die Minftik des Glaubens, der Berge versetzen kann und der Seele, die in direkten Verkehr mit einer anderen Seele treten will, hat nur als tolle Ausgeburt einer überhitten Phantasie gelten können. Aber aus der Bewegung und durch die Bewegung erglüht in uns die warme, vom hellen Wiffen durchleuchtete Geisteskraft, die ich den Glauben nenne, und die das Bewußtsein aller unserer Seelenkräfte zusammenfaßt, insofern diese mit Vergangenheit und Gegenwart zusammenhängen, und die den mächtigen Antrieb zum Wirken, zur hingebenden Thätigkeit an dem großen Werke der Geistesbefreiung in sich enthält.

Der Glaube ift das Wiffen des Geistes um fich felbst, sagte ich. Und doch find wir noch viel mehr, als wir glauben. Wir sind nicht nur Bewußtsein, wir find auch bewegter Stoff. Deffen dunkles Urbewußtsein ist zum Theil erloschen, zum Theil forterhalten. Von dem was in unserem kunstvollen Draanismus vorgeht, wissen wir - fast nichts, empfinden wir viel in dem Gefammtbewußtsein, und doch regt und bewegt sich auch noch vieles, was gar nicht zur Empfindung gelangt, was aber doch den Zwecken des Lebens dient. Die Luft, welche ich einathme, von welchem Augenblicke an wird sie aus dem Empfundenen zum Empfindenden? Wie vieles ift nicht in meinem Körper was nur empfunden wird und nicht empfindet! Und doch gehört es zu meinem Ich. Da ift nun eine beständige Wechselwirkung zwischen dem Empfundenen und Empfindenden, welche auch zu einer gewissen Ausgleichung und Vervollkommnung führt. Denn etwas Selbständiges darf in dem empfindenden Organismus nicht sein; sobald es störend auftritt, muß es beseitigt ober den Zwecken des Organismus angepaßt werden. Also das Bewußtwerden der Begenfählichkeit zwischen dem bewegten Stoffe und unserem Empfindungsleben fördert auch die Vervollkommnung. Das ist ein stiller, innerer Vorgang, der sich gar nicht in unserer Reflexion spiegelt, unserem Centralwillen durchaus entzogen ift, welcher aber vermöge der Gesetze einer uralten Vorzeit sich vollzieht. Da ist also fortwirkendes Partialbewußtsein thätig — es ist die Herrschaft des Unebwukten über das Bewuktlose.

Am vollkommensten wird unser ganzes Sein bethätigt, wenn wir, dem Gesetze der Natur getreu, uns selbst in dem Kinde erneuen. Und es sagte deshalb mit Recht Schiller, dessen Wirken doch ein so unendlich großes war, im Vollgenusse der ersten Vaterfreude:

Wirke soviel du willst, du wirst doch ewig allein sein, Bis an das All die Natur dich, die gewaltige, knüpft.

Dann sind wir wirklich mit Allem was wir sind, zum Gliebe, zur

Durchgangspforte in der unendlichen Kette der Wesen geworden. Und hier setzt der Bater in der Erziehung auch wieder sein ganzes geistiges Sein in Thätigkeit, um auch dieses vervollkommnet zu verewigen.

Trot der ungehener weit gesteckten Ziele verheißt uns die Entwicklungslehre eine mächtige Förderung unseres Wissens; denn nicht mehr vereinzelt wird dieses die Dinge und die Erscheinungen auffassen, so sehr auch das vereinzelte Forschen nach wie vor das allein Heilsame und Fördernde ist, sondern die Wissenschaft wird bei jeder Prüfung, bei jedem neuen Resultate sich klar bewußt sein, wo dasselbe seine Verwerthung, seine richtige Stelle in der Erklärung des Mikro-. tosmus Mensch zu finden hat. Rein Gesetz wird entdeckt werden, welches nicht einer uralten Daseinsform des Menschen entspräche und auch heute noch eine geheime Nachwirkung in demfelben auf= zuweisen hätte. Das in mir so flüchtig verrauschende Leben, welches in jedem Momente eine unendliche Combination der verschiedenartigften zusammenwirkenden Erscheinungen enthält, es spiegelt sich in all den zahllosen Einzelformen des Universums, von welchen jede eine frühere, auf einem bestimmten Punkte zum Stillftande gekommene Entwicklungs= stufe mir darstellt. Ich vermag nun die flüchtigen Einzelmomente meines Daseins in Ruhe, in der Vereinzelung, in der Abgeschlossen= heit - fei es in diesem chemischen Proces, sei es in dieser Pflanzen= entwicklung, in jener niederen Thierform — zu beobachten, zu studiren. Es ist ein Fixiren des Raschverfließenden, ein Absondern des vielfach Complicirten.

Dieselben Gesetze, welche bei der ersten Bildung des unorganischen Stoffs walteten, sie werden uns dann, wie ich bereits angedeutet, in den höchsten Organismen in vollster Vergeistigung wieder begegnen und wir werden im Stande sein, sie nicht nur als Reslex der bewegten Materie in unserem Wissen zu verstehen, sondern sie bewußt gleichsam zu erleben; es wird dann ein Theil des Faustschen Sehnens gestillt sein, wir werden viel mehr als jetzt

Schaun alle Wirkenstraft und Samen Und thu'n nicht mehr mit Worten framen!

Wenn uns die Schöpfungsgedanken schon in den einsachsten, primitivsten Bildungen sich erschließen, wenn wir sehen wie das frei bewegte Atomtheilchen zu keinem Schaffen gelangt, dis es sich beschränkt und in eine gewisse Harmonie anschließt, wenn wir sehen, wie Contraste und Gegensäße sich auszugleichen suchen und darum anziehen, wie dagegen Gleichartiges sich abstößt und wenn wir dann diese Gedanken auch in dem höchsten geistigen Leben wieder sinden, so beginnt auch die seelenlose Natur sich für uns wieder neu zu beleben und es ergreift uns die Ahnung, daß auch schon auf jenen Uranfängen der Gestaltung das Princip der Empfindung thätig gewesen ist.

Daß mit der Erweiterung und Klarheit unseres Wissens auch die Erhöhung unserer Geisteskraft gleichen Schritt halten wird, ist selbstredend. Und wenn man mich nun fragte, wie ich mir das vor= ftelle, so würde ich fagen, daß schon jest diese höhere Vervollkomm= nung geistiger Erkenntniß in den Schriften der ausgezeichnetsten Männer der Gegenwart deutlich wahrnehmbar ist. Wer darauf achtet, wie ein Liebig, ein Tyndall es verstehen, die scheinbar rein mechanischen Vorgänge zu beseelen und zu beleben, wie sie die Er= scheinung loslösen aus allen verhüllenden und verkleidenden Schranken und fie gleichsam als eine selbständige Eristenz unserem Auge vorstellen, der wird begreifen, daß die Worte dermaleinst ihre verwir= rende Trübe verlieren werden und daß anstatt des wortgebundenen Denkens immer mehr klares lebendiges Anschauen der Dinge und ihres wahren Wesens Blat greifen wird. "Jett schauen wir nur wie durch einen Spiegel, dann aber werden wir von Angesicht zu Angesicht die Naturkräfte schauen." Dann werden wir auch die Griechen nicht mehr zurückwünschen.

Das allseitig Tröstliche und Erfreuliche dieser Weltanschauung, die einen steten Fortschritt, eine entzückende Fernsicht geistiger und sittlicher Vervollkommnung, ohne daß je die Grenze erscheinen dürfte, uns verheißt, erfüllt mich mit dem festen Vertrauen, daß dieselbe im Laufe der Jahrhunderte zur allgemeinen werden wird. Sie richtet

den Blick auf die wahren und ewigen Güter, sie verkündet die Herrschaft des Geistes über den Stoff, sie verbündet die Menschen zu einer Bruderfamilie, fie fordert Jeden auf zum treuen Mitwirken, zum gemeinsamen Mitarbeiten an den großen Zielen; diese Ziele find vorwärts gelegen, vom Golde fünftiger Sonnen beleuchtet. Nicht rückwärts nach vergangener Herrlichkeit dürsen wir schauen, nicht auf ein fernes, nebelndes Jenseits unser Verlangen setzen, nicht als Unmündige uns von dem Willen und der Einficht eines Höheren bestimmen lassen; eitles Sehnen, vergebliches Härmen, nichtiger Daseinsschmerz, phantastische Himmelsschwärmerei sind ausgeschlossen, Jeder vielmehr verpflichtet, sein Leben voll und rein auszuleben im Dienste der Menschheit. Und diese Menschheit, sie dankt einem Jeden von uns, was wir für sie thun, ja sie hat schon unendlich mehr an uns gethan, als wir ihr jemals vergelten können. Noch find zahl= reiche, schwere Uebel, Leiden und Schmerzen, die auf den Einzelnen lasten, die Menschheit aber sammelt alle ihre Kinder um sich und in ihrer treuen Brust findet jede Alage einen mitempfindenden Wider= hall, ihr Arm ist bereit zu lindern, zu helsen, zu erretten. Und wenn dereinst die bittere Scheidestunde an uns herantritt, dann ift sie es wiederum, welche den letzten schweren Kampf und verfüßt und mit liebender Hand den Todesschweiß uns von der kalten Stirne wischt.

Die alten, finsteren Götter, die dunkelen Naturgewalten, sie sind heute noch in ihrem Wirken furchtbar, grausam, entsetzlich! Geist der Wenschheit, du bist der Geist der Wahrheit, des Lichtes, der Güte! Sei du der Geist der Zukunft! Weltgeist, entsalte dich mehr und mehr in dieser deiner herrlichsten Erscheinung!

Und ist denn das nicht eine Ueberhebung, eine Anmaßung der kleinen Erdenbewohner, daß in ihnen der Weltgeist sich manisestire? Vergleicht man uns doch oft mit den Eintagssliegen, die auf engstem Raume geboren dort auch wieder vergehen. Millionen von Formen, es ist wahr, hat die Eigenschaft der Empfindung geschaffen, sie sind aber alle aus der Einen und nämlichen Empfindung hervorgegangen.

Und wie wir an die Einheit des Stoffs glauben, so sind wir auch überzeugt, daß derselbe Geist auf allen uns sichtbaren Welten wirft und sich entwickelt. Der Puls alles Lebens auf dieser Erde stammt nicht vom Irdischen, es sind die Vibrationen der Sonne, des Lichts, also kosmische Kräfte, welche ihn erweckt haben. Diese Vibrationen schwingen aber durch das ganze All mit der gleichen Geschwinzdigkeit und so dürsen wir denn getrost voranssetzen, daß der Geist der Menschheit jener Geist ist, welcher in der ganzen Welt als Seele oder Empfindung latent ist und durch die Entwicklung sich verzwirklicht.

Da ich die bei Gelegenheit des Ursprungs des Lebens anfsgestellte Theorie hier erwähnt habe, so will ich darauf zurücksommen und zwei andere Grundeigenthümslichkeiten der Entwicklung, die erst im Verlaufe meiner Darstellung klar geworden sind, hier kurz erswähnen. Die von den kleinsten Perioden der Lichtschwingungen sich zu immer weiteren und größeren Kreisen aufbanenden Entwicklungssepochen oder Rotationen bilden die erste. Die Periodicität des Lebens ist das augenfälligste und häufigste Beispiel für diese Eigenschaft. Ich habe in einem Schriftchen ein anderes Beispiel durchsgesührt von der großartigsten, sowohl in Bezug auf die Zeiträume als auch die darin gewonnene Vollkommenheit einzig dastehenden Kotation, welche die historische Menschheit bis jest durchlebt hat.

Die Rotationen sind das erhaltende, die Vergangenheit forttragende Princip. Goethe sagt, die Entwicklung der Menschheit schreite in Spirallinien voran; damit stimme ich vollständig überein, nur mit dem Vorbehalt, daß jeder folgende Kreis einen größeren Durchmesser habe als der vorhergehende. Denn es hat jede solgende Stufe eine größere Vollkommenheit, einen erhöhten Lebensinhalt. Dieser hängt aber vorzüglich von einem anderen Grundprincip ab, welches ich die alternirende Wirkung nennen möchte. Ich werde suchen, dieses Princip an Beispielen klar darzulegen.

Eine geschleifte Felsmasse, welche der ziehenden Kraft großen Widerstand entgegensetzt durch die Ungleichheiten und Rauhheiten der

unteren Seite, wird gerade in Folge des Schleifens diese Unebensheiten immer mehr verlieren und eine Gestalt bekommen, welche für die von der Kraft ausgeübte Thätigkeit als die zweckmäßigste erscheint. Wir haben hier also in jeder Zeitsecunde eine erhöhte, gegenseitig bedingte Doppelwirkung — die Kraft wirkt stärker, der Zustand des geschleiften Körpers wird vollkommener für den Zweck.

L. Geiger war der Erste, welcher einen bis dahin noch nicht gedachten Gedanken auszusprechen wagte: "Die Sprache hat die Vernunft geschaffen, vor der Sprache war der Mensch vernunftlos."
In dieser Allgemeinheit der Gegenüberstellung ist der Sat nicht ganz richtig, es herrscht hier eben auch das Princip der alternirenden Wirkung. Das Vorhandensein des Worts entzündet ein höheres Bewußtwerden der Dinge: aber dieses Bewußtwerden, diese erwachende Vernunft wirkt auch wieder auf die Sprache ein, erweitert, verwanzdelt, bereichert ihre Formen. Wit einer Urwurzel, welche z. B. Essen bedeutete, sixirte der Mensch seine Ersahrungen von allem Esbaren und Essenswürdigen, aber diese Ersahrungen wandelten auch bestänzig den geistigen oder Begrifsinhalt des Wortes um und lassen auch Verlauf einer bestimmten Zeit als etwas ganz Anderes erscheiznen, als es ursprünglich war.

In höchster Mächtigkeit tritt dieses Princip auf in den beiden Gegensähen: Bewegung und Empfindung. Die ganze Weltentwickslung ist darin enthalten. Bei dem ersten Auftreten des weltgestalstenden Princips der Empfindung war es wohl eine ganz unmerkliche Wirkung, welche dasselbe auf die bewegten Atome ausübte. Aber die Bewegung gehorchte derselben und so erhöhte sich zugleich die Kraft der Empfindung, war also im Stande eine zweite, stärkere Wirkung auszuüben und von nun an begann das unendliche Spiel von Wirkung und Gegenwirkung, wobei die erzeugte Bewegung stets als vorhanden, als günstigeres Gebiet, passenderer Zustand für die Weiterentwicklung der Eigenschaft der Empfindung gedacht werden muß. Wie vortresssich sinden die jungen Menschengeister, welche heute auf unserer Erde geboren werden, dieselbe durch die hunderttausendsährige Wirs

fung des Beistes vorbereitet, der den bewegten Stoff so gewaltig verändert hat, daß er dem Geiste, der Empfindung, möglichst dienen und äußerst wenig schaden kann. Wie viel leichter wird es nun diesen jungen Geistern sich selber zu entwickeln und die Herrschaft des Geistes über die Bewegung immer fester und dauernder zu be= gründen. In dieser unermeßlichen Folgezeit der alternirenden Wir= fungen ist es dahin gekommen, daß wir mit unserem viel bewußteren, lichteren Geiste Vieles als bloße Wirkung der Bewegung auffassen, was zur Zeit seiner Entstehung nichts anderes war als Wirkung der Empfindung, 3. B. das chemische Verhalten der unorganischen Stoffe, die Pflanzenwelt, die niederen Thierformen, ja wir fagen kurzweg: das Thier, der rohe Mensch, sie gehorchen blind dem dunkeln Natur= trieb und scheinen dabei auch nicht viel mehr anzuerkennen als einen bewegten Stoff, der noch zufällig nebenbei die Fähigkeit hat, mehr oder weniger zu empfinden, zu leiden und zu genießen: während es doch für den heutigen wissenschaftlichen Denker eine unzweifelhafte Thatsache ift, daß diese Thier= und Menschenformen nur durch die Empfindung geschaffen worden sind. Das Ziel aber dieser fortgesetzt alternirenden Wirkung, wenn ihr feine Grenze gesetzt ift — und feiner der heute lebenden Menschen hat ein Recht zu behaupten, daß irgendwo eine Grenze eintreten werde — ift eine stets hellere und klarere Bewußtheit, eine stets größere Verinnerlichung des Stoffs und Ueußerungsmöglichkeit der Empfindung, eine dereinstige Herrschaft des Geistes über die Materie.

Noch einem Einwurfe möchte ich begegnen. Welche Idee gibst du uns vom Weltall, wie arm, wie dürftig; nur Ein Stoff, ganz gleiche, gleichbewegte Atome, in denen noch eine Eigenschaft schläft, die erst im Verlause unendlicher Zeiträume zu einigem Vewußtsein erwachen kann und dann nichts weiter vermag, als sich über sich selbs zu verwundern, sich als ein unlösdares Käthsel anzuschanen! Un dafür sollen wir die wunderherrliche Gotteswelt aufgeben, mit ihrer unendlichen Mannigsaltigkeit, mit der reichen Erdenpracht, die uns erst die Ahnung aufschließt, wie reich, wie unermeßlich diese

Bracht, diese Mannigfaltigkeit auf anderen Welten sein muß. Wie vermögen wir es über uns zu gewinnen, da wir das kleinfte Fleckchen unserer Erde von vielgestaltigem Leben erfüllt sehen, das große All, den unendlichen Weltraum mit eintönig bewegter, seelenloser Materie erfüllt zu denken? Ferne sei es von mir, von all dem Reiz, von aller Herrlichkeit, mit der die Natur unfre Sinne so warm und wohlthuend umfängt, auch nur ein Tüttelchen rauben und leug= nen zu wollen. Diese Mannigfaltigkeit, diese reiche Wunderwelt, sie ist aber ein Kind der Entwicklung. Und wie ich vor der Milonischen Benus mich nicht klagend hinstellen werde und jammern, daß nicht aller Marmor dereinst solche Prachtgebilde in sich geschlossen, sondern in lebendiger Lust mich daran erfreuen werde, daß der Menschengeist einmal in der Zeit ein folches Wunderwerk aus dem gleichgelagerten, formlosen Marmor hervorgezaubert hat, so wollen auch wir in freudiger Theilnahme an all den Gestalten, die der Geift der uns verwandten Natur in das prächtige Erdenthal hineingeschaffen hat, an Wiefengrün und Waldesduft, an stillen Alpengründen und himmelanragenden Bergriefen, an Blumenschmelz und Nachtigallenliedern uns erfreuen und mit innigem Verständniß ausrufen: "Ja, ihr feid wahrhaftig Fleisch von unserem Fleische und Geist von unserem Beift! Ja, euch hat der Geift geschaffen, die innere Eigenschaft der ganzen Natur, deren höchste Blüte der Menschengeist ist." Sollte und das wirklich bekümmern, daß stets höhere, reichere Mannigfaltigkeit vor uns liegt in dem Schoofe der Zukunft und follte jene Weltanschauung beglückender sein, die von einer früheren Vollkommen= heit redet, von welcher die Menschheit durch ihre Sündenschuld herabgefunken wäre zu ihrem heutigen Elend, aus dem sie sich vergeblich hervorzuarbeiten ringt? Die Erde ein Jammerthal, wie die chrift= liche Askese meint! Dagegen protestirt jeder gesunde Bulsschlag, der je in eines rechten Menschen Abern pochte.

Er protestirt aber auch gegen den Schopenhauer'schen Pessismus. Thöricht nannte der Mann das edelste Streben der Mensschenbrust, das Sehnen nach Licht, nach Wahrheit, nach Erkenntniß.

Der Traum vom Glück, das Mühen, glücklich zu werden, eitle Phantasmagorie. "Die Natur", meint er, "gab uns die Empfindung, damit wir uns vor seindlichen Einflüssen, vor Gefahren schützen, und die nothwendigen Dinge, Trank und Speise, uns beschaffen könnten. Und nun ist der Mensch ein solcher Hans Narr, daß er diese nüßliche Gabe zu seinem eigenen Verderben mißbrancht, daß er den wohlthnenden Schranken seiner irdischen Bedingtheit entrinnen und in die Unendlichkeit sich versenken möchte. Der Thor mit seinem Glückstranme, das Beste wäre für ihn die Ruhe, das Ausschen des Willens, die Nirwana! Es wird aber noch eine Weile dauern, dis er zu dieser Aussich, die ihn allein von den Daseinsqualen besteien könnte, gelangen wird!"

Ja, Gott sei Dank, zu gesund ist das frohe Lebensgefühl in der Seele des Menschen, als daß er solchen Ausgeburten einer zwar genialen, aber in einseitiger Versolgung eines selbstgeschaffenen Phantoms irre geleiteten Natur Glauben schenken wollte! Es ist jetzt ein Jahr her, da schrieb ich solgende Worte:

"Db nach Absauf dieser in mühsamer Arbeit zu einem niemals zu erreichenden Ziele drängenden Periode es fünftigen Geschlechtern vorbehalten sein wird, der Natur eine neue disher ungeahnte Seite abzugewinnen und die Faust'schmen Seelenquasen dann als die Geburtsschmerzen einer neuen nach dem Lichte ringenden Naturbetrachtung erscheinen werden, das ist uns durch den dunklen Schleier der sernen Zukunft verhüllt und noch sächelt kein Morgenslüftchen aus jenen Fernen den erhitzten Stirnen der heutigen Ringer nach Wahrheit erfrischende Kühlung zu. Sie aber harren aus in dem heißen Kampfe sür die hohen Ziele der Menschheit und trösten sich mit dem Gedanken, daß das ewige Naturgesetz, das dieses Sehnen in die Menschendrust gelegt, auf sicheren Bahnen das kurzsichtige Geschlecht, ihm selber vielleicht unerwartet, zu der goldenen Pforte der Ersüllung führen werde."

Man hat mich ob dieser Worte einen Ideologen gescholten. Ich kann nur versichern, daß das, was mich damals als schüchternes Hossen erfüllte, mir heute zu einer unerschütterlichen Ueberzeugung geworden ist. Ia es ist dieses Sehnen, die ganze Geschichte der Welt= und Geistesentwicklung sagt es uns, die sichere Bürgschaft künstiger, vollkommnerer Erkenntniß. Wir sind nicht Bewohner dieser Erde, die uns hier möglichst bequeme Wohnungen einrichten

sollen, sondern Theile dieser Erde, Theile des Universums, in denen sich der Geist, die Empfindung zu immer klarerem Bewußtsein und Wissen um sich selbst emporringt.

Und so ist denn diese Weltanschauung erfüllt von Glaube, von Hossenung und Liebe. Der Glaube an uns, an die Menschheit, er ist das Beste, was der Mensch besitzt, seine Waffe, seine Küstung, sein ganzer Werth. Die Hossenung, aus voller Seele stimme ich Schiller bei,

Sie ist kein eitler, schmeichelnder Wahn, Erzeugt im Gehirne des Thoren, Im Herzen kündet es laut sich an: Zu was Besserm sind wir geboren. Und was die innere Stimme spricht, Das täuscht die ahnende Seele nicht!

Und die Liebe, das große Band der Sympathie, das alle zum Leben erwachten Wesen umschlingt, soweit sie nicht durch den Kampf ums Dasein getrieben, sich besehden und hassen, jener allgewaltige Drang, der einst auch aus Schillers begeistertem Munde ausries:

Stünd' im All ber Schöpfung ich alleine, Seelen träumt' ich in die Felsensteine, Und umarmend küßt' ich sie!

sie ist das wahrhaft Glückverheißende und Beglückende, das die Bande unseres engen Daseins zersprengt, uns ein Leben in Anderen, in der Menschheit, im All seben sehrt und das höchste Opfer frendig und rückhaltsos darzubringen vermag. Ja die Tugend, sie ist etwas dem Menschen durchaus Eigenes, Wesentliches, Nothwendiges; nur nach ihrem Gesehe vermag er zu seben. Er muß sich gewöhnen, sein Leben in Anderen zu sinden, nur um diesen Preis gewinnt er selbst ein Leben; die Tage seines Daseins sind gezählt, wie er aber bei seinem Eintritt ins Leben unverdient mit allen Gaben der Verzgangenheit überschüttet wird, so muß er auch die Wirkung seines eigenen Daseins an die unendliche Geisterreihe anknüpsen, die schon auf lichtumssossen her her kommenden Jahrhunderte uns entzgegenwinkt. Und du guter, treuer Greis, der du nach einem mühezvollen Leben von Arbeit und Hingebung im Glanze der niederz

gehenden Sonne deinen Enkel spielen siehst, was sagt mir das selige Lächeln auf deinen Lippen? Nur das herrliche Wort unseres großen Dichters vermag es auszusprechen, das Gefühl, mit welchem der Scheidegruß deines dahinsinkenden Lebens sich verklärt:

Wenn er ber Glückliche ift, fannst du ber Selige sein.

Das aber ist das höchste und wahre Kennzeichen der Tugend, daß sie sich selbst aufgibt, um in anderen zu leben.

Die Welt als Entwicklung des Geistes! Es ist ein großer, neuer und gewaltiger Gedanke, der in den Eingeweiden der Gegenswart zittert und dem Augenblicke seiner Geburt entgegenharrt. In einsamer Stunde erwachte der Keim in dem Haupte des großen Denkers Spinoza; die erhabene Trias Goethe, Schiller und Beethoven, sie vernahmen sein Kommen; auf gesonderten Gebieten, einander unbekannt, arbeiteten mächtige Geister — Schopenhauer, Darwin und Häckel, John Stuart Mill, Geiger und Graham — an seinen Gliedern. Er wird hervortreten, eine gewaffnete Pallas, aus dem Haupte der Menschheit und Lichtstrahlen senden in die entlegensten und dunkelsten Gebiete.

Mit seinem Auftreten wird der Materialismus in Nichts verssinken. Es sei mir zum Schlusse noch verstattet durch ein Gleichniß, das ich von meiner eigenen Wissenschaft, der Philologie, hernehme, diesen Gedanken zu beleuchten.

Die Philologie ist blind und taub geworden. Sie klebt am Buchstaben und übersieht den Geist. Mehr gelten die Abschreiber, als die Klassier, mehr die Scholien als das lebendige Wort, mehr das Wort als der Sinn; ein trauriger Herbstwind säuselt durch die Blätter. Wie das theologische Mittelalter die Anbetung Gottes versgaß über der Anbetung Christi, dann diesen über der seiner Mutter und der Heiligen; so ist der lebendige Born des Geistes der herrslichen Klassier verschüttet und verwachsen durch das wüste Geröll und Gestrüpp von Conjecturen, Varianten, hyperkritischer Tagelöhnersarbeit und geistreichen Gesasels. Mit einem Ausgebot von unsägslicher Gelehrsamkeit und diplomatischen Kenntnissen will man diese

oder jene Stelle des Horaz, des Sophokles, des Tacitus ausstreichen oder emendiren. Diese Stellen, was sind sie anders als Formen? Diese Formen aber hat geschaffen ein Geist; ein lebendiger Geist. Und eine Tollheit oder Verwegenheit ist es an der Form verbessern zu wollen, ohne den Geist zu begreisen. Das ist die philologische Krankheit, die ich Eingangs dieses Werkes erwähnte und die mit Ameisensleiß von Jahr zu Jahr eine Unzahl dicker Bände zusammensträgt ohne weiteren Anzen und Ersolg, als: "Legts zu dem Uebrigen!"

Eine ähnliche Thorheit wäre es, die wunderbaren und vielgesstaltigen Formen des Lebens, von denen eine auf die andere hinsweif't, eine sich durch die andere erklärt, deuten zu wollen, ihren Zusammenhang herzustellen, ohne auf den Geist zu achten, der sie geschaffen hat. Es ist die Eigenschaft der Empfindung, welche von Uranfang in dem bewegten Stoffe lebte und im Verlauf ungeheuerer Zeiten immer heller, immer lebendiger und mächtiger hervortrat und die Vewegung ihren Zwecken unterwarf. Und ist es uns heute auch noch durchaus unerklärt, wie diese Eigenschaft auf die Vewegung wirkte und sort und sort sich diese unterordnet, so sehen wir doch ihre Aenßerung, ihre Erscheinung in allem Lebenden, in all den zahlslosen Formen und Thätigkeiten, die wir nur vermittelst unserer eigenen Empfindung begreisen, die uns dann aber auch allein Aufschluß geben über das größte Räthsel der Welt, unseren eigenen Geist.

Dieser Geist wehet durch die Schöpfung und du hörest sein Kommen und schauest ihn in allen Gestalten, aber du weißt nicht von wo er herkommt, noch wohin er wandelt.



